

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

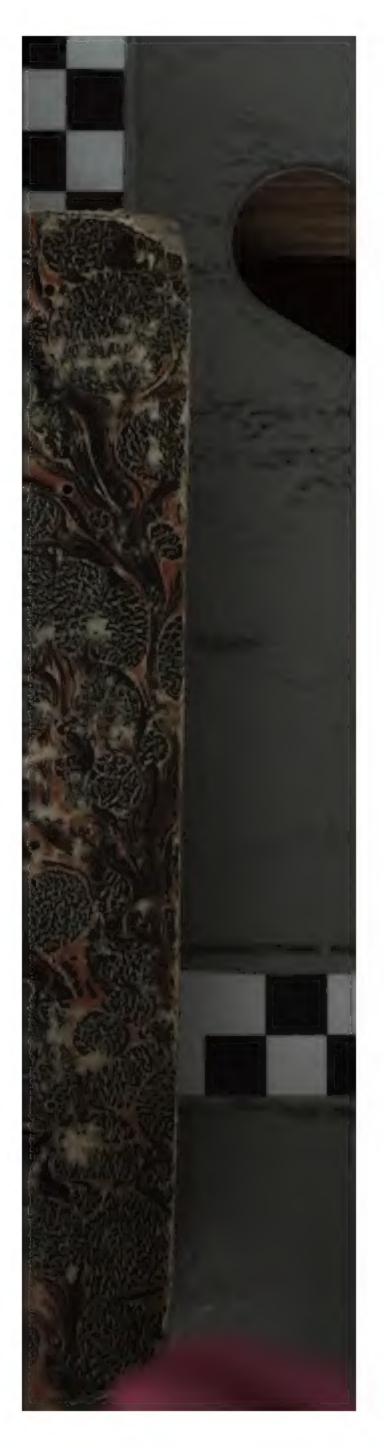

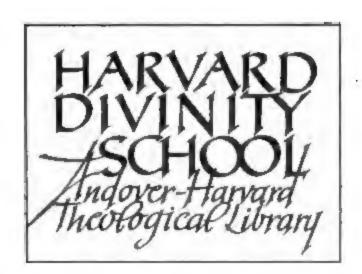

Marie 12.

I. Lugueden Wastly

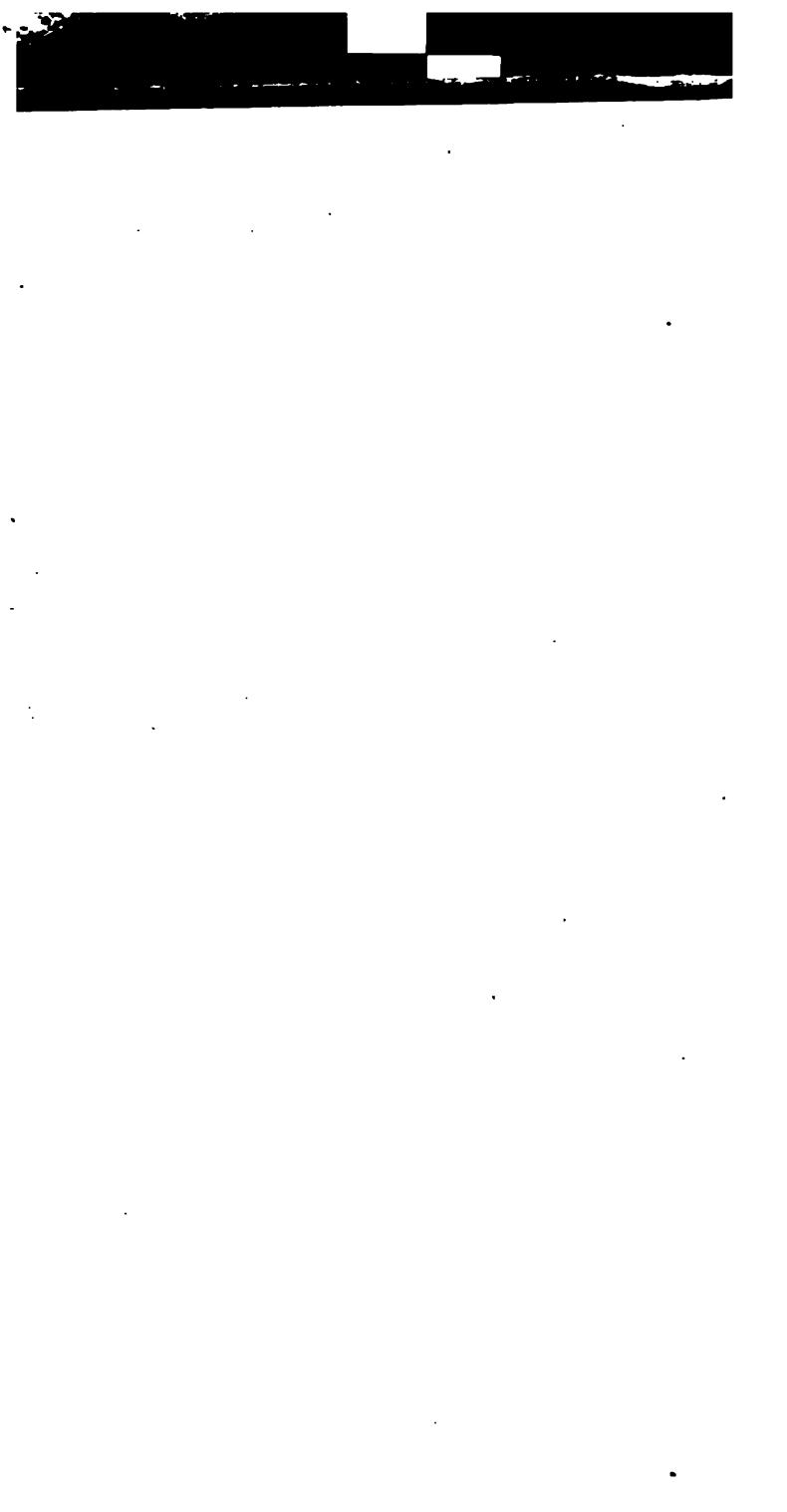

Trans Council 1- 1845-1812.

Das heilige, allgemeine

# CONCILIUM

v o n

Trient,

das ist:

bessen

Beschlüsse und hl. Canones

nebst den betreffenden pähstlichen Bullen; treu übersetzt,

und mit einem vollständigen Sachregister verseben

n o c

Jodoc. Egli, Kurat=Kaplan B. M. Virginis in Ruswyl.

Mit Genehmigung bes bochwürdigften Ordinariats.

Grätz, 1827.

Im Verlage der Herausgeber der neuen wohlfeilen Bibliothek für katholische Geelensorger und Religionsfreunde.

Gedruckt ben Joh. Undreas Rienreich.

Die Schrift, betitelt: Das heilige, allgülztige und allgemeine Concilium von Trient, das ist, dessen Beschlüsse und hl. Canones nebst den betreffenden Bullen, treu übersetzt, und mit einem vollständigen Sachregister versehen von Jodoc. Egli, Kuratztaplan B. M. Virginis in Ruswyl; haben Wirsorgfältig gelesen, und empfehlen sie als eine mit gewissenhaftester Treue gemachte Uebersepung.

Bugern, den 16. Brachmonat 1825.

Jos. 2. Salzmann, Bischöflich=Baselscher General=Provitar.

CX 735 1545 A4 GH 82793 or wort bes Uebersetzers.

Wenn ben der Uebertragung einer Schrift aus einer fremden Sprache in die uns rige das Publikum überhaupt gewöhnt ist, darüber eine Art Rechenschaft zu verlangen und zu vernehmen; so mag es ebendazu ganz vorzüglich ben der Gegen= wärtigen geneigt senn; und nicht unwahrscheinlich wird von mehr als einer Seite her vielfach die Frage ertönen: »Warum und wozu eine »dentsche Ausgabe des Conciliums von "Trient?« Indessen ließen sich wohl leicht ben Einer so viele Gründe zur Rechtferti= gung, wollte man sie alle aufzählen, darbringen, als gerade ben dieser llebersetzung in un= serer Zeit; denn, nach des Uebersebers Ucberzengung, füllt dieselbe nicht nur eine bedeutsa= me Lücke in der neuern theologischen Litteratur des katholischen Deutschlandes aus; sondern ist diesem selbst zum mahren Bedürfnisse geworden, dergestalt, daß man vielmehr mit Grund fragen dürfte: »Warum entbehrt unscre neue Litteratur »noch stets eine Solche, während sich nicht uur »viele kirchliche Schriften von weit weniger Bedeutung, sondern sogar die laßeivesten Klassiker
»sehr vielfältig der Ehre sorgsamer Uebersetzung

in's Deutsche erfreuen ?«

Allein jene Frage: »Warum und wozu eine -deutsche Uebersetzung des Conciliums von Trient,« sprosset, auch wenn sie mannigfaltig aufgeworfen wird, wohl meistens nur aus Vorurtheil und abholder Gesinnung gegen den Katholicismus, oder, wo dieß nicht der Fall ist, aus der wirklichen Un= kunde von der Wichtigkeit eben dieses Conciliums, zumal für die Katholiken, und folglich aus der Unkunde mit dessen Inhalte selbst. Eine andere Ursache zu so einer Frage kann wenigstens der Uebersetzer für unsere Tage sich nicht denken. In Absicht auf die Frage erster Art aber fühlt er nicht den geringsten Beruf, hier auch nur ein Wort zu verlieren; weil es um Vieles mehr, als eine kurze Vorrede leisten kann, bedürfte, sie eines Bessern zu belehren, wenn überhaupt da Belehrung möglich ist, wo man sich nicht will be-lehren lassen. — Die Fragenden der zwenten Gattung dagegen rechtfertigen eigentlich schon das Unternehmen, und beweisen gerade dadurch, daß sie also fragen können, selbst das Bedürfniß eisner deutschen Uebersetzung, indem sie dadurch an Tag legen, es sen nothwendig, daß es ihnen möglichst leicht gemacht werde, sich mehr, als sie es wirklich sind, mit diesem hl. Concilium verstraut machen zu können; daher dürfte für sie das bekannte: "Nimm und lies« eine sehr geeigenete Anweisung senn, sich die Antwort auf ihre Frage selbst zu sinden. Doch wenn, wie offenbar, für jede Uebersetzung die Rechtsertigung dafür in dem Inhalte der gegebenen Schrift liegen soll: so ist gewiß in der Beziehung diese Vorliegende

zum Voraus sattsam, und auf die schönste Weise gerechtfertiget; dieweil Niemand das Wehen des göttlichen Geistes selbst in diesen salbungsvollen Akten mißkennen kann, der sie mit unbefangenem und reinem Sinne durchlieset. Zwar gestattet hier der beschränkte Raum, und auch die weise und heilsame Verfügung Pius des IV., welche jede Art der Privat-Erklärung und Erörterung, ohne apostolische Autorität, darüber \*) untersagt, es nicht in eine nähere Entwicklung ihres Inhaltes einzutreten. Es bedarf aber dessen auch nicht, indem es schon zureichend genügt, zu wissen, daß dieser Inhalt das hohe Resultat der letzten großen und allgemeinen Kirchenversammlung ist, derjenigen heiligen und allgültigen Kirchenversamm= lung nämlich, welche sich unstreitig, sowohl rück= sichtlich ihrer Dauer und der Menge und Größe der verhandelten und sanktionirten Glaubensleh= ren, als in Hinsicht auf die durchgreifende und wohlthätige Umgestaltung der Gesetse und Sitten, so wie auch in Bezug auf die verwendete Ansstrengung, Sorgfalt und Genauigkeit in den Verhandlungen, und auf die ungehenren Hinder= nisse, die sich ihr immerfort entgegensetzen, zur Merkwürdigsten und Wichtigsten unter allen erhebt; daher aber anch — wie es mit großen Diugen der Art zu ergehen pflegt — von jeher, wie von ihren Freunden am meisten erhoben, so von ihren Zeinden am bittersten getadelt, verfeindet, verleumdet wurde.

Die Stimme, die aus ihren heiligen Urkunden-spricht, ist demnach die um so bedeutungsvollere Stimme der heiligen Kirche, welche Jesus

<sup>\*)</sup> Siehe unten bie Bestätigungsbulle.

Christus als den Grundpfeiler und die Reste der Wahrheit (1. Tim. 3, 15.) auf den Felsen (Matth. 16, 18.) gegründet, welcher Er seinen Benstand bis an's Ende der Tage (Matth. 28, 20.) verheißen, und welche Er, wie sich selbst, zu hören anbefohlen hat (Luk. 10, 16.), sintemal sie vom heiligen Geiste (Apost. 15, 18.) regiert wird; eine Stimme dieser Kirche über die wichtigsten Angelegenheiten so= wohl des Glanbens, als der kirchlichen Gesetzgebung. Denn wie uns durch sie ersterer Beziehung untrüglich Bescheid und Aufschluß über das Ausehen, und die Zahl der heiligen Bücher, über die Grundlehre von dem Erbübel, über die Rechtfertigung des Sünders, über die sieben hl. Sakramente, sowohl über alle im Allgemeinen, als über jedes in's Besondere, daher auch über die hl. Kommunion und das heiligste Opfer, über den Reinigungsort der Hinge-schiedenen, über die Verehrung der Heiligen, der Bilder und der Reliquien, und über die Ablässe der Kirche ertheilt wird: so sind in der zwenten Hinsicht die positiven, weisen Gesetze und Berfügungen dieser hl. Kirchenversammlung in vielen Dingen öfter die einzig gültige Morm, oder die vorzügliche Grundlage des wirklich bestehenden canonischen Rechtes geworden, und, wenigstens ihrer Wesenheit nach, in der ganzen katholi= schen Welt — anch da, wo sie nicht öffentlich, oder nach ihrem ganzen Umfange recipirt sind, wie in Frankreich zc. — praktisch in wohlthätige Wirksamkeit gesetzet, mannigfach, z. B. durch die heilsamen Verordnungen über die Ehe, in die in= nersten Verhältnisse alles menschlichen und gesel= ligen Lebens eingreifend.

Vorzugsweise jedoch beurkundet sich die Wichtigkeit dieses Conciliums durch dasjenige, was es vermöge seiner entscheidenden und durchgreifen= den Bestimmungen in der gefahrvollsten Zeit für die Kirche Gottes auf Erden, und somit mittel= und unmittelbar für die ganze kultivirte Menschheit gewirket hat. Mit ihm — wohl um Vieles richtiger, als mit der sogenannten Reformation beginnt die katholische Kirche eine ganz nene Epoche. Fast mehr als je fand sich diese Kirche damals in die gefahrvollste Krisis, und in die höchste Bedrängniß versetzet. Nicht zu erwähnen der ihr, durch Macht und Verhältniß, stets noch so gefährlichen Osmannen, drohten in ihrer nächsten Nähe, in ihrem eigenen Innern, Ruin und Verderben zwen noch furchtbarere Feinde. Der Eine war das ungemeine, gräuliche Sitten= verderbniß, das als Auswuchs der verflossenen, finstern Jahrhunderte — aus derer gänzlichem Verschlingen nur die katholische Kirche und ihre höchsten Priester, die Pähste, das zerrüttete Europa erretteten \*) — sich tief in die Herzen der

<sup>\*)</sup> Dieß sagen nicht nur die unbefangnern Protestanten, sondern selbst neue, sehr abgesagte Gegner und Bestämpfer der katholischen Kirche gestehen es ein; und sogar die dem Katholischmus, wie allem Christliche Positiven so seindliche Schrift »Katholikon« (Aarau ben H. A. Sauerländer 1824) sagt mitten unter ihren Verhöhnungen gegen die Pähste, Seite 285 doch: »Unstreitig hatte die hiearchische Gewalt der Pähste im »Mittelalter einen sehr wohlthätigen Einfluß auf die »Bezähmung roher Leidenschaften, und auf die bürger»liche Rechtspslege« — »Ohne sie wäre Eu»ropa wahrscheinlich ein Raub der

VIII

Bölker, und nicht selten bis in's Heiligthum einsgedrungen hatte. Der zwente war die unmittelsbar aus diesem damals entsprungene, sogeheißene Reformation, welche in ihrem Entstehen schon ihre Abkunft an Tag legte; eine Resormation, die unster dem glänzenden Borgeben, dieses Sittenversderbniß, d. i. seine eigene Erzeugerinn, zu tilgen, der Geschichte zusolge, ihrem Ursprunge, Wesen und Ausbreiten nach, hinsichtlich der heiligen Kirsche des Hern, eine volle Empörung gegen die göttliche und menschliche Autorität war, oder ward, und wie der heilige Kirchenrath selbst sich ausspricht, "unter dem höchsten Vorwande \*) der Frömmigkeit, "unter dem Borwande des Evangeliums, \*\*\*) »die Zügellosigkeit des Fleisches einführend, den apostolischen Stuhl, und die ka-

<sup>»</sup>Despoten, ein Schauplatzewiger Zwie»tracht, oder gar eine mogolische Wü»ste.« — Daß aber dieser wohlthätige Einfluß der
Pähste sich auch über unsern auf andere Welttheile
hinausdehnte, ergibt sich schon aus dem, daß selbst
H. Zschoffe, nachdem er gesagt, »wie Großes
Enropa den übrigen Erdtheilen in
Rücksicht der Mittheilungen göttlicher
Aufklärungen über die theuersten Angelegenheiten der Menschheit« gethan habe, und die verschiedenen Bemühungen von da aus
dafür genennt hat, schlicht benfüget: »Mehr den n
Alle leistete Rom« (Ischoffes Darstellung gegenwärtiger Ausbreitung des Christenthums. Narau
ben H. S. S. 1819, Seite 2.).

<sup>\*)</sup> Sit. 14. Kap. 8. von der Busse.

<sup>\*\*)</sup> Sipung 24. im Anfange von der Ebe.

tholische Kirche— zum Weltdanke für das, was sie Europa geleistet hatten — von Grund aus zu zernichten strebte, und zu dem Behuse die Hab-sucht, zumal der Fürsten, durch die Aussicht auf die preisgegebenen Kirchengüter zu ködern, der Sinnlichkeit aller Stände durch Entbindung von heiligen und heilsamen Schranken \*) zu schmeicheln, und endlich besonders den Stolz des Selbstdünkels dadurch zu kitzeln suchte, daß sie ihm fren-en Spielraum im Heiligsten gestattete. Hatte jenes erste Uebel schon lange, wie ein schleichendes Gift, langsam sich ein und um sich gefressen; so brachen jest in dem Zwenten dessen traurige Wirkungen an vielen wichtigen Theilen gewaltsam auf einmal los, wie eine verheerende Flamme unaufhaltbar rings um sich greifend. Vorurtheile und Irrlehren, Parthenungen, Haß und Zwietracht, Empörung, Trennung, und wiederholte blutige Kriege mit all ihren versengenden Folgen bestürmten über ein halbes Jahrhundert von den verschiedensten Seiten her die Kirche, und dran= gen und wütheten bis in ihr Innerstes. Große, mächtige Glieder waren bereits abgefallen, die Bande der übrigen unter einander locker und lose, unzählige Gemüther irre und verwirrt, lau

<sup>\*)</sup> Bekannt ist es, wie selber der, nach den Lobpreisungen seiner Unhänger oder Nachbeter, so »fromme, »weise, nur für Gottes Wort eisernde Luther« schon urkundlich einem Fürsten Dispensation zur Mehrweisberen ertheilte. Siehe darüber: »die Geschichte »der Veränderungen der protestantischen Kirche, von Bossuet, übersetzt von Maner, München bey Giel 1825,« 1. Thi. Seite 286 2c.

und kalt geworden, der Fels der Kirche, das apostolische Ansehen der heil. Bäter und Concilien heftig erschüttert; und mehr denn einmalschien, nach menschlicher Ansicht, eine gänzliche Zerreißung der Kirche fast unvermeidlich, und sie durch die Treulosigkeit ihrer eigenen Kinder aus dem Abendlande weichen zu müssen; wie sie früher, durch die wilden Horden der Ungläubigen, aus dem Drient verdrängt worden war, so, als ob über Europa jene rächende Nemesis schwebte, die, ein paar Jahrhundert zuvor, so schreckbar Assen und Afrika getrossen.

Assen und Afrika getrossen. — Allein, was Menschen kaum mehr möglich schien, wirkte die allmächtige Huld Dessen, der seiner Kirche den Benstand bis an der Zeiten Ende verheißen hat. Nicht nur wurde dieselbe aus dem ungeheuren Sturme gerettet, sondern ging — mit verjüngter Kraft, wie neu gestaltet, gestärkter nur und herrlicher — aus dem

Kampfe hervor!

Und Eines der vorzüglichsten Mittel, dessen sich die Vorsehung zu dieser wunderbaren Verswirklichung bediente, war das heilige, allgemeisne Concilinm von Trient. Was die Klugheit, Gewandheit und rastlose Vemühung Pauslus des III., was die beharrliche Festigkeit Juslius des III., was die ungewöhnliche Weisheit und Frömmigkeit, und die unermüdliche Thätigkeit Pins des IV. allein nicht mehr vermochten, das vermochten sie durch die, und in Verseinigung mit der von ihnen einberusenen heiligen Kirchenversammlung; denn diese leistete und wirkte sodann in der That, was die Keinde und Abtrünnigen der Kirche zu wollen und zu thun blos vorgaben: sie verbesserte wahrhaft die Kirche. Durch sie wurden mit dieser die

erschütterte und fast verdrängte Religion Jesu Christi aufs Meue befestiget, der vielfach wankende und getrübte katholische Glauben in vorigen Glanz der Klarheit und Wahrheit, und dadurch die zerrissene Einheit im Schooße Rirche wieder hergestellt, die endlos geärgerten, irr und wirr gemachten Gemüther wieder beruhiget, Irrthum und Irrlehre aber mit einer so Präftigen, so rucksichtlosen Entschiedenheit, wie sie nur aus der lebendigen Ueberzeugung von der Wahrheit hervorgehen kann, ausgeschlossen, und die gestörte kirchliche Ordnung, und der so sehr gesunkene disciplinäre Zustand durch eine so weise, als durchgreifende Umgestaltung gereiniget und gebessert, und zwar das Alles mit dem Erfolge, daß seitdem, ungeachtet aller Machinationen und Sturme, keine Irrlehre mehr obsiegen, kein bleibendes Schisma mehr in der Kirche sich erhe= ben konnte. Wielmehr begonnen von dieser Zeit an mit der zurückgekehrten Ruhe und Friedlich= keit, selbst nach dem Geständniß der heftigsten Gegner \*), nicht nur der dristliche Unterricht, die

<sup>\*)</sup> Sogar der sehr hamische, dem Katholicismus und dem Concilium von Trient so gehäßige F. E. Rams bach, der Herausgeber und Kommentator der seichten, lügenhaften Sarpischen Geschichte des Conciliums, (von welcher K. Pallavicini 354, sage: drenhungen dert und neun und fünfzig geschichtliche Unwahrheiten nachweiset, die zahllosen Verdrehungen und lügen, die blos aus verkehrtem Raisonnement hervorgehen, nicht mitgerechnet, und denen eben dieser damit ungenügsame Rambach in seinen Noten noch viele benfügt) sagt in seiner Vorrede zum sten Bande dieser Geschichte S. 49: Die Vater griffen

١,

Erklärung und Verkündigung des göttlichen Wor= tes, sondern auch die heiligen und profanen Wis=

»durch, und machten allerhand gute Verordnungen;« und gesteht . 64, ves sen nicht zu läugnen, daß »selbst die papstliche Gottesgelehrtheit eine bessere Ge-»stalt gewonnen.«--- »Endlich liegt am Tage,« spricht er bald hierauf S. 66, »daß auch die Wissenschaften veinen großen Vortheil davon hatten. Wenn er dieß aber dem Luther und der Reformation zum Berdienst anrechnen will; so klingt es sehr wunderbar, daß diese ben den Ratholifen das Entgegenge= feste von dem gewirft haben follen, mas sie ben den Ihrigen wirkten; denn selbst die oben erwähnte, der katholischen Kirche mehr, als Eine, feindliche Ochrift »Ratholikon« (Aarau ben H. R. G., 1824) bekennt Seite 298: »Durch Luthers hastiges und »ungestümes Benehmen wurde die wahre Reformation mehr verhindert und unterdrückt, als befordert« S. 294. »Ift's ein Wunder, wenn die Reformation, »welche von Luther den Mamen führt, wenn über= »haupt der Protestantismus bald einem Kranken glich, »der an der Auszehrung der Excesse starb« \*295: \*Machdem einmal die Reformation eine solche »Richtung genommen, mußte sie nothwendig vin fast allseitiger Beziehung »mein ver derblich werden.«——»Gie wurde verderblich für den menschlichen Geist »ûberhaupt, dem sie sich auf der Bahn seiner wei-»tern Ausbildung gewaltsam entgegen warf, und ihm veinen hundertjährigen Stillstand geboth; verderb= »lich für die Bissenschaften, beren Fort-»schritte sie hemmte« — - »verberblich, S. 296, für die Verfassung der Länder, »weil sie den Despotismus reigte, seine morderischen

senschaften allzumal herrlich zu gedeihen und zu blühen; große Männer jeder Art, ausgezeichnet durch Heiligkeit des Wandels sowohl, als durch Wissenschaft des Geistes, gingen aus dem Schoose der Kirche hervor, und diese gewann durch innere Festigkeit und Kraft wieder fast mehr, als sie durch den äußern Abfall einiger Länder verloren hatte; wenn man auch nicht Rücksicht nehmen will auf den vielfachen Zuwachs, den sie anderweitig durch die Bekehrung so vieler Ungläubigen erhielt. So wahr ist es also, was der große de Maistre in seinem Werken von der gallikanischen Kirche sagt (übersetzt von Lieber 3. 12): Dffenbar mar dieses ganze Concilium (von Trient) die größte und glücklichste Alustrengung, welche noch je in der Welt gemacht wor=

Wer seinen Augen, oder der Treue dieses, etwas großen Citats nicht trauet, der schlage jene übrigens ganz im Geiste der Andachtsstunden geschriebene Aarauerschrift selbst nach.

Bas für ein Larm aber in den Jahren der Resformationsfeper geschlagen worden ware, wenn ein Katholischer solches gesprochen hätte, bedarf da keiner Erwähnung.

Persuche auf die Frenheiten der Bölker« (sehr konssequent, dieweil auf die Frenheiten der Kirche) zu wagen; verderblich für ganz Europa, weil sie dessen Staatssystem völlig versrückte — und endlich die schönen, obschon noch sichwachen Bande zerriß, die sammtliche Staaten von Buropa in einen allgemeinen Bölkerbund vereinizgen sollten; verderblich in's Besondere für Deutschland, dessen Eintracht in kirchlicher Trennung unterging.« —

»den war, um eine große, zahllose Genossen=
»schaft einer Alles umfassenden, tief auf den
»Grund gehenden Reform zu unterwersen.«— Und
anderswo (im Werke vom Pabste, 2. B. S. 266):
»Wenn Männer ohne Sendung es wagen, die
»Kirche verbessern zu wollen; so verderben
»sie ihre Parthen, und verbessern wirklich
»nur die wahre Kirche, die genöthiget wird, sich
»zu vertheidigen, und über sich selbst zu wachen.
»Das ist genau, was geschah; denn es gibt
»gar-keine wahre Reformation, als das
»unermeßliche Rapitel von der Resor=
»mation, das man im Concilium von

»Trient lieset.«

So sehr sich dieser Ausspruch gegen den Zeitgeist und dessen haltungslosen Marimen verstossen mag; so wahr erscheint er an sich. Denn es wird doch dassenige nicht mit Wahrheit eine "Glanbens und Kirchenverbesserung« genennt wersden können, was die Kirche zernichtet, und den Glauben zerstört? Daß aber dies Bendes schon in den Principien jener sogenannten Reformation lag, und wie sehr es sich seit dem sechzehnsten Jahrhundert mehrseitig verwirklichte, oder verwirklichtet, zeigt die Geschichte traurig genug. Nur durch die Erhaltung des Katholicismus wurde, von seinem Wesen unzertrennslich, Glaube und Kirche fundamentalister erhalten; und alle dren fanden ihre Wiesderbessessigung, Reinigung und Läuterung in dem, und durch das Concilium von Trient, welches zugleich die Wissenschaft weckte und beförderte, und Kirche und Glauben, ausstatt, wie die Reformatoren, in Widersspruch zu bringen, versöhnte und vermähle

te\*); so daß es sich vorzüglich seit seiner Zeit bewährte, daß, nach dem Ausdrucke des gleischen de Maistre's, skeine Kirche, kein Glausbe die Feuerprobe der Wissenschaften bestehet, sals nur die Katholische, ohne nämlich dadurch verrauchend aufzuhören, wahrhaft Kirche

und Glaube zu senn.

und Glaube zu seyn.

Es hat und gewährt daher dieses Concilium sowohl durch seinen Inhalt, wie er da liegt, als durch seine großen Folgen in der christlichen Welt ein hohes und bleibendes Interesse für alle Zeizten: nicht nur zunächst für alle katholischen Gotztesz und Rechtsgelehrten, sondern für alle Katholisen, und selbst für jeden wissenschaftlichen, die christliche Weltgeschichte nicht mißachtenden Mann, von welcher Konfession er sen. Aber ganz vorzüglich erhöht muß dies Interesse, und wichtig eben dieses Concilium in Bezug auf die eigene Beschaffenheit und Verhältnisse unserer Zeit werden. Denn mehr als je scheint ja wes

<sup>\*)</sup> Bie fern das hl. Concilium besonders auf Beforderung der Wissenschaften drang, erhellt aus seinen nachdrücklichen Verordnungen über Unstellung tuchtiger Schulherrn und Vorleser der heil. Schrift an den Stiftern, Gymnasien und in den Klöstern; über die Begründung von Geminarien für Studierende und angehende Klerifer an allen höhern Kirchen, über die Erfordernisse einer wissenschaftlichen Bildung für Alle, die zu Wurden und Aemtern befordert werden wollen, über die Frenheiten und Privilegien, die es den Universitäten und wissenschaftlichen Collegien zuerkannte und bestätigte zce 2c., wie in seinen Reformationsbeschlüssen vielfältig nachgeseben werden fann.

nigstens der Eine jener Feinde, derjenige näm-lich, der sich im sechzehnten Jahrhundert unter die Larve der Kirchenverbesserung barg, jeso all-seitig sein Haupt wieder zu erheben, und die ka-tholische Kirche wieder zu bedrohen. In Absicht auf sie von der ganz gleichen Tendenz, hüllt er sich, wie damals unter den Schein der Verbes-serung und christlichen Gottseligkeit: so jest in die Maske der Humanität, der sogenannten Auf-klärung, und gemeinwößigen Frenkinnigkeit: und klärung, und gemeinnüßigen Frensinnigkeit; und ist nur seinem Wesen und Treiben nach noch frisvoler und bösartiger, planmäßiger und verschmißter, daher auch gefährlicher geworden; dieweil er, der einst nur Sekte war, und nur einzelne Dogmen und Theile der christlichen Lehre be= kämpfte, jetzt nicht selten gegen alles positi= ve Christenthum losgeht. Diese That= sache wird jedem in die Augen springen, der die großen Zeitbewegungen, und die zahllosen ephe-meren Broschüren über und gegen Religiöses und Kirchliches auch nur oberflächlich beachtet. Macht man doch so wenig mehr Geheimniß dar= ans, daß man ganze Werke mit Vorschlägen, welche die katholische Kirche nicht nur in ihrem Wesen verwunden, sondern vom Grund aus zer-nichten \*), au's Taglicht befördert, und Schrist-ten hochpreisend verbreitet, welche alles Christ-lich=Positive rein wegerkennen \*\*)! Coll

<sup>\*)</sup> Wie z. B. die Kirchenverbesserung des neunzehnten Jahrhunderts, Aarau ben H. R. Sauerlander; vieler ahnlicher auf deutschem Boden Erschienener nicht zu gedenken.

<sup>\*\*)</sup> So sagt z. B. die mehr genannte Schrift »Katholi»kon« S. 146: »Man sollte, zur Ehre der Vernunft

Soll daher nicht dassenige Mittel — das vielerwähnte Concilium — das einst rettete, heilste, bewahrte, vorzüglich jest gerade durch diese Zeitumstände jedem redlichen Katholiken wieser um so mehr höchstwichtig erscheinen? Zusmal gegen die Gefahren des krassen Unglausbens sowohl, als der pseudomystischen Schwärmeren nur das kindliche Festhalten an der heiligen Kirche Christi sichert? Muß darum nicht eine größere Verbreitung und Kenntnisnahme Ebendesselbigen so sehr im Wunsche der Gusten, als im Bedürfnisse der Zeit liegen? — Zwar ist es in seiner Ursprache vielsach vers

bewohl —) sauf Hoch schristenthums (i. e. zum Lesbewohl —) sauf Hoch schulen der Dogsmatik den Abschied geben; dann S.

218: "Je weniger Dogmatik, desto mehr gewöhns slich Religion!" — Man darf sich daher auch nicht wundern, wenn dieselbe Schrift so recht im Sinne des Zeitgeistes S. 299 und 301 es fast nicht verschwerzen kann, daß man das Concilium von Trient nach seiner Beendigung sallgemein" zur Unsahme und Bollziehung zu bringen sich bemühte, und es besonders den Jesuiten zu einer großen Sünde wehr anrechnet, daß sie sich thätig dafür verwendeten! —

Bey der Exhebung folcher Stimmen aus unserer nächsten Rabe aber mag da und dort eine Stimme besserer Art sehr an der Zeit, und daher auch eine deutsche Ausgabe einer der bedeutsamsten kirchlichen Schriften dem katholischen Theile unsers Naterlandes selbst, hoffentlich weder zur Unehre, noch unsernehm senn.

breitet, und der Besiß desselbigen durch die Constanzer: Synodalien wenigstens allen Geistli= chen vorgeschrieben (P. I. tit. XI.). Allein was frommet der Besit, wenn — man darf wohl also fragen — es im Stanbe liegend, ungelesen und unbenüßet bleibt? Und wie vielfältig ist dies nicht bloß deßwegen der Fall, wie Viele sind blos deßwegen weniger vertraut mit ihm geworden; weil es in der todten lateinischen Spra= che abgefasset ist, die, ihrer Kultur ungeachtet, in unsern Tagen neben der hohen Ausbildung der deutschen nicht nur den Unkundigern und Arbeitsscheuern, sondern oft selbst gelehrten und thätigen Männern nicht mehr so geläufig, oder wenigstens nicht mehr so angenehm ist, wie die liebliche, herrliche Muttersprache? — Wenn man daher, nicht ohne Grund es schon öffentlich bedauerte, und rügend dem christlichen Deutschland zur Unehre anrechnete, daß selbi= ges, welches die profansten Klassiker deutsch besitzet, noch so wenige gute Ucbersetzungen der heil. Bäter besite: um wie viel mehr dürfte diese Klage in Bezug auf diese Schrift, die viel wichtiger als die besten Bäter ist, aus= gesprochen werden; und um wie viel mehr ihre Uebersetzung erwünschlich, und zum Bedürfniß geworden senn?

Die zu Alengstlichen, die wohlmeinend fürchten, es möchte dieselbe durch die Uebersetzung zu sehr profanisirt werden — noch die einzige Einwendung, die sich etwa machen ließe — wollen erwägen, daß man demnach alle Ueberssengen der heiligen Schriften noch in dem Waße eber wegerkennen müßte, in welchem sie nach erhabener und heiliger, se in himmli-

scher Schatze sind, wie der hl. Kirchenrath sie heißet (Sits. 5. K. 1. v. d. Berb.) während sie faktisch in so unzähligen Uebersetzungen, und sehr vielfach unter der Obhut und mit Genehmigung der Kirche und kirchlichen Obern selbst in Umlauf gesetzt sind, daß aber eben gerade die übermäßige Verbreitung der heiligen Büscher auch eine größere Verbreitung der kirchlichen Eutscheidungen und Vestimmungen nothwendig macht, um dem argen Spiel, das ein dem Christenthum seindlicher Geist mit den heisligen Urkunden zu treiben scheint, kräftig entgezgen zu wirken.

Was dagegen endlich diese Uebersetzung als solche selbst betrifft; so wurde sie nach der lateizuischen, genehmigten und privilegirten Alusgazbe des Philipp Schiffletius (Brüsselben E. Heinrich Frick 1704) gemacht \*), daben aber

<sup>\*)</sup> Dem Ueberseßer war es dadurch unbefannt, daß früherhin schon einmal eine deutsche Ausgabe diesses Conciliums herausgekommen sep. Erst als das Manuscript bereits in den Händen des hochwürdigsten Ordinarius zur Approbation und zum Drucke bereit lag, vernahm er von dem Hrn. Verleger, daß vor 42 Jahren, Anno 1783 und 1786 eine Ueberseßung davon in zwey Theilen, von Anton und von Geissau, der erste Theil bey Math. Tomich und der zwehte Theil bey J. Georg Mößle in Wien, erschienen sey. Er hat aber auch seitdem diese (wie es scheint nicht sehr bekannt gewordene Ueberseßung noch nirgends zur Hand bestommen können, und kann sie daher auch nicht bezurtheilen; trägt aber dessen ungeachtet nicht im gesurtheilen; trägt aber dessen ungeachtet nicht im ges

und kalt geworden, der Fels der Kirche, das apostolische Ansehen der heil. Bäter und Concilien heftig erschüttert; und mehr denn einmalschien, nach menschlicher Ansicht, eine gänzliche Zerreißung der Kirche fast unvermeidlich, und sie durch die Treulosigkeit ihrer eigenen Kinder aus dem Abendlande weichen zu müssen; wie sie früher, durch die wilden Horden der Ungläubigen, aus dem Drient verdrängt worden war, so, als ob über Europa jene rächende Nemesis schwebte, die, ein paar Jahrhundert zuvor, so schreckbar Assen und Afrika getroffen. —

Assen und Afrika getroffen. — Allein, was Menschen kaum mehr möglich schien, wirkte die allmächtige Huld Dessen, der seiner Kirche den Benstand bis an der Zeiten Ende verheißen hat. Nicht nur wurde dieselbe aus dem ungeheuren Sturme gerettet, sondern ging — mit verjüngter Kraft, wie neu gestaltet, gestärkter nur und herrlicher — aus dem

Kampfe hervor!

Und Eines der vorzüglichsten Mittel, dessen sich die Vorsehung zu dieser wunderbaren Verswirklichung bediente, war das heilige, allgemeisne Concilium von Trient. Was die Klugsheit, Gewandheit und rastlose Bemühung Pauslus des III., was die beharrliche Festigkeit Juslius des III., was die ungewöhnliche Weisheit und Frömmigkeit, und die unermüdliche Thätigkeit Pius des IV. allein nicht mehr vermochsten, das vermochten sie durch die, und in Verseinigung mit der von ihnen einberusenen heiligen Kirchenversammlung; denn diese leistete und wirkte sodann in der That, was die Feinde und Abtrünnigen der Kirche zu wollen und zu thun blos vorgaben: sie verbesserte wahrhaft die Kirche. Durch sie wurden mit dieser die

erschütterte und fast verdrängte Religion Jesu Christi aufs Neue befestiget, der vielfach wankende und getrübte katholische Glauben in den vorigen Glanz der Klarheit und Wahrheit, und dadurch die zerrissene Einheit im Schooße der Kirche wieder hergestellt, die endlos geärgerten, irr und wirr gemachten Gemüther wieder beru= higet, Irrthum und Irrlehre aber mit einer so Fräftigen, so rücksichtlosen Entschiedenheit, wie sie nur aus der lebendigen Ueberzeugung von der Wahrheit hervorgehen kann, ausgeschlossen, und die gestörte kirchliche Ordnung, und der so sehr gesunkene disciplinäre Zustand durch eine so weise, als durchgreifende Umgestaltung gereiniget und gebessert, und zwar das Alles mit dem Erfolge, daß seitdem, ungeachtet aller Machinationen und Stürme, keine Irrlehre mehr obsiegen, kein bleibendes Schisma mehr in der Kirche sich erhe= ben konnte. Vielmehr begonnen von dieser Zeit an mit der zurückgekehrten Ruhe und Friedlich= keit, selbst nach dem Geständniß der heftigsten Gegner \*), nicht nur der dristliche Unterricht, die

Dogar der sehr hamische, dem Katholicismus und dem Concilium von Trient so gehäßige F. E. Rams bach, der Herausgeber und Kommentator der seichsten, lügenhaften Sarpischen Geschichte des Conciliums, (von welcher K. Pallavicini 354, sage: drenhungen dert und neun und fünfzig geschichtliche Unwahrheiten nachweiset, die zahllosen Verdrehungen und lügen, die blos aus verkehrtem Raisonnement hervorgehen, nicht mitgerechnet, und denen eben diesser damit ungenügsame Rambach in seinen Noten noch viele benfügt) sagt in seiner Vorrede zum sten Bande dieser Geschichte S. 49: Die Väter griffen

Erklärung und Verkündigung des göttlichen Wor= tes, sondern auch die heiligen und profanen Wis=

»durch, und machten allerhand gute Verordnungen;« und gesteht . 64, ves sen nicht zu läugnen, daß f selbst die papstliche Gottesgelehrtheit eine bessere Ge-»stalt gewonnen.«— »Endlich liegt am Tage,« spricht er bald hierauf G. 66, »daß auch die Wissenschaften veinen großen Vortheil davon hatten. Wenn er dieß aber dem Luther und der Reformation zum Berdienst anrechnen will; so flingt es sehr wunderbar, daß diese ben den Ratholiken das Entgegenge= feste von dem gewirft haben sollen, was sie ben den Ihrigen wirkten; denn selbst die oben erwähnte, der katholischen Kirche mehr, als Eine, feindliche Schrift »Katholikon« (Larau ben H. R. S., 1824) bekennt Seite 298: »Durch Luthers hastiges und »ungestümes Benehmen wurde die mahre Reformation mehr verhindert und unterdrückt, als beförderta S. 294. »Ist's ein Wunder, wenn die Reformation, »welche von Luther den Namen führt, wenn über= »haupt der Protestantismus bald einem Kranken glich, »der an der Auszehrung der Ercesse starb« und S. \*295: \*Nachdem einmal die Reformation eine folche »Richtung genommen, mußte sie nothwendig vin fast allseitiger Beziehung »mein ver derblich werden.«—— »Gie wurde ver der blich für den menschlichen Geist »ûberhaupt, dem sie sich auf der Bahn seiner wei-»tern Ausbildung gewaltsam entgegen warf, und ihm veinen hundertjährigen Stillstand geboth; verderb= »lich für die Wissenschaften, deren Fortoschritte sie hemmtea — »verberblich, S. 296, für die Verfassung der Länder, »weil sie den Despotismus reizte, seine morderischen

senschaften allzumal herrlich zu gedeihen und zu blühen; große Männer jeder Art, ausgezeichnet durch Heiligkeit des Wandels sowohl, als durch Wissenschaft des Geistes, gingen aus dem Schoosse der Kirche hervor, und diese gewann durch innere Festigkeit und Kraft wieder fast mehr, als sie durch den äußern Abfall einiger Länder verloren hatte; wenn man auch nicht Kücksicht nehmen will auf den vielfachen Zuwachs, den sie anderweitig durch die Bekehrung so vieler Ungländigen erhielt. So wahr ist es also, was der große de Maistre in seinem Werken von der gallikanischen Kirche sagt (übersett von Lieber S. 12): »Offenbar war dieses ganze Concilium (von Trient) die größte und glücklichste Austrenzgung, welche noch je in der Welt gemacht wors

Wer seinen Augen, oder der Treue dieses, etwas großen Citats nicht trauet, der schlage jene übrigens ganz im Geiste der Andachtsstunden geschriezbene Aarauerschrift selbst nach.

Was für ein Larm aber in den Jahren der Reformationsfeper geschlagen worden wäre, wenn ein Katholischer solches gesprochen hätte, bedarf da keiner Erwähnung.

<sup>»</sup>Bersuche auf die Frenheiten der Bölker« (sehr konsequent, dieweil auf die Frenheiten der Kirche) zu wagen; »verderblich für ganz »Europa, weil sie dessen Staatssystem völlig verswückte — und endlich die schönen, obschon noch »schwachen Bande zerriß, die sammtliche Staaten von »Europa in einen allgemeinen Bölkerbund vereinizgen sollten; verderblich in's Besondere für »Deutschland, dessen Eintracht in kirchlicher »Trennung unterging.« — —

oden war, um eine große, zahllose Genossenschaft einer Alles umfassenden, tief auf den Grund gehenden Reform zu unterwersen.«— Und anderswo (im Werke vom Pabste, 2. B. S. 266): Wenn Männer ohne Sendung es wagen, die Rirche verbessern zu wollen; so verde rben sie ihre Parthen, und verbessern wirklich nur die wahre Kirche, die genöthiget wird, sich zu vertheidigen, und über sich selbst zu wachen. Das ist genau, was geschah; denn es gibt garkeine wahre Reformation, als das unermeßliche Kapitel von der Reforsmation, das man im Concilium von

»Trient lieset.«

So sehr sich dieser Ausspruch gegen den Zeitgeist und dessen haltungslosen Maximen ver= stossen mag; so wahr erscheint er an sich. Denn es wird doch dasjenige nicht mit Wahrheit eine .Glaubens= und Kirchenverbesserung« geneunt wer= den können, was die Kirche zernichtet, und den Glauben zerstört? Daß aber dies Bendes schon in den Principien jener sogenannten Reforma= tion lag, und wie sehr es sich seit dem sechzehn= ten Jahrhundert mehrseitig verwirklichte, oder verwirklichet, zeigt die Geschichte traurig genug. Mur durch die Erhaltung des Katholicismus wurde, von seinem Wesen unzertrenn= lich, Glaube und Kirche fundamentali= ter erhalten; und alle dren fanden ihre Wic= derbefestigung, Reinigung und Läuterung in dem, und durch das Concilium von Tri= ent, welches zugleich die Wissenschaft weckte und beförderte, und Kirche und Glauben, aus statt, wie die Reformatoren, in Wider= spruch zu bringen, versöhnte und vermähle

te\*); so daß es sich vorzüglich seit seiner Zeit bewährte, daß, nach dem Ansdrucke des gleischen de Maistre's, skeine Kirche, kein Glausbe die Fenerprobe der Wissenschaften bestehet, als nur die Katholische, ohne nämlich dadurch verrauchend aufzuhören, wahrhaft Kirche

und Glaube zu senn.

Es hat und gewährt daher dieses Concilium sowohl durch seinen Inhalt, wie er da liegt, als durch seine großen Folgen in der christlichen Welt ein hohes und bleibendes Interesse für alle Zeisten: nicht nur zunächst für alle katholischen Gotstess und Rechtsgelehrten, sondern für alle Katholiken, und selbst für jeden wissenschaftlichen, die christliche Weltgeschichte nicht mißachtenden Mann, von welcher Konfession er sen. Aber ganz vorzüglich erhöht muß dies Interesse, und wichtig eben dieses Concilium in Bezug auf die eigene Beschaffenheit und Verhältnisse unserer Zeit werden. Denn mehr als je scheint ja wes

<sup>\*)</sup> Wie fern das hl. Concilium besonders auf Beförderung der Wissenschaften drang, erhellt aus seinen
nachdrücklichen Verordnungen über Anstellung tüchtiger Schulherrn und Vorleser der heil. Schrift an
den Stiftern, Gymnassen und in den Klöstern;
über die Begründung von Seminarien für Studierende und angehende Klerifer an allen höhern Kirchen, über die Erfordernisse einer wissenschaftlichen
Vildung für Alle, die zu Würden und Aemtern
befördert werden wollen, über die Frenheiten und
Privilegien, die es den Universitäten und wissenschaftlichen Collegien zuerkannte und bestätigte zes
ze., wie in seinen Resormationsbeschlüssen vielfältig
nachgesehen werden kann.

nigstens der Eine jener Feinde, derjenige nämlich, der sich im sechzehnten Jahrhundert unter die Larve der Kirchenverbesserung barg, jeso allseitig sein Hanpt wieder zu erheben, und die katholische Kirche wieder zu bedrohen. In Absicht auf sie von der ganz gleichen Tendenz, hüllt er sich, wie damals unter den Schein der Berbesserung und christlichen Gottseligkeit: so jest in die Maske der Humanität, der sogenannten Aufklärung, und gemeinnüßigen Frensinnigkeit; und ist nur seinem Wesen und Treiben nach noch frievoler und bösartiger, planmäßiger und verschmiszter, daher auch gefährlicher geworden; dieweil er, der einst nur Sekte war, und nur einzelne Dogmen und Theile der christlichen Lehre bekämpste, jest nicht selten gegen alles positieve Christenthum losgeht. Diese Thatsache wird jedem in die Augen springen, der die großen Zeitbewegungen, und die zahllosen ephemeren Broschüren über und gegen Religiöses und Kirchliches auch nur oberstächlich beachtet. Wacht man doch so wenig mehr Scheimnis darans, das man ganze Werke nicht nur in ihrem Wesen verwunden, sondern vom Grund aus zernichten \*), aus Taglicht befördert, und Schriften hochpreisend verbreitet, welche alles Christen hochpreisend verbreitet, welche alles Christelich=Positive rein wegerkennen \*\*)!

Coll

<sup>\*)</sup> Wie z. B. die Kirchenverbesserung des neun= zehnten Jahrhunderts, Aarau ben B. R. Sauerlander; vieler ahnlicher auf deutschem Boden Erschiene ner nicht zu gedenken.

<sup>🌄)</sup> Go sagt z. B. die mehr genannte Schrift » Ratholistone S. 146: Man sollte, gur Ehre der Wernunft

vielerwähnte Concilium — das einst rettete, heilste, bewahrte, vorzüglich jest gerade durch diese Zeitumstände jedem redlichen Katholiken wieser um so mehr höchstwichtig erscheinen? Zusmal gegen die Gefahren des krassen Unglausens sowohl, als der pseudomystischen Schwärmeren nur das kindliche Festhalten an der heiligen Kirche Christissichert? Muß darum nicht eine größere Verbreitung und Kenntnisnahme Ebendesselbigen so sehr im Wunsche der Gusten, als im Bedürfnisse der Zeit liegen? — Zwar ist es in seiner Ursprache vielsach vers

Bey der Erhebung folcher Stimmen aus unserer nächsten Rabe aber mag da und dort eine Stimme besserer Art sehr an der Zeit, und daher auch eine deutsche Ausgabe einer der bedeutsamsten kirchlichen Schriften dem katholischen Theile unsers Naterlandes selbst, hossentlich weder zur Unehre, noch unemgenehm seyn. —

vand zum Wohl des Christenthums (i. e. zum Lebe wohl —) sauf Hoch schulen der Dog»matik den Abschied geben; dann S.
218: »Ze weniger Dogmatik, desto mehr gewöhne
»lich Religion!« — Man darf sich daher auch
nicht wundern, wenn dieselbe Schrift so recht im
Sinne des Zeitgeistes S. 299 und 301 es sak
nicht verschmerzen kann, daß man das Concilium von
Trient nach seiner Beendigung sallgemein« zur Innahme und Bollziehung zu bringen sich bemühte,
und es besonders den Jesuiten zu einer großen Schnde mehr anrechnet, daß sie sich thätig dafür verwendeten! —

breitet, und der Besiß desselbigen durch die Constanzer: Synodalien wenigstens allen Geistli= chen vorgeschrieben (P. I. tit. XI.). Allein was frommet der Besit, wenn — man darf wohl also fragen — es im Stanbe liegend, ungelesen und unbenüßet bleibt? Und wie vielfältig ist dies nicht bloß deßwegen der Fall, wie Biele sind blos deswegen weniger vertraut mit ihm geworden; weil es in der todten lateinischen Spra= che abgefasset ist, die, ihrer Kultur ungeachtet, in unsern Tagen neben der hohen Ausbildung der deutschen nicht nur den Unkundigern und Arbeitsscheuern, sondern oft selbst gelchrten und thätigen Männern nicht mehr so geläufig, oder wenigstens nicht mehr so angenehm ist, wie die liebliche, herrliche Muttersprache? — Wenn man daher, nicht ohne Grund es schon öffentlich bedauerte, und rügend dem christlichen Deutschland zur Unehre anrechnete, daß selbi= ges, welches die profansten Klassiker deutsch besiket, noch so wenige gute Ucbersetzungen der heil. Bäter besike: um wie viel mehr dürfte diese Klage in Bezug auf diese Schrift, die viel wichtiger als die besten Bater ist, außgesprochen werden; und um wie viel mehr ihre Uebersetung erwünschlich, und zum Bedürfniß geworden senn?

Die zu Alengstlichen, die wohlmeinend fürchten, es möchte dieselbe durch die Uebersetzung zu sehr profanisirt werden — noch die einzige Einwendung, die sich etwa machen ließe — wollen erwägen, daß man demnach alle Ueberssenngen der heiligen Schriften noch in dem Maße eher wegerkennen müßte, in welchem sie nach erhabener und heiliger, se in himmli-

scher Schatze sind, wie der hl. Kirchenrath sie heißet (Sit. 5. K. 1. v. d. Berb.) während sie faktisch in so unzähligen Uebersetzungen, und sehr vielsach unter der Obhut und mit Genehmigung der Kirche und kirchlichen Obern selbst in Umlauf gesetzt sind, daß aber eben gerade die übermäßige Verbreitung der heiligen Büscher auch eine größere Verbreitung der kirchlichen Entscheidungen und Bestimmungen nothemendig macht, um dem argen Spiel, das ein dem Christenthum seindlicher Geist mit den heisligen Urkunden zu treiben scheint, kräftig entgegen zu wirken.

Was dagegen endlich diese Uebersetzung als solche selbst betrifft; so wurde sie nach der latei=nischen, genehmigten und privilegirten Alusga=be des Philipp Schiffletius (Brüsselben E. Heinrich Frick 1704) gemacht \*), daben aber

<sup>\*)</sup> Dem llebersetzer war es dadurch unbekannt, daß früherhin schon einmal eine beutsche Ausgabe bieses Conciliums herausgekommen sen. Erft als das Manuscript bereits in den Handen des hochwürdigsten Ordinarius zur Approbation und zum Drucke bereit lag, vernahm er von dem Brn. Berleger, daß vor 42 Jahren, Anno 1783 und 1786 eine Uebersepung davon in zwey Theilen, von Anton und von Geissau, bererste Theil ben Math. Comicy und der zwente Theil ben 3. Georg Mögle in Wien, erschienen sep. Er hat aber auch seitdem diese (wie es scheint nicht fehr bekannt gewordene Uebersetung noch nirgends zur Sand befommen fonnen, und fann fie daber auch nicht beurtheilen; tragt aber beffen ungeachtet nicht im ge-

sehr genaus mit andern approbirten Editionen verglichen und nach ihrer Bollendung von eis nem sachknudigen, hochangesehenen Geistlichen und Theologen aufs sorgfältigste revidirt, und von Ihm und dem Uebersetzer alle Mühe und Bleiß besonders dafür verwendet, daß Dieselbe die Urschrift sowohl in Bezng auf die Darstellungsweise, als den Inhalt so treu als mög= lich gebe. Lieber wollte man, wo es nicht an= ders senn konnte, selbst eine elegantere Dic= tion opfern, als auch nur scheinbar vom Sin-ne des Textes abweichen. Aus diesem Grunde, und damit die dem Texte eigene und nothwendige, in ihrer Art klassisch-schöne Kurialform anch im Deutschen so wenig als möglich verlo= ren gehe, wurden nicht nur die eingebürgerten, juridisch = technischen Ausdrücke aus dem Lateini= schen mehrfach benbehalten, sondern selbst die oft sehr großen Perioden der Urschrift meistens anch in der Uebersetzung nachgebildet. Wer dieß etwa deßwegen, weil von dem flüchtigen Le= fer etwas mehr Aufmerksamkeit zum Berständ-

Die weitere Vergleichung und Beurtheilung übertäst er übrigens, sich gerne bescheidend, den Lesern und Kennern.

zingsten Bedenken, die Seinige erscheinen zu lassen, zumal seine Uebersetzung aus den achtziger Jahren schon in Bezug auf die Sprache jest kaum mehr genügend entsprechen mag, ohne zu bezücksichtigen, daß eine solche in zwen Theilen schon sehr voluminös, und von zwen Uebersetzern und zwen Werlegern (wenn es sich denn also verhält) kaum sich selbst gleich sehn kann.

niß der Schrift erfordert wird, mißbilligen möchte, der wolle bedenken, daß durch Zerreißung und Zerstückelung derselbigen nach französischem Styl, eben jene äußere Form, oft selbst nicht vhne Gefährdung des Sinnes, zu viel eingebüsset haben würde, und daß eine treue, dieses Namens werthe Uebersetzung nicht nur den Sinn und Geist (was auch die frene Uebersetzung und die Umschreibung des frene Gestalt einer schrift die in ihre kleinern Einzelnheiten wiesdergeben soll; eine Grundregel, die selbst ben profanen Schriften, z. B. ben Poesien, nicht ohne Nachtheil außer Acht gelassen werden darf.

Der Uebersetzung wurden dann zugleich die= jenigen päbstlichen Bnllen bengefügt, welche in unmittelbarer, besonders geschichtlicher Beziehung mit dem Concilium stehen, nawentlich die Ausagungsbulle Pabst Paulns des III., die Bersetzungsbulle Ebendesselben, die Wiederaufnahmsbulle Pabst Julius des III., die Bulle der Fener des Conciliums Pabst Pius des IV., ferner die Bestäti= gungsbulle, die Bulle über die Eidesform des Glaubensbekenntnisses, die Bulle über die Erklärung der Zeit, mit welcher das blos Gesetliche des Conciliums verbindlich zu senn begann, die Bulle der Ernennung von acht Kardinälen zur Wollziehung des Conciliums, und die Zurückrufungsbulle aller Privilegien 2c., die dem Concilium entgegen sind; eben so auch die zehn von den durch den heiligen Kirchenrath dafür beauftragten Bätern abgefaßten, und von Pabst Pins dem IV. bestätigten Regeln über die verbothenen Bücher, die, wenn sie gleich nicht unmittelbar des Conciliums, soudern päbstliche Autorität für sich haben, doch von jeznem nicht füglich wegbleiben dursten, theils weil sie den meisten lateinischen Ausgaben gleichfalls bengelegt sind, theils weil wir vorzuglich in einer Zeit leben, in welcher es so sehr als jezmals nothwendig sehn möchte, zur Erhaltung der Reinheit sowohl des Glaubens, als der guzten Sitten heilsame Einschränkungen verderblicher und gistiger Schriften in Wirksamkeit trezten zu lassen.

Den Schluß macht, wie gewöhnlich auch ben den lateinischen Editionen, die am Eude des Conciliums gehaltene Rede des Bischofes Ragazoni, die eine wohlgeordnete, sehr schöne Summirung alles dessen, was vom heiligen Kirchenrathe verhandelt und verfügt worden ist, enthält, und sich eben daher recht sehr zu einem tresslichen Epilog desselbigen

eignet.

Endlich wurde der Uebersetzung nicht nur ein Register aller Bullen, Sitzungen und Kapiteln, sondern auch ein genan abgefastes umständliches Sachverzeichniß bengegeben, welches, so umfassend und vollständig, wie in den besten lateinischen Ausgaben über alle merk-würdigen Gegenstände die Seitenzisser nachweiset; auf daß der Leser nichts vermisse, was ihm zuw bequemen und nüßlichen Gebrauche des Buches dienen mag.

Weggelassen ist dagegen alles Uebrige, das einigen lateinischen Ausgaben, nicht ohne belästigende Vermehrung ihres Umfanges, sich sonst

noch bengefügt findet; dieweil man hier eigentlich nur das Concilium, nicht aber, was blos
seine Interpretation, Erläuterung und Erörterung betrifft, als wodurch das Bolumen zu
kostspielig anschwellen würde, geben wollte.
Ebendaher, und weil die verschiedenen Originaleditionen zu sehr darin varieren, und äußerst
wenige Leser im Falle senn möchten, Gebrauch
davon machen zu können, sind auch die Randcitaten des alten und neuern canonischen Rechtes
2c. weggeblieben, hingegen aus guten Gründen
die Hinweisungen auf die heil. Schriften, und
auf das Concilium selbst benbehalten, und ben
den Erstern nicht nur, wie in den lateinischen
Unsgaben, die Kapitel-, sondern auch die VerseZahl angegeben.

Sollten, der verwendeten Sorgfalt ungeachtet, irgend Fehler eingeschlichen senn, so wird dem Uebersetzer jede menschenfreundliche. Rüge, so wie überhaupt jede, der guten Sache holde, gründliche Kritik eben so willkommen senn, und, falls er je in Fall kömmt, eben so bereitwillig von ihm benübt werden; als wenig er übrigens auf alle allfälligen Berunglimpfungen, die aus dem Hasse der heil. Sache, oder aus dem frivolen Zeitgeiste, oder aus kleinlicher Leidensschaftlichkeit hervorgehen mögen, die geringste

Rücksicht nehmen wird.

Möge nur der hohe Endzweck, den der heil. Kirchenrath gleich im Anfange sich selbst gesetzet hat, nämlich (Siß. 1.): Das Wacks-thum und die Erhöhung des Glaubens und der schristlichen Religion, die Tilgnug der Friede und die Einigung der Kirche, die Verbesterung des christlichen Klerus und

TIIT

-Bolkes, und die Unterdrückung und Zernichtung der Feinde des christlichen Namens, auch durch diese geringe Arbeit noch mehr befördert werden; so ist erfüllt der sehnlichste Wunsch des

Uebersetzers.

Rus wy [, in ber hi. Pfingftweche 1825.

### Namensverzeichniß

### Derjenigen,

welche im Ramen bes jemaligen höchsten Pabstes in bem hi. Concilium prasibirten.

Im Namen Pabst Paulus des III. prastdirten in Demselbigen:

- Johann Maria del Monte, Kardinal, Bischof von Präneste.
- Marcellus Cervinus, Kardinal, Priester zum hl. Kreuze in Jerusalem.
- Reginaldus Polus, Kardinal, Diakon zur heiligen Maria in Rosmadin.

(Alle drep als Gefandte von der Seite.)

Im Ramen-Pabst Julius des III.:

- Marcellus Crescentius, Kardinal, Priester zu St. Marcell, Gesandter von der Seite.
- Sebastianus Pighinus, Erzbischof von Sie ponte, Nuntius.
- Alopsius Lipomanus, Bischofv. Berona, Runtius.

3m Ramen Pabst Pius des IV .:

- Herfules Gonzaga, Kardinal, Priefter zur heil. Maria Nova.
- Hieronimus Seripandus, Kardinal, Prieser zur heil. Susanna.

- Johannes Morvnus, Kardinal, Bischof von Praneste, an die Stelle des hingeschiedenen Kardinals Gonzaga gesetzt.
- Stanislaus Hosius, Kardinal, Priester jum heil. Laurentius.
- Ludovikus Simonetta, Kardinal, Priester zum bl. Cyriakus in den Thermen.
- Markus Sitikus, Kardinal, Diakon der Hauptkirche der heil. zwölf Apostel.
- Bernhardus Navagerus, Kardinal, Priester zu St. Nikolaus, an die Stelle des hingeschiedenen Kardinals Seripandus gesendet.

(Alle als Gefandte von ber Seite.)

# Ansagungs=Bulle

heiligen, allgültigen und allgemeinen Conciliums von Trient, unter Pabst Paulus dem III.

Paulus Bischof, Diener der Diener Gottes, zu der Sache zukunftigem Gedachtniß.

Gon im Anfange dieser Unserer Pabstlichen Regierung, welche uns die Fürsehung des allmächtigen Gottes, nicht um unferer Verdienste willen, sondern aus seiner großen Gute anvertraute, saben Wir ein, für welche Berwirrungen der Zeit, und für wie viele Bedrängnisse fast alle Dinge Unsere oberhirtliche Sorgfalt und Wachsamkeit in Anspruch genommen sen; und munschten zwar sehr, ben Uebeln ber Christenheit, von welchen sie schon so lange verfolgt, und bennahe erdrückt ist, zu steuern. Allein als Mensch, selbst auch a) mit Schwachheit umgeben, fühlten Wir, daß unsere Rraften zur Hebung einer solchen Last nicht hinreichend sepen; denn mahrend Wir erkannten, wie fehr es bes Friedens bedürfte, um die Christenheit von so vielen eindrohenden Gefahren zu befrepen und zu bewahren; fanden Wir Alles mit Haß und Zwietracht angefüllt, und vorzüglich

a) Bebr. 5, 2.

### Ansagungs-Bulle.

diejenigen Fürsten, denen von Gott fast alle höchste Gewalt der Dinge übergeben ist, unter sich entzwept. Während Wir zur Befestigung der Reinheit der driftlichen Religion, und der Hoffnung auf die himmlischen Güter in Uns für nothwendig erachteten, daß b) Ein Schafstall und Ein hirt der herde Gottes des perrn sep; mar die Einheit des driftlichen Namens durch Spaltungs-Zerwürfnisse und Irrlehren schon fast getrennt und zerriffen. Während Wir die Chriftenheit von den Waffen und Nachstellungen der Ungläubigen gesichert und verwahrt munschten; schwebte, wegen unserer Verirrungen und unserer Aller Schuld, der Zorn Gottes über unsern Sünden; Rhodus war daher verloren, Ungarn verfolgt, und der Krieg gegen Italien, Destereich und Illgrien zu Wasser und Land entworfen und angezettelt; sintemal der Türk, unser gottlose und grausame Feind, zu keiner Zeit ruhend, unsern Pag und unsere Zwietracht unter uns für eine gute Gelegenheit zur Ausführung seines 3medes hielt. diesem so heftigen Sturme der Irrlehren, Entzwepungen und Rriege, und unter solchen aufgeregten Fluthen, getrauten Wir also, da Wir zur Lenkung und Berwaltung des Schiffleins Petri berufen maren, wie gesagt, Unsern eigenen Rräften nicht genug, und marfen c) zuerst Unsere Gedanken auf den Herrn; auf daß er Uns stärke, Unser Gemuth mit Festigkeit und Rraft, und Unsern Geift mit Rath und Weisheit ausrufte. Hierauf ben Uns überlegend, wie daß Unsere, mit wunderbarer Weisheit und Beiligkeit begabten Borvater oft in den bochsten Gefahren der Christenheit ökumenische Concilien und allgemeine Versammlun-Bischöfe, als das beste und angemessenste gen der zu Bulfe nahmen; richteten Wir Unsern Mittel,

b) 30f. 10, 16. c) Psalm 54, 23.

Sinn ebenfalls auf die Haltung eines allgemeinen Conciliums; erforschten darüber die Gesinnungen der Füre ften, derer Zustimmung Uns ganz vorzüglich nütlich und dienlich für diese Sache schien; und da Wir dieselben einem so heiligen Werke nicht abgeneigt fanden, sagten Wir, wie Unsere Schreiben und Urfunden bezeugen, im Jahre der Menschwerdung unsers Herrn eintausend fünf hundert und sieben und brepfig, im dritten Unserer pabstlichen Regierung, auf die 10ten Ralenden des Junius (den 23. Tag des May) die Anhebung eines allgültigen Conciliums, und einer allgemeinen Bersammlung der Bischöfe und anderer Bater, denen es zukömmt, in der Stadt Mantua an; fest die gewisse Hoffnung hegend, daß, mahrend Wir dort im Namen des herrn versammelt fenn murden, der herr selbst, nach d) seiner Berheißung, in unserer Mitte gegenwärtig fenn, und, vermöge feiner Gute und Erbarmung, alle Sturme der Zeit, und durch den Beist seines Mundes alle Gefahren leicht abwenden werde. Aber wie der Feind des menschlichen Geschleche tes stets allen guten Handlungen nachstellt; so wurde uns erstlich, wider alle Unsere Hoffnung und Erwartung, die Stadt Mantua abgeschlagen; wofern Wir nicht einige Bedingungen eingingen, welche den Ein-richtungen Unserer Vorfahren, dem Zustande der Zeiten, und Unferer, und der Burde und Fregheit dieses Unsers heiligen Stuhles, und des kirchlichen Namens ganzlich fremd waren, und welche Wir in einem andern Schreiben von Uns ausdrudlich angegeben haben. Deßwegen ward es uns nothwendig, einen andern Ort aufzusinden, und eine andere Stadt auszuwählen. Allein, ba sich Uns nicht sogleich eine dazu dienliche und schickliche barboth; so waren Wir nothgezwungen, die Feper des Conciliums auf die folgenden

d) Math. 28, 20.

Kalenden (den 1. Tag) des Novembers zu vertagen. Indessen fiel der Türk, unser grausame und immerwährende Feind, mit einer sehr großen Flotte Italien an, nahm, vermuftete, plunderte etliche Städte an den Kusten von Apulien, und trieb geraubte Einwoh-ner mit sich fort. Wir, in sehr großer Furcht, und in der Gefahr Aller, bemühten Uns, Unsere Ruften ju befestigen, und den Grenznachbaren zu Sulfe zu eilen; unterließen jedoch auch unterdessen nicht, die driftlichen Fürsten zu berathen und zu ermahnen, daß se Uns erklären möchten, was sie, von einem zur Saltung des Conciliums dienlichen Orte, für Gefinnungen begten. Da aber ihre Meinungen unbestimmt und verschieden waren, und die Zeit sich länger, als Moth war, zu verlängern schien: so mählten Wir, in bestem Sinne, und wie wir glauben, in bestem Rathe, Bizenza, eine bevölkerte, und durch die Tapferkeit, das Ansehen, und die Macht der Penatianer, die fie Uns gestatteten, sowohl dem Zugange offene, als auch eine solche Stadt, welche vorzugsweise für Alle eine frepe und sichere Stellung hatte. Allein, weil die Beit schon weit vorgerückt mar, und geziemend die 2luswählung einer neuen Stadt Allen angezeigt werden follte, und die annahenden Kalenden des Novembers diese Bekanntmachung nicht mehr zuließen, der Winter aber nahe war : so wurden Wir genothiget, abermahls, durch eine zwepte Bertagung, die Zeit des Conciliums auf den nachstfolgenden Frühling, und die fünftigen Ralenden (ben 1. Tag) des Mans zu verschieben. Da diese Sache also fest bestimmt und beschlossen war, und Wir, um mit ' Gottes Hulfe die Versammlung glücklich zu halten und zu fepern, sowohl Une, ale alles Uebrige zubereiteten, und zugleich ermägten, wie viel es, somohl gur Feper bes Concikume, ale für die gange Chriftenheit, baran gelegen fep, baß sich die driftlichen Fürsten unter einander in Friede und Eintracht verftanden: so nahmen Wir Uns vor, den ftets

mächtigen Römischen Kaiser Karl, und ben Allerdriftlichsten König Franz, Unsere in Christo geliebtesten Sohne, als die zwen vorzüglichen Grundpfeiler und Bulfemachte des driftlichen Nahmens, zu bitten, und anzustehen, daß sie zu einer Unterredung unter sich und mit Uns zusammen treten mochten; und drangen daber bep Beyden, durch Sendschreiben, durch Runtien, und durch von Unserer Seite aus der Zahl Unserer ehrmurdigen Brüder abgeschickte Gesandte, sehr oft darauf, daß sie doch Bende, der Feindseligkeit und Zwietracht entsagend, sich in ein Bundnig, und zu frommer Freundschaft vereinigen, und ben sinkenben Ungelegenheiten bes Christenthums zu Bulfe tommen wollen; denn da 36nen, vorzüglich zu dessen Erhaltung, von Gott ihre Macht zuertheilt sep: so murden sie, wenn sie dies nicht thaten, und ihre Rathschläge nicht auf die gemeinsame Wohlfahrt der Christen richteten, einst Gott strenge und ernste Rechenschaft dafür ablegen mussen. Endlich willfahrteu sie unserer Bitte, und verfügten sich nach Nicea; wohin dann auch Wir den weiten, und für Unser Greisenalter sehr widrigen Weg, Gott und der Herstellung des Friedens zu lieb, unternahmen, und zugleich unterdessen, dieweil die bestimmte Zeit des Conciliums, nämlich die Kalenden des Mays herannahten, nicht unterließen, aus der Zahl Unserer namlichen Bruder, der Kardinale des hl. R. K., von Unserer Seite, dren Gesandte von hochster Tugend und Autorität nach Bizenza zu fenden; damit sie bas Concilium beginnen, die überall herankommenden Pralaten empfangen, und mas sie für nothig erachteten, betreiben und verhandeln sollten; bis Wir, von der Reise und dem Friedensgeschäfte zurückgekehrt, selbst Alles genauer leiten konnten. Indessen aber widmeten Wir Une, und zwar mit allem Seeleneifer, mit allem Fromm. sinn und Fleiße, jenem beiligen und bochftnothmendigen Werke, nämlich der Friedensunterhandlung zwi-

schen ben Fürsten. Gott ift Uns dafür Zeuge, auf deffen Onade vertrauend Wir Uns selbst der Reise- und Lebensgefahr aussetzten; Zeuge ist Unfer bas Uns in dieser Sache keiner Unterlassung, oder Bernachläßigung einer Gelegenheit zur Begründung bes Briedens zeihet; Zeugen sind die Fürsten selbst, die Wir so oft und so nachdrudlich durch Runtien, Gendschreiben, Gesandte, Erinnerungen, Ermahnung und alles Bitten dafür anflehten, daß sie die Feindseligkeiten ablegen, daß · sie sich verbunden, daß sie der schon in die hochste und nahe Gefahr gebrachten Christenheit durch gemeinschaftliche Bemühungen und Unterstützungen zu Sulfe eilen möchten; Zeugen sind fürmahr auch jene Wachen und Sorgen, jene täglichen und nachtlichen Mühen Unserer Seele, und die schweren Befummernisse, welche Wir, wegen dieser Sache und Ursache, so häufig über Uns nahmen. Und doch gelangten Unsere Rathichläge und Dandlungen bis dahin noch nicht zum erwünschten Ziele. Denn so gefiel es Gott dem Herrn; auf den Wir aber Unsere Hoffnung, daß er doch endlich unsere Wünsche gutigst erhören werde, nicht verlieren. Wir haben aber, so viel an Uns war, in dieser Angelegenheit nichts von dem, was Unserm Hirtenamte oblag, unterlassen; wenn daher Etwelche gibt, die Unsere Friedenshandlungen auf andere Weise ausdeuten, so schmerzt es Uns zwar; doch aber banken Wir in Unserm Schmergen Gott bem Allmächtigen, welcher, zum Benspiele und zur Lehre Unserer Geduld e), wollte, daß seine Upostel würdig gehalten werden, für den Namen Jesus, der unser Friede ift, Unbilden zu leiden. 216lein, obwohl in jener unserer Zusammenkunft und Unterredung, welche zu Nicea gehalten murde, dies weil unsere Sunden es hinderten kein wirklicher und

e) Act. 5, 41. Cphes. 2, 14.

ewiger Friede zwischen den zwen Fürsten zu Stande gebracht werden konnte; so wurde doch ein zehnjähriger Waffenstillstand geschlossen. Indem Wir daher hofften, daß, mit dessen Gelegenheit, sowohl das heilige Concilium bequemer gefepert, als auch, durch das Unsehen des Conciliums, dann der Friede bewerkstelliget werden könne; drangen Wir ben den Fürsten darauf, daß sie selbst zum Concilium kommen, und die ben Ihnen gegenwärtigen Pralaten mit sich bringen, die Abwesen-den aber herbeprufen möchten. Sie aber, sich über Bepdes entschuldigend, theils, weil sie selbst nothwendig in ihre Reiche zurudtehren mußten, theils, weil die Pralaten, die sie ben sich hatten, durch die Reise und Auslagen ermüdet und erschöpft, der Erholung und Herstellung bedürften, mahnten Une, daß Wir noch eine andere Zeitvertagung zur Haltung des Conciliums beschließen sollten. Während dem Wir hierin nachzugeben einige Schwierigkeit machten, erhielten Wir von Unsern Gesandten, die zu Bizenza maren, die schrifliche Nachricht, daß selbst, nachdem der Zag zur Aufhebung des Conciliums verflossen und längst vorüber mare, kaum etliche Prälaten von den auswärtigen Nationen sich nach Vizenza verfügt haben. Indem wir also nach Erhaltung dieser Bothschaft saben, daß zu jener Zeit auf keine Weise das Concilium gehalten werden konne; gaben Wir den Fürsten ju, daß die Beit zur Abhaltung des Conciliums bis auf die hl. Oftern und den Festrag der künftigen Auferstehung herrn aufgeschoben werde. Das Gendschreiben über diese Unsere Weisung und beschlossene Zuwartung wurde im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1538 den 4ten Kalenden des Julius (den 28. Tag an des Juni) zu Genua abgefaßt, und öffentlich bekannt gemacht. Und mir gestatteten diesen Aufschub um so geneigter, weil Une bepbe Fürsten verhießen, ihre Gesandten zu Uns nach Rom zu senden,

um Das, was noch zur Vollendung des Friedens ubtig ware, und zu Nicea, der Zeitfürze wegen, nicht gang vollführt werden konnte, ju Rom vor Uns bequemer ju besprechen und zu verhandeln; und aus diesem Grunde bathen uns Bepde, daß diese Friedens. vermittlung, noch vor der Feper des Conciliums angefest werden möchte; sintemal das Concilium selbft, nach geschlossenem Frieden, der Christenheit viel erfprieglicher und beilfamer werden murde. Denn immer mahnte Uns diese dazwischen gekommene Hoffnung des Friedens an, dem Willen der Fürsten benzustimmen; und diese Hoffnung murde nach unserer Abreise von Nicea ungemein vermehrt, durch den wohlwollenden und freundschaftlichen Zusammentritt dieser benden Fürsten unter sich, welcher, als wir ihn zu Unserer größten Freude vernahmen, Une febr in der guten hoffnung bestärkte, daß wir endlich einmal unser Bebeth von Gott erhört, und die Friedenswünsche ihm wohlgefällig halten durften. Während dem Wir also Diesen Abschluß Des Friedens zu erbitten, und zu er-Dringen suchten, schien es nicht nur den zwen vorerwähnten Fürsten, sondern auch Unserm in Christo geliebteften Sohne Ferdinand, König von Rom, daß es nicht thunlich sep, vor der Herstellung des Friedens die Berpandlung des Conciliums anzuheben; und sie Alle verlangten durch Sendschreiben, und durch ihre Sprecher von Une, daß Wir abermahls eine andere Zeitverlangerung ansetzen möchten; vorzüglich bestand der durchlauchteste Raiser hierauf, zeigend, daß er Denjenigen, welche von der tatholischen Ginheit abweichen, versprochen habe, sich ben Uns zu verwenden; damit irgend eine Art der Bereinigung eingeleitet werden moge, mas aber vor seiner Zurudtehr nach Deutschland nicht schidlich geschehen konne. Wir, immer durch die gleiche Friedenshoffnung, und durch den Willen so großer Fürften, bewogen, und besonders sebend, daß auch auf das be-

sagte Ofterfest teine anderen Pralaten nach Bigenza gekommen waren, mieden endlich den schon so oft umsonft widerholten Namen der Bertagung, und wollten lieber die Teper des allgemeinen Conciliums bis auf Unser und des heiligen Apostolischen Stuhls Gutdunken suspendieren. Und so thaten Wir es dann auch, und erließen vom zehnten Tag des Junius 1539 über diese Suspension an jegliche obenermahnte Fürsten eine Buschrift, wie aus ihr flar entnommen werden fann. Indem Wir also, nothgedrungen, diese Suspension festgefest hatten, und einer hiezu schicklichern Zeit, und einer Ubschließung des Friedens entgegen harrten, welche bann dem Concilium Wurde, und gahlreichen Besuch, der Christenheit aber gewisseres Beil verschaffen murde: ward es um die dristlichen Angelegenheiten täglich schlimmer. Die Ungarer riefen, nach dem Tode ihres Ronige, die Türken zu Hülfe, dieweil König Ferdinand Rrieg gegen sie ruftete; die Belgier maren zum Theil jum Abfall vom Kaiser aufgereizt; und um diesen Abfall zu dammen, reiste der durchlauchtigste Raiser, freundlichst gesinnt, und völlig mit dem allerchristlichsten Ronig einverstanden, jum großen Beweise ihres gegen-' seitigen Wohlwollens, durch Frankreich nach Belgien; und, von dort nach Deutschland jurudgefehrt, veranstaltete er Zusammenkunfte der Fürsten und Stadte Deutschlands, um, wie er sagte, deffen Gintracht gu erwirken. Da aber die Friedenshoffnung bald verschwand, und auch diese Art, in Zusammentrettungen die Eintracht zu erzielen und zu bewirken, selbst vielmehr geeignet schien, noch größere Zwietracht anzufachen: so murden Wir bewogen, Uns wieder zu dem vorigen Mittel eines allgemeinen Conciliums zu wenden, und trugen dasselbe durch Unsere Gesandten, der Beil. Rom. Kirche Kardinale, dem Raiser selbst an, und betrieben es endlich auch und vorzüglich in der Regensburger Zusammenkunft; indem

daselbst Unser geliebte Sohn, Gaspar Contarenus, Rardinal zu St. Praredis, mit größter Gelehrsamfeit und Unbescholtenheit, die Stelle unsers Gesandten vertrat. Denn nachdem, mas wir schon vorher fürchteten, daß es geschehen möchte, dem Urtheile Diefer Busammenkunft gemäß, an und die Bitte gestellt murde, daß Wir einige Artikel der von der Kirche Abweichenden so lange als zu duldende erklären möchten, bis ein ökumenisches Concilium sie untersucht und entschies den habe, und dies zu erklaren Uns weder die driftliche und katholische Wahrheit, noch Unsere, und des apostolischen Stuhles Burde erlaubte: so gebothen Wir vielmehr öffentlich vorzuschlagen, daß sobald möglich ein Concilium gehalten werde. Wir waren aber auch nie anderer Meinung und Willens, als daß mit der nachsten Zeit ein allgültiges und allgemeines Concilium versammelt werden sollte; jumal Wir hofften, daß von ihm sowohl der Friede für das driftliche Volk, als die Reinigkeit der driftlichen Religion wieder hergestellt werden konne; wollten dasselbige jedoch mit guter Beneigtheit, und mit dem Willen der driftlichen Fürsten halten. Während wir diesem Willen entgegen harrten, während wir auf die verborgene Zeit f), auf die Zeit deines Wohlgefallens, o Gott! achteten; wurden Wir endlich zu schließen gedrungen, es sep Gott jede Zeit wohlgefällig, in welcher über heilige, und sich auf die driftliche Frommigkeit beziehende Dinge, gerathschlagt Deswegen, da Wir, zwar mit dem größten Schmerzen Unserer Seele, sahen, daß die driftlichen Angelegenheiten sich täglich mehr in's Schlimmere wenben; indem Ungarn von den Türken unterdrückt, die Deutschen aller Gefahr ausgesetzt, und alle Uebrigen von Furcht und Trauer niedergeschlagen sind : beschlossen Wir,

f) Psalm 68, 14.

weiter keines Fürsten Zustimmung, sondern allein den Billen Gottes des Allmächtigen, und den Rugen der Christenheit zu berücksichtigen. Da Wir also Bizenza nicht mehr hatten, und in unserer Auswahl eines neuen Ortes zur Haltung des Conciliums sowohl für das fammtliche Christenheil, als auch gegen die Unbequemlichkeiten der deutschen Nation Rath zu verschaffen munschten: so saben Wir, daß von den Gelbigen, nachdem mehrere Städte vorgeschlagen waren, die Stadt Trient verlangt murde; und obwohl Wir glaubten, daß im dießseitigen Italien Alles bequemer verhandelt werden konnte: fügten Wir doch mit väterlicher Liebe Unfern Willen ihrem Begehren. Wir ermählten also die Stadt Trient; auf daß, in eben dieser Stadt, auf die nächstfünftigen Kalenden (den 1. Tag) des Dovembers ein allgültiges Concilium gehalten werde; die sen Ort für dazu geeignet haltend, daß die Bischöfe und Pralaten dahin, und zwar aus Deutschland und den ihm angrenzenden Nationen sehr leicht; aus Frankreich, Spanien und den übrigen entfernten Provinzen nicht schwer, zusammen kommen konnten. Den Zeitpunft des Conciliums aber berudsichtigten Wir fo, daß er Raum genug in sich fasse, sowohl, um diesen Unfern Beschluß den driftlichen Nationen öffentlich kund zu thun, ale, um allen Pralaten es möglich zu machen, hieher zu kommen. Allein die Ursache, warum wir nicht, wie es sonst in einigen Berordnungen vorgeschrieben ift, nach Jahresfrist die Ortsveranderung des Conciliums vorbestimmten, war diese: weil Wir die Hoffnung, der Christenheit, die mit so vielen Beeintrachtis gungen und Drangsalen heimgesucht ist, irgend einigen Theils Heilung zu verschaffen, nicht länger sich verzögern lassen wollten. Und doch saben Wir die Zeiten, erkannten die Schwierigkeiten, und sahen ein, wie ungewiß Dasjenige sen, was sich von Unsern Rathschlägen hoffen läßt. Allein weil geschrie-

ben fieht g): »Uebergib beinen Stand dem Berrn, pund hoffe auf ibn, und er wird es schlichten;« so - beschlossen wir, mehr auf Gottes Gnade und Barmberzigkeit zu bauen, als unserer Schwäche zu mißtrauen. Denn oft geschieht es benm Beginnen guter Werke, daß das, was die menschlichen Rathschläge nicht vermögen, die Kraft Gottes vollbringt. Also auf eben dieses Gottes, des allmächtigen Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, und seiner Apostel, des heiligen Petrus und Paulus Ansehen, welches wir auch auf Erde vertretten, vertrauend und gestüßet, und auch mit dem Rathe und der Zustimmung Unserer ehrwürdigen Bruder, der Kardinale der bl. Romischen Rirche, und, nachdem Wir die obgemeldete Sufpension zernichtet und beseitiget haben, wie Wir sie durch gegenwärtiges Schreiben zernichten und beseitigen: fagen wir an, verkunden, berufen, verordnen und beschließen Wir, daß in der Stadt Trient, einem quemen und fregen und allen Nationen gelegenen Orte, auf die nächsten Kalenden (den 1. Tag) des Movembere des gegenwärtigen Jahres nach der Menschwerdung des herrn 1542, ein heiliges, allgültiges und allgemeines Concilium angehoben, fortgeset, und mit dem Benftande ebendesselben herrn, ju deffen eigener Berherrlichung und Lobe, und zum Beile des ganzen dristlichen Boltes, beendiget und vollendet werden soll; wozu Wir aus allen Gegenden, sowohl Unsere ehrwürdigen Brüder, die Patriarchen, Erzbischöfe, und die geliebten Sohne, die Aebte, als jeglic. Andere, denen vermöge des Rechts, oder eines Privilegiums die Vollmacht zusteht, in allgemeinen Comcilien Sig und Stimme zu haben, auffordern, ermahnen und erinnern, und nichts besto weniger, vermöge

g) P(alm 36, 5.

bes Eides, den sie Une und diesem heiligen Stuhle geleistet haben, und Rraft des heiligen Gehorsams, und unter den andern Strafen, die nach Recht, oder Uebung ben allgemeinen Concilien gegen nicht Erscheinende verbangt und vorgetragen zu werden pflegen, gebieten und strenge befehlen, daß sie selbst — falls sie micht etwa durch ein gerechtes Hinderniß abgehalten find, worüber sie jedoch sich auszuweisen angehalten werden ober doch gewiß durch ihre rechtmäßigen Sach. walter und Nuntien diesem heiligen Concilium durche aus bep. und innewohnen sollen. Die Obenermahnten, den Kaiser und den Allerchristlichsten König, so wie auch alle übrigen Könige, Berzoge, Fürsten, beren Gegenwart, menn irgend jemals, besonders zu dieser Zeit, dem heiligsten Glauben Christi und aller Christen beilsam senn wird, bitten und beschwören Wir, bep der innigen Barmherzigkeit Gottes und Unsers herrn Jesu Christi, dessen Glaubens-Wahrheit und Religion jest von Innen und Außen heftig bestritten wird, daß sie, wenn sie die Christenheit gerettet wissen wollen, und sich Gott für seine größten Wohlthaten verbunden und verpflichtet erkennen, dieses Gottes eigene Sache und Angelegenheit nicht verlassen, sondern set ber zur Feper des heiligen Conciliums fommen wollen; sintemal in ihm ihre Frommigkeit und Tugend der gemeinsamen Wohlfahrt, und ihrem eigenen und der Uebrigen zeitlichem und ewigem Beile fehr gutraglich seyn wird. Falls sie aber, mas Wir nicht munschen, nicht selber dabin tommen konnen; so wollen sie wenigstens angesehene Manner mit Vollmacht, als Gefandte, hinsenden, welche Jegliche die Person ihres Fürsten in dem Concilium mit Weisheit und Wurde vertretten konnen. Bor Allem aber wollen sie, was ihnen sehr leicht ift, dafür sorgen, daß die Bischöfe und Pralaten aus ihren Reichen und Provinzen ohne Verzögerung und Weile zum Concilium verreisen; was

F

Sott und Wir gewiß billig ganz besonders von den Pralaten und Fürsten Deutschlands, fordern; auf daß sie, dieweil vorzüglich wegen ihnen und auf ihr Begehren das Concilium angesagt, und in der, von Ihnen verlangten, Stadt angesagt wurde, sich nicht weigern, Dasselbe, durch die Gegenwart ihrer Aller, zu fepern und zu zieren; damit, um so besser und leichter, in dem besagten, heiligen, allgültigen Concilium, mahrend Gott unfern Berathungen vorstehet, unsern Gemuthern mit dem Lichte seiner Weisheit und Wahrheit vorleuchtet, Dasjenige gethan, und, mit zustimmender Liebe Aller, berathen, verhandelt, vollführt, und bald und bestmöglich jum gewünschten Ziele gebracht werden tonne, mas zur Reinheit und Wahrheit der driftlichen Religion, was zur Herstellung der guten, und zur Berbesserung der bosen Sitten, und mas zum Frieden, zur Ginigung und Eintracht der Christen unter einander, sowohl der Fürsten, als der Bölker, gehören, und was nothwendig senn mag, um die Anfälle der Barbaren und Ungläubigen, durch welche sie die ganze Christenheit zu überziehen suchen, zurückzuschlagen. Und damit Dieses Unser Schreiben, und mas es enthält, gur Renntniß Aller, denen es soll, gelange, und Niemand die Unkunde desselben als Entschuldigung vorschieben könne; besonders da vielleicht auch nicht zu Allen, denen es namentlich kund gethan werden sollte, ein sicherer Zugang offen steht: so wollen und gebiethen Wir, daß Dasselbe in der Batikanischen Saupt-kirche des Apostelfürsten, und in der Lateran - Kirche, wenn sich daselbst die Menge des Bolks zur Anhörung bes Gottesdienstes zu versammeln pflegt, öffentlich, mit lauter Stimme, durch die Läufer Unserer Curia, oder einige öffentliche Motarien, verlesen werden, und, verlesen, an die Thorflügel der genannten- Kirche, so wie auch an die Pforten der Apostolischen Kanzlen, und an dem gewohnten Orte des Flora - Feldes ange

heftet werden, und daselbst zur Lesung und Kenntnist Aller eine Zeitlang ausgehängt sepn, und auch nach seiner Wegnahme nichts desto weniger davon noch einige Exemplare an den gleichen Orten angeheftet zurückt bleiben sollen. Denn Wir wollen, daß durch diese Lesung, Kundmachung und Unheftung Alle und Jede, welche Unser vorgenanntes Schreiben in sich begreift, nach dem Zeitraume zweger Monate von dem Tage der Kundmachung, und Anheftung des Schreibens an, so verbunden und verpflichtet sepen, als wenn es vor ihenen selbst verlesen und kund gemacht worden wäre; und zwar gebiethen und beschließen Wir, daß den Absschriften, welche eigenhändig von einem öffentlichen Notar geschrieben oder unterschrieben, und mit dem Sigill einer kirchlichen, in einer Würde stehenden Sigill einer firchlichen, in einer Burde stehenden Person verseben sind, gemisser und unbezweifelter Glaube gehalten werde. Es sen daher durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift unserer Ansagung, Verkündigung, Zusammenrufung, Verordnung, Beschließung, Gebiethung, Befehlung und Regel zu brechen, oder ihr mit leichtfertigem Erkühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dies zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Un-willen des Allmächtigen Gottes, und seiner Apostel, des heil. Petrus und Paulus, auf sichen würde. Gegeben in Rom ben St. Peter, im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1542, an den 11. Kalen-den des Junius, (den 22. May) im 8. Jahre Unserer Pabstlichen Regierung.

Blosius. hier. Danb.

# Erste Sitzung

b e s

Conciligen allgültigen und allgemeinen Conciliums von Trient, unter Pabst Paulus dem IFI., gehalten ben 13. Aag des Monats December, im Jahre des Herrn 1545.

Beschluß über den Anfang des Conciliums.

Heiligen und untheilbaren Drenfaltigkeit, des Baters und Sohnes und heiligen Geistes, jum Wachsthume und zur Erhöhung des Glaubens und der christlichen Religion, zur Austilgung der Irrlehren, zum Frieden und zur Einigung der Rirche, zur Verbesserung des christlichen Klerus und Volkes, zur Unterdrückung und Zernichtung der Feinde des christlichen Namens, gefällig, zu beschließen, und zu erklaren, daß das heilige und allgemeine Concilium von Trient anfange und angefangen habe?

Sie antworteten: >Gbift gefällig.«

Unsagung ber fünftigen Sitzung.

Und ist Euch gefällig, dieweil nächstens die Feper der Geburt unsers herrn Jesu Christi bevorsteht, und darauf

andere Festäge des schwindenden und wieder beginnenden Jahres folgen, daß die erste künftige Sitzung am Donnerstag nach der Erscheinung unseres Herrn, als den siebenten Lag des Monats Januar, im Jahre des Herrn 1546, gehalten werden soll? Sie antworteten: »Es ist gefällig.«

# Zwente Sitzung,

gehalten ben 7. Mag bes Januar 1546.

### Beschluß

von der Lebensweise und andern ben dem Concilium zu beobachtenden Dingen.

Der hochheilige, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsiße der namlichen drey Gesandten des apostolischen Stuhls, mit dem heil. Upostel Jacobus erkennend, a) daß alle gute Gabe, und jedes vollkommene Geschenk von oben stammet, und herab steigt vom Bater des Lichtes, der denen Allen, welche sich von ihm Weisheit erbitten, sie überstüßig giebt, und ihnen nicht vorentrückt, und zugleich wissend, daß b) der Ansang der Weisheit ist die Furcht Gottes; verordnete und beschloß, daß alle und jede in der Stadt Trient versammelten Gläubigen Christi ermahnet werden sollen, wie er sie ermahnet, daß sie sich vom Bösen und von den bis dahin begangenen Sünden bekehren, und künstig in der Furcht des Herrn wandeln, und die c)

a) Sac. 1, 17. b) Eccles. 1, 16. Plaim 110, 10. Prev. 1, 7. 9, 10. c) Gal. 5, 16.

- \$

d) Act. 2, 4. e) 1. Aimoth. 2, 1. f) Unten, Sigung 22., im Beschlusse von dem in der Messe zu Beobachten= ben.

Mund und Berg mit dem Opfernden vereinigen soll. Und weil g) die Bischöfe tadellos, nuchtern, keusch senn, und ihrem Sause gut vorstehen muffen: so ermahnt er sie auch, daß Jeglicher vor Allem ben Tafel h) Nüchternheit und Mäßigkeit in den Nahrungsmitteln beobachte; und daß ferner, weil sich oft daselbst eitle Bespräche zu entspinnen pflegen, den Tafeln derselben Bischofe die Lesung der heil. Schriften bengesellt werde, und Jeglicher seine Hausangehörigen unterweise und belehre; damit sie nicht zanksüchtig, trunkergeben, unzuchtig, luftern, aufgeblasen, Lästerer und Liebhaber ber Bergnugungen sepen; sondern endlich die Lafter flies ben, die Tugenden liebgewinnen, und in Rleidung und Bildung und allen Handlungen Chrbarkeit an den Tag legen; so wie es sich für Diener der Diener Gottes geziemt. Da es überdies die vorzügliche Bemühung, Sorge und Absicht dieses hochheiligen Conciliums ift, daß die Finsternisse der Irrlehren, welche seit so vielen Jahren die Erde überhüllten, entfernt merden, und durch die Huld Jesu Christi, welcher i) das mahre Licht ift, das Licht, der Glanz und die Reinheit der fatholischen Wahrheit wieder scheine, und dasjenige, was der Berbesserung bedarf, verbessert merde: so ermahnt der Kirchenrath selbst alle hier versammelten und zu versammelnden Ratholiken, und besonders diejenigen, welche Runde in den heiligen Schriften besitzen, daß sie in beharrlicher Betrachtung emfig ben fich überbenten, auf was für Wegen und Weisen die Absicht dieses Rirdenraths vorzüglichst geleitet werden, und zum erwünschten Erfolg gelangen konne; damit um so balder und rathlicher das ju Berdammende verdammt, und das zu Genehmigende genehmiget werde; damit auf

g) 1. Aimoth. 3, 2. h) Ait. 1, 2. 1. Aim 3, 2. unb unsten, Sigung 25. Kap. 1. p. b. Berbeff. i) Joh. 1, 9.

dem ganzen Erdfreise Alle aus Einem Munde und mit dem gleichen Glaubensbekenntnisse Gott den Bater Un-

fere Beren Besu Christi verherrlichen mögen.

Bey der Aussprache der Meinungen aber soll, nach der Berordnung des Conciliums von Toledo, unster den an der Stätte des Segens sitzenden, Priesstern des Hern keiner mit ungeziemender Stimme lärmen, oder durch Poltern Berwirrung erregen, auch nie mit unwahren oder eiteln oder widerspänstigen Zänkerenen streiten; sondern was immer gesprochen werden mag, werde durch einen recht sansten Bortrag der Borte gemäßiget, daß weder der Hörer beleidiget, noch der Gesichtspunkt des rechten Urtheils dem verwirrten Gesmüthe verrückt werde.

Ueberdies verordnete und beschloß dieser heilige Kirschenrath, daß, wenn es sich etwa trifft, daß Einige, während der Dauer des Conciliums k), nicht am gehörigen Orte siten, und die Meinung, auch mit dem Ausdrucke: "Es ist gefällig," aussprechen, den Versammlungen beywohnen, und was immer für andere Handlungen thun mögen, deswegen für Niemand ein Nachtheil entspringen und für Niemand ein neues Necht erworben werden soll.

Hierauf wurde die kunftige Sitzung auf den Donnerstag, den Vierten kunftigen Monats Februar, angesagt.

k) Das Gleiche wirb am Schluffe bes Conciliums wiberholt.

# Dritte Sitzung,

gehalten ben 4. Tag bes Februar 1546.

# Beschluß " von dem Symbolum des Glaubens.

Im Namen der heiligen und untheilbaren Drepfaltigkeit, des Baters und Sohnes und heiligen Geistes.

Dieser hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im beiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsite der nämlichen dren Gesandten des apostolischen Stuhles, betrachtend die Größe der zu verhandelnden Wegenstände, besonders derjenigen, welche aus jenen zwey Hauptstücken, namlich ber Mustilgung der Irrlehren, und der Berbesserung der Sitten, bestehen, wegen deren er vorzüglich versammelt ift, und mit dem Upostel a) erkennend, daß er nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen geistige Rrafte der Bosheit in himmelsgegenden zu tampfen habe, ermahnt zuforderft mit demselben Alle und Jede: daß sie sich befestigen im Berrn, und in der Macht seiner Starte, in Allem ergreifend b) den Schild des Glaubens, womit sie alle feurigen Pfeile des Erzbosewichts gernichten konnen, und aufsegend den Helm der Hoffnung des Beils, führend das Schwert des Beiftes, welches ift Gottes Wort. Damit also durch Gottes Gnade diese seine fromme Sorgfalt ihren Unfang und Fortgang haben möge: so verordnet und beschließt er vor Allem aus, daß das Befenntniß des Glaubens vorausgeschickt merden soll, bier-

a) Ephes. 6, 12. b) Ephes. 6, 16.

in den Bepspielen der Väter folgend, welche, in den geheiligtern Kirchenversammlungen, diesen Schild wider alle Irrlehren dem Anfange ihrer Handlungen vorzusetzen pstegten, und wodurch ste bisweiten schon allein die Ungläubigen zum Glauben brachten, die Irrlehrer überwältigten, und die Gläubigen befestigten. Deswegen urtheilte er, es musse das Symbolum des Glaubens, dessen sich die heilige Römische Kirche bedient, als jesner Grundanfang, in welchem alle, die sich zum Glauben Christi bekennen, nothwendig übereinstimmen, und als die Feste und einzige Grundlage, welche die c) Pforten der Hölle nie übermächtigen werden, in eben wird, ausgesprochen werden. Dasselbe lautet aber auf diese Weise:

Ich glaube an Einen Gott, den Allmächtigen Bater, Schöpfer Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren; und an Einen herrn Jesum Christum, den eingebornen Sohn Gottes, vor aller Zeit vom Bater geboren, Gott'von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, erzeugt und nicht erschaffen, mit dem Bater Gines Wesens, durch den Alles erschaffen ist; der, megen uns Menschen, und wegen unseres Beile, vom himmel gestiegen, durch den heiligen Geist aus Maria der Jungfrau Fleisch angenommen hat, geboren, und Mensch worden ist; auch für uns, gefreuziget unter Pontius Pilatus, gelitten hat, und begraben murde; und am dritten Tage wieder auferstand nach der Schrift, und auffuhr in den himmel; zur Rechten des Baters siget, und wieder kommen wird mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Tod= ten; und dessen Reich kein Ende haben wird. den heiligen Geist, den Herrn und Lebendigmacher, der vom Bater und Sohne ausgeht; ber mit dem Bater

c) Matth. 16, 18.

und Sohne zugleich angebethet und verherrlichet wird; der durch die Propheten geredet hat. Und Eine heilige, allgemeine und Apostolische Kirche. Ich bekenne Eine Taufe zur Nachlassung der Sünden; und erwarte die Auferstehung der Todten, und ein zukünftiges, ewiges Leben, Amen.

Unsagung der fünftigen Sitzung.

Der nämliche bochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßige, im beiligen Beifte versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Worsite der nämlichen dren Gesandten des apostolifchen Stuhls; einsehend, baf viele Pralaten aus den verschiebenen Gegenden jur Reise gerüftet, auch einige schon auf bem Bege, um bieber ju tommen, begriffen find; und betrachtenb, daß sich Alles, was von ihr, der heiligen Synode, beschlosfen werben foll, ben Allen besto größerer Bochachtung und Ehrfurcht verseben konne, je durch eine größere und vollere Berathung und Gegenwart ber Bater es fanctionirt, und betraftiget fep; verordnete und beschloß, daß die fünftige Gigung nach ber gegenwärtigen gefepert werden soll, an dem auf ben nachstänftigen Sonntag Latare folgenden Donnerstag ; unterdeffen jedoch die Untersuchung und Prüfung Deffen nicht aufgehoben werden durfe, mas zu untersuchen und zu prufen bem Rirchenrath felbft gut scheinen wird.

# Vierte Sitzung,

gehalten ben 8. Zag bes Aprils 1546.

### Beschluß von den kanonischen Schriften.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Beiste versammelte Kirchenrath von Trient,

unter dem Vorsitze der nämlichen drey Gesandten bes apostolischen Stuhls, sich stets vor Augen stellend, wie daß, mit Entfernung der Irrthümer, in der Kirche die eigene Reinheit des Evangeliums, welches Jesus Chris stus, unser herr, ber Sohn Gottes, als das vorhin durch die Propheten in den beiligen Schriften verheissene, zuerst mit eigenem Munde verkundigte, und hernach, als die Quelle aller heilsamen Wahrheit und Sittenlehre, durch seine Apostel a) allen Rreaturen zu predigen befahl, erhalten werden moge; und einsehend, daß diese Wahrheit und Lehre enthalten ist in ben geschriebenen Buchern, und in den ungeschriebenen Ueberlieferungen, welche von den Aposteln aus dem Munde Christi selbst empfangen, oder b) von diesen Aposteln, unter Eingebung des heiligen Geistes, gleichsam von Hand zu Hand überliefert worden, und bis zu uns gefommen sind; nimmt an, und verehrt, nach dem Bepfpiele der mahrgläubigen Bater, mit gleicher Zuneigung der Frommigkeit und Chrfurcht, alle Bucher, sowohl des alten als des neuen Testaments, dieweil der Eine Gott der Urheber von beyden ist; eben so auch die Ueberliefes rungen selbst; sowohl die, welche den Glauben, als welche die Sitten betreffen: dieweil fle entweder mundlich von Christus, oder vom beiligen Beifte angegeben, in fteter Aufeinanderfolge in der katholischen Kirche erhalten wurden. Er urtheilte aber, es muffe das Berzeichniß der heiligen Bücher zu diesem Beschlusse geschrieben werden; damit für Niemand Zweifel entspringen könne, welches diejenigen sepen, die vom Kirchenrathe selbst an-Diese sind aber die Nachbeschriebegenommen werden. Mus dem alten Testamente: die fünf Bücher Mofes, namlich: Genesis, Erodus, Levitifus, Numeri, Deuteronomium; das Buch Josue, der Richter, der

a) Matth. 28, 19. Mark. 16, 15. b) 2. Abeff. 2, 14.

Ruth; die Vier der Könige, die Zwey der Chronik; das Erste und Zwepte Esdras, welches Nehemias genannt wird; das Buch Tobias, Judith, Efter, Job; der Davidische Psalter von 150 Psalmen; die Denksprüche, der Prediger, das hohe Lied, das Buch der Weisheit, Sprach, Isaias, Jeremias nebft Baruch, Ezechiel, Daniel, die zwölf kleinern Propheten, namlich: Ofeas, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Micheas, Nahum, Habatut, Sophonias, Aeggaus, Zacharias, Malachias; zwen Bücher der Makabaer, das Erste und Zwepte. Aus dem neuen Testamente: die vier Evangelien, nach Matthäus, Martus, Lufas, Johannes; die vom Evangelisten Lufas geschriebene Apostelgeschichte, die vierzehn Briefe des Apostels Paulus, als der an die Römer, die Zwey an die Korinther, der an die Galater, der an die Epheser, der an die Philipper, der an die Colosser, die Zwey an die Thessaloniker, die Zwey an Timotheus, ber an Titus, der an Philemon, der an die Hebraer; die Zwey des Apostels Petrus, die drey des Apostels Johannes, Einen des Apostels Judas, und die geheime Offenbarung des Apostels Johannes. Wenn aber Jemand diese Bücher nicht unversehrt, nach allen ihren Theilen, wie sie in der katholischen Rirche gewöhnlich gelesen wurden, und in der alten lateinischen Bulgata-Ausgabe enthalten sind, für heilig und kanonisch annimmt, und die vorgenannten Ueberlieferungen wissentlich, und bep . Berftande verachtet, der sen im Banne. Also mögen Alle ertennen, nach welcher Ordnung, und auf welchem Wege dieser heilige Kirchenrath, nach gelegter Grundlage des Glaubensbekenntnisses, vorschreiten, und welcher Zeugniffe und Bulfemittel er sich, ben Bestätigung ber Glaubenslehre und herstellung ber Sitten in der Rirche, vorzüglichst bedienen wird.

### Beschluß

von der Ausgabe, und dem Gebrauche der heili= gen Bücher.

Der nämliche hochheilige Rirchenrath, betrachtenb, daß der Kirche Gottes nicht wenig Nugen zuwachsen konne, wenn kund werde, welche aus allen sich in Umlauf befindenden lateinischen Ausgaben der beiligen Bücher für authentisch zu halten sep, verordnet und erklart ferner, daß gerade diese alte Bulgata-Ausgabe, welche durch den langen Gebrauch so vieler Jahrhunderte in der Rirche selber bemabrt ift, in öffenlichen Borlesungen, Unterredungen, Predigten, und Erklarungen für authentisch gehalten werden, uud daß Niemand sich erfrechen oder vermeffen foll, dieselbe, unter mas im-

mer für einem Bormande, zu verwerfen.

Ueberdies beschließt er zur a) Bezäumung muthwilliger Beifter, daß Riemand auf sein Berftandniß gestütet, sich erfühnen soll, in Sachen des Glaubens und der zur Erbauung der dristlichen Lehre gehörigen Sitten, die heilige Schrift nach seinem Sinne zu miß deuten, wider denjenigen Sinn, den die beilige Mutterkirche, welcher es justeht, über den mahren Sinn und die Auslegung der beiligen Schriften zu urtheilen, behalten hat und behält; oder auch über die einmuthige Uebereinstimmung der Bater, dieselbe heilige Schrift auszulegen, auch wenn solche Auslegungen zu keiner Zeit jemals an's Licht gestellt werden sollten. Zuwis derhandelnde sollen durch die Ordinarien angezeigt, und mit ben vom Rechte verordneten Strafen bestraft werben. Indem er aber in tiefem Stude auch, wie billig, ben Drudern, welche schrankenlos, namlich mab-

a) Unten, Gig. 13. Kap. 1. von bem bl. Altaresaframent.

nend, es sep ihnen Alles, was ihnen beliebt, erlaubt, jest ohne Erlaubniß der firchlichen Obern sogar die Bücher der beiligen Schrift, und Anmerkungen und Erklarungen über fie, ohne Unterschied von Zeglichem, oft ohne oft auch mit erdichtetem Druckorte, und mas noch wichtiger ift, ohne den Namen des Autors drucken, auch folde anderswo gedruckte Bucher leichtfertig feil halten, Schranken seten mochte; beschließt und verordnet er: daß sonach die heilige Schrift, vorzüglich aber diese alte Bulgata-Ausgabe, möglichst verhessert, gedruckt merben, und daß unter der Strafe des Bannfluches und der im letten Lateranischen Concilium kanonisch festgefesten Geldbuffe, Niemanden erlaubt fenn foll, mas immer fur Bucher über beilige Gegenstande, ohne ben Ramen des Berfassers zu drucken ober drucken zu laffen, und sie fünftigbin zu verkaufen, oder auch bep sich zu behalten, wenn dieselben nicht zuerst vom Ordinarius geprüft und genehmiget sind. Und Ordensmitglieder sollen, nebst der Prufung und Genehmigung dieser Art, gehalten senn auch die Erlaubniß ihrer Obern gu erhalten, nachdem diese die Bucher nach der Borschrift ihrer Verordnungen durchgesehen haben. Diejenigen hingegen, welche dieselben, ehe sie vorher geprüft und genehmiget sind, schriftlich austheilen, oder bekannt machen, sollen in die gleichen Strafen, wie die Drucker, verfallen, und Jene, welche sie besigen, oder lesen, ohne die Berfasser anzugeben, für die Berfasser selbst gehalten werden. Die Genehmigung der Bucher dieser Urt aber selbst soll schriftlich ertheilt, und sodann authentisch dem geschriebenen oder gedruckten Buche vorangeset merden, und alles dieses, nämlich die Genehmigung und Prufung, unentgeltlich geschehen, auf daß das Genehmigungswürdige genehmiget, uud das Bermerfungswürdige verworfen werden moge. diesem auch jene Leichtfertigkeit, mit welcher die Worte und Spruce der heiligen Schrift, zu jeglichem Un-

### 28 Das hl. Concilium von Trient, 5. Sigung.

heiligen, nämlich zu Possenhaftem, Erdichtetem, Eitelm, zu Schmeichelegen, Berleumdungen, Aberglauben, gottlosen und fanatischen Zauberegen, Wahrsagungen, Losungen, auch zu Schmähschriften angewendet und verdreht werden, zu unterdrücken wünschend,
gebiethet und besiehlt er, zur Tilgung solcher Unehretbiethigkeit und Verachtung, daß sich künstighin Niemand
erfreche, Worte der heiligen Schrift, wie immer, zu
Diesem und Aehnlichem zu misbrauchen, und daß alle
solche Menschen durch die Bischöfe, als Frevler und
Schänder des göttlichen Wortes, mit den Strafen des
Rechts und Sutachtens gebändiget werden sollen.

: ... Ansagung der fünftigen Sitzung.

Dieset hochheilige Kirchenrath verordnet und beschsießt ferner; daß die nachstänftige Sitzung gehalten und gefepert werden soll am Donnerstag nach dem nächsten heiligsten Pfingstefeste.

# Fünfte Sitzung,

gehalten ben 17. Zag bes Junius 1546.

;

### Beschluß von der Erbsünde.

Damit unser katholische Glaube, ohne welchen a) es unmöglich ist, Gott zu gefallen, durch Austilgung der Irrthümer, unversehrt und unbemackelt, in seiner Reinheit erhalten, und das Volk nicht b) von jedem Winde der Lehre umhergetrieben werde; dieweil c)

a) hebr. 11, 6. b) Ephes. 4, 14. c) Genes. 3, 1.

jene alte Schlange, dem menschlichen Geschlechte ewig feind, unter den so vielen Uebeln, durch welche die Rirche Gottes zu unsern Zeiten durchwirret wird, auch über die Erbsünde und ihr Heilmittel nicht nur neue, sondern auch die alten Entzwepungen wieder ausweckte: so folget der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen drey Gesandten des apostolischen Stuhls; indem er endlich die Zurückbringung der Irrenden und die Befestigung der Wankenden erzielen möchte, den Zeugnissen der heiligen Schriften und der heiligen Väter und der hewährtesten Concilien, so wie dem Urtheile und der Uebereinstimmung der-Kirche selbst, und verordnet, bekennet, und erkläret von der Erbsünde dieses:

1. Wenn Jemand nicht bekennt, daß der erste Mensch Adam, nachdem er das Geboth Gottes im Paradiese übertreten hatte, sogleich die Heiligkeit und Gerechtigkeit, in welche er eingesetzet war, verloren habe, und durch die Versündigung dieser Uebertretung dem Jorne und dem Widerwillen Gottes, und somit dem Tode, welchen Gott d) ihm vorher angedroht hatte, und mit dem Tode der Gefangenschaft unter der Gewalt dessen, der sonach e) die Herrschaft des Todes inne hatte, das ist des Teufels, anheimgefallen, und daß der ganze Adam durch jene Uebertretungs-Versündigung, dem Leisbe und der Seele nach, zum Vösern umgeändert wors den sep: der sep im Banne.

2. Wenn Jemand behauptet, die Uebertretung Abams habe ihm allein, und nicht f) auch seiner Nachkommenschaft geschadet, und er habe die von Gott erhaltene Beiligkeit und Gerechtigkeit, die er verlor, allein für

d) Genesis 3, 3. e) Debr. 2, 14. f) Rom. 5, 12. und 1. Korinth. 15, 22.

sich, und nicht auch für uns verloren; oder er habe, besteckt durch die Sünde des Ungehorsams, nur den Tod und die Leibesstrafen in das ganze menschliche Geschlecht hinübergegossen, nicht aber auch die Sünde, welche der Tod der Seele ist: der sep im Banne, sintemal er dem Apostel widerspricht, welcher sagt g): »Durch Eisnen Menschen kam die Sünde in die Welt, und sourch die Sünde der Tod; und so ging der Tod in valle Menschen über, weil alle in jenem gesündiget phaben.«

3. Wenn Jemand behauptet, diese Gunde Adams, welche in dem Ursprunge Eine ist, und durch Fortpflanjung, nicht durch Nachahmung, in Alle ergossen, Jeglichem eigen innehaftet, konne entweder durch die Rrafte der Natur, oder durch ein anderes Mittel getilgt werden, als durch das Berdienst des Ginen Mittlers, unsers herrn Jesu Christi, welcher h) uns mit Gott wieder verfohnte in seinem Blute, und une i) jur Gerechtigkeit, Beiligung und Erlösung geworden ift; oder laugnet, daß das Berdienst Jesu Christi selber, durch das, nach der Borschrift der Kirche, ordentlich mitgetheilte Saframent der Taufe, sowohl den Erwachsenen als den Kindern angeeignet werde: der fep im Banne; weil unter dem himmel den Menschen k) fein anderer Name gegeben ift, durch welchen wir felig werden tonnen. Daher jene Stimme 1): »Siehe das Lamm Gotstes; siehe den, der da hinnimmt die Sunden der Welt.« Und jene m): »Ihr Alle, Die ihr getauft send, habet »Chriftum angezogen. «

4. Wenn Jemand läugnet, daß die aus dem Mutterleibe neu gebornen Kinder getauft werden sollen, auch wenn sie von getauften Eltern entsproßen sind; oder sagt,

g) Rom. 5, 12. h) Colloss. 2, 20. i) 1. Kor. 1, 30. k) Act. - 4, 12. l) Joh. 1, 29. m) 1. Gall. 3, 27.

daß sie zwar zur Vergebung der Sunden getauft merden, aber aus Aldam nichts Erbsundliches, welches zur Erlangung des ewigen Lebens durch das Bad der Wiedergeburt ausgesöhnt werden muffe, anerben; woraus dann folget, daß für sie die Borschrift der Taufe nicht mahr, sondern falschlich zur Bergebung der Gunden verstanden merde: der sep im Banne; diemeil dasjenige, mas der Apostel sagte n): »Durch Einen Menschen ist die Sunde in die Welt gekommen, und »durch die Sünde der Tod, und so der Tod in alle »Menschen übergegangen, weil Alle in jenem gefün--diget haben, a nicht anders zu verstehen ist, als wie es die überall ausgebreitete katholische Rirche immer verstanden hat. Denn wegen dieser Glaubenbregel werden, nach der Ueberlieferung der Apostel, auch die Rleinen, welche aus sich selbst noch nichts Sund. liches begehen konnten, doch mahrhaft so zur Bergebung der Sunden getauft, daß in ihnen durch die Wiedergeburt dasjenige gereiniget wird, was sie durch die Geburt angeerbt haben. »Denn o) wenn Jemand nicht wiedergeboren ift aus dem Wasser und heilis sen Geiste; so kann er nicht eingehen in das Reich »Gottes.«

5. Wenn Jemand läugnet, daß durch die Gnabe unsers herrn Jesu Christi, welche in der Taufe mitgetheilt wird, die Schuld der Erbsünde nachgelassen werde; oder auch behauptet, Dasjenige,
welches die wahre und eigene Weise der Sünde enthält, werde nicht ganz getilgt; sondern sagt, es werde nur durchgestrichen, oder nicht mehr zugerechnet;
der sep im Banne. Denn in den Wiedergebornen ist
Gott nichts mißfällig; weil p) nichts Verdammliches
in Denjenigen ist, welche wahrhaft q) mit Christus

n) Mom. 5, 12. o) 30h. 3, 5. p) Mom. 8, 1. q) Rom. 6, 4.

durch die Taufe auf seinen Tod begraben sind; welche r) nicht nach dem Fleische mandeln, sondern s) den alten Menschen aus, und t) einen neuen nach, Gott geschaffenen anziehend, unschuldig, unbeflect, rein, schuldlos und Gottes Geliebte geworden u), und zwar Erben Gottes, aber Miterben Christi sind, so daß sie durchaus nichts vom Eingange in den himmel abhalt. Allein dieser heilige Kirchenrath bekennt und glaubt, daß in den Getauften eine Begierlichkeit, oder Unreizung verbleibe; welche aber, zum Kampfe zurudgelassen, Denjenigen, die in sie nicht einwilligen, sondern sie durch die Gnade Jesu Christi mannlich bekampfen, nicht zu schaden vermag; zumal Derjenige v), welcher gesetymäßig fampfet, gefront werden wird. Der heilige Kirchenrath erklart auch, die katholische Rirche habe niemals verstanden; daß diese Begierlichkeit, welche der Apostel w) bisweilen Gunbe nennet, darum eine Sunde genannt werde, weil sie mahrhaft und eigentlich in den Wiedergebornen Sunde sep; sondern weil sie aus der Gunde fammet, und zur Gunde hinneiget. Wenn aber Jemand das Gegentheil glaubt, der sen im Banne. Jedoch erklart dieser heilige Rirchenrath selbst, daß er nicht ber Willensmeinung sep, in diesem Beschlusse, wo von der Erbsunde gehandelt wird, die selige und unbeflecte Gottesgebärerinn Jungfrau Maria mitzubegreifen; sondern daß hierüber die Berordnungen des Pabstes Sirtus IV., seligen Andenkens, unter ben in diesen Berordnungen enthaltenen Strafen, welche er erneuert, beobachtet werden sollen.

23 t=

r) Röm. 8, 4. s) Colloss. 3, 9. t) Ephes. 4, 24. u) Röm. 8, 17. Galat. 3, 29. v) 2. Tim. 1, 5, w) Röm. 6, 12. 14. auch 7, 5. ec.

# Beschluß von der Verbesserung.

## 1. Rapitel.

Daß Diesenigen, welche eine Besoldung zur Borlesung der heil. Schristen besitzen, durch die Ordinarien angehalten werden sollen, ihre Umtespflicht personlich, oder vermittelst Anderer zu erfüllen; und wie da, wo keine Besoldung der Artist, für eine solche gesorgt werden soll.

Der namliche, hochheilige Rirchenrath, den from. men Berordnungen der höchsten Pabste, und der bemahrten Concilien anhangend, sie annehmend, und ihnen benfügend, daß der himmlische Schat der heiligen Bucher, den mit hochster Milde der heilige Geift den Menschen übergab, nicht vernachläßiget liegen bleiben soll, verordnete und beschloß, daß an jenen Rirchen, ben welchen sich eine Stiftspfrunde, ein Praftimonium, oder irgend eine andere, mit was immer für Namen benannte Besoldung für Vorleser der heiligen Gottes= gelehrtheit gestiftet vorfindet, die Bischöfe, Erzbischöfe, Primaten, und andere Ortbordinarien Diejenigen, welche eine Stiftspfrunde, oder ein Praftimonium, oder eine Besoldung der Urt inne haben, gur Erflarung und Auslegung derselben heiligen Schrift entmeder durch sich selbst, wenn sie dazu tauglich sind, sonft aber durch einen fähigen Stellvertreter, der von den Bischöfen, Erzbischöfen, Primaten und anderen Ortsordinarien selbst zu erwählen ist, auch durch Entziehung der Einkunfte, nothigen und anhalten Rünftighin aber dürfen solche Stiftspfrunsollen. den, Prastimonien oder Besoldungen nicht anders, als nur an taugliche und solche Personen vergeben wer-

den, welche dieses Amt durch sich selbst erfüllen können; und widrigenfalls sep die gemachte Bergebung nichtig und ungültig a). Un Metropolitan - oder Rathedral - Rirchen aber, wofern die Stadt ausgezeichnet oder volfreich, und an den Rollegialkirchen, welche irgend in einer ausgezeichneten Stadt befindlich, auch wenn sie zu keiner Dioces gehörig sind, daselbst aber die Geistlichkeit zahlreich ift; soll, falls sich keine Stiftspfrunde, oder Prastimonium, oder Besoldung solcher Urt gestiftet vorfindet, die auf was immer für eine Weise, - außer wegen einer Berzichtleistung — zuerst ledigfallende Prabende, welcher keine andere unvereinbare Beschwerde überbunden ift, durch die That selbst auf immer, als zu dieser Berwendung bestimmt und angeordnet, angesehen werden. In so fern aber ben diesen Rirchen feine, ober keine hinreichende Prabende da ware; so soll b) der Metropolit, oder der Bischof selbst, durch Unweisung der Ginkunfte eines einfachen Beneficiums - beffen schuldige Beschwerden jedoch ebenfalls übertragen merden - oder durch Besteurung der Berpfrundeten seiner Stadt, oder Dioces, oder wie es sonst füglicher geschehen kann, mit dem Rathe des Rapitels so das für versorgen, daß diese Borlesung der hl. Schrift gehalten werde; doch so, daß deswegen durchaus feis. ne anderen, durch Uebung, oder mas immer für andere Weise, eingeführten Borlesungen unterbleiben. Diejenigen Rirchen hingegen, deren jahrliches Gin. kommen so geringe, und wo die Menge der Geiftlichkeit und des Bolkes so klein ift, daß an densels ben die Lesung der Gotteegelehrtheit nicht füglich kann gehalten werden, sollen wenigstens einen, vom Bischofe

a) Unten, Sigung 23. Kap. 18. von ber Berbesserung. b) Un= ten, Sigung 24. Kap. 15. von der Berbesserung.

mit dem Rathe des Kapitels zu erwählenden c) Lehe rer haben, welcher die Geistlichen, und andere arme Studicrende unentgeltlich die Grammatik lehre; damit fie fodann, mit Gottes Suld, zu den Studien der heiligen Schrift selbst aufsteigen konnen; und diesem Lehrer der Grammatik sollen daher, entweder die Einkunfte eines einfachen Beneficiums — welches Beneficium jedoch seiner schuldigen Obliegenheit nicht beraubt werden darf — angewiesen werden, die er so lange erhält, als er dem Lehramte vorsteht; oder dann werde ihm vom Tischgehalte des Kapitels oder Bischofs eine angemessene Belohnung abgereicht; oder der Bischof selber mittle auf andere Weise irgend eine seiner Kirche und Dioces bequeme Art aus, damit diese fromme, nügliche und fruchtbringende Borsorge unter keinerlen aufgesuchtem Bormande vernachläffiget werde. Auch in den Klöstern der Monche foll, wo es schicklich geschehen kann, ebenfalls die Lesung der heiligen Schrift gehalten werden; und wenn hierin die Aehte nachlässig sind, so sollen die Ortsbischöfe, als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhles, hinfur sie durch geeignete Mittel dazu anhalten. Aber auch in den Konventen andes rer Ordensgeistlicher, in welchen die Studien füglich gedeihen konnen, werde die Lesung der heiligen Schrift auf die gleiche Weise gehalten, und diese Lesung von den General. oder Provinzial. Kapiteln würdigen Lehrern angewiesen. Und auch an öffentlichen Gymnasien, wo diese so ehrwurdige, und unter allen Ubrigen am meisten nothwendige Vorlesung bis dahin noch nicht eingeführt ist, soll sie burch die Frommigkeit und Liebe der religiösesten Fürften und Staaten, zur Bertheidigung und zum Wachsthume des katholischen Glaubens, und zur Erhaltung

e) Siehe unten Sigung 23. Rap. 18. von ber Berbefferung.

und Fortpflanzung der gesunden Lehre, eingeführt, und, wo sie schon eingeführt, aber vernachlässiget senn sollte, wieder hergestellt werden. Und damit nicht, unter dem Scheine der Frommigkeit, die Gottlosigkeit ausgebreitet werde; so verordnet der nämliche heilige Kirchenrath, daß Niemand, weder öffentlich noch privat, zu diesem Borlesungsamte zugelassen werden durfe, der nicht zuerft vom Ortsbischofe über Wandel, Sitten und Kenntnisse geprüft und genehmiget ist; jedoch sollen hierunter die Vorleser in den Klausuren der Mönche nicht mitverstanben senn. Die Lehrer berselben beiligen Schrift aber follen, mabrend sie öffentlich in den Schulen lehren, und so auch die Studierenden, welche in diesen Schulen den Studien obliegent, sich aller von dem gemeinen Rathe für die Ubwesenheit zugestandenen Privilegien, über die Empfangung der Ginkunfte ihrer Stiftspfrunden und Beneficien erfreuen, und dieselben genießen durfen.

#### 2. Rapitel.

Von den Predigern des göttlichen Wortes, und den Almosensammlern.

Weil aber für die dristlichen Gemeinden die Predigung des Evangeliums nicht weniger a) nothwendig, als die Lesung, und dieselbe das vorzügliche Umt der Bischöfe ist: so verordnete und beschloß der nämliche, heislige Rirchenrath, daß alle Bischöfe, Erzbischöfe, Primaten, und alle anderen Rirchenprälaten, wenn sie nicht rechtmäßig gehindert sind, verpflichtet senn sollen, selbst das heilige Evangelium Jesu Christi zu predigen. Trifft es sich aber, daß die Bischöfe und andere Vorerwähnte durch ein rechtmäßiges Hinderniß davon abgehalten werden; so sollen sie gehalten senn, nach der Vorschrift des

a) Siehe unten, Sigung 24. Rap. 4. von ber Berbefferung.

allgemeinen Conciliums, zur heilsamen Ausübung bieses Predigtamtes, taugliche Manner anzustellen. Wenn dagegen irgend Einer dies zu erfüllen außer Acht läßt; so soll er strenger Züchtigung unterliegen. Auch die/ Erzpriester, Leutpriester, und durchaus Jegliche, welche, auf mas immer für Weise, pfarrliche, oder andere, mit Seelsorge verbundene Rirchen inne haben, sollen entweder selbst, oder, wenn sie rechtmäßig gehindert sind, durch andere taugliche Manner, wenig. stens alle Sonntage und hohen Feste, ihr anvertrautes Bolk, nach ihrer und dessen Fähigkeit, mit heilsamen Worten weiden; dadurch, daß sie lehren, mas zu misfen, Allen zum Beile nothwendig ift, und denselben die Bergehen, die sie meiden, und die Tugenden verfundigen, die sie üben muffen, um der ewigen Strafe entgehen, und die himmlische Herrlichkeit erlangen zu konnen, Wenn aber Jemand aus ihnen dies zu thun vernachlässiget; so soll, auch wenn er von der bischöflichen Gerichtsbarkeit auf irgend eine Weise befrent zu senn behauptete, und auch wenn die Kir-chen auf was immer für Art befrent hießen, oder etwa mit einem andern auch außer der Dioces befindlichen Kloster verbunden oder vereiniget, doch aber wirklich in der Dioces selbst maren, die oberhirtliche, versorgliche Sorgfalt der Bischöfe es an sich nicht ermangeln laffen; damit nicht in Erfüllung gehe jenes Wort b): Die Kinder bathen um Brod, und Niemand war da, der es ihnen brach. Daher sollen Diejenigen, welche, nach der Ermahnung des Bisschofs, inner dem Zeitraume von dren Monaten, ihr Umt nicht erfüllen, durch die kirchlichen Censuren, oder sonst, nach dem Gutachten des Bischofs selbst, dazu angehalten werden; so daß, wenn es ihm also zu frommen scheint, auch einem Undern, daß er

b) Zerem. 4, 4.

dasselbe thue, aus den Einkunften der Beneficien ein anständiger Gehalt ausbezahlt werde, so lange, bis

der Erstere, sich bessernd, seine Pflicht erfüllt.

Wenn es aber etwa Pfarrkirchen gibt, die Rlostern, welche sich in keiner Dioces befinden, unterworfen, und wenn die Aebte und Ordenspralaten in dem Vorermähnten nachlässig sind: so sollen sie dazu von den Metropolitanbischöfen, in deren Provinzen diese Diocesen gelegen sind, als Bevollmächtigten bes apostolischen Stuhles, hiefür angehalten werden, und weder Uebung, noch Befrepung, noch Apellation, noch Burudrufung, noch Recurs, die Bollziehung diefes Beschlusses zu hindern vermögen, bis daß darüber vom competenten Richter, der summarisch, und allein nach eingesehener Wahrheit der Thatsache einschreite, zurechterkannt und entschieden ift. Die Ordensgeistlichen, von was immer für einem Orden hingegen durfen, auch in den Kirchen ihrer Orden, nicht predigen, wenn sie nicht von ihren Obern, über Wandel, Sitten, und Kenntnisse, geprüft und genehmiget sind, und von ihnen die Erlaubniß haben; und sollen gehalten senn, ehe sie zu predigen beginnen, sich mit dieser Erlaubniß personlich vor den Bischöfen zu stellen, und von ihnen um den Segen zu bitten. In den Kirchen aber, die nicht ihres Ordens sind, muffen sie, nebst der Erlaubniß ihrer Obern, auch die c) Erlaubniß des Bischofs befigen; ohne welche sie in ben Rirchen nicht ihres Ordens auf keine Weise predigen können. Die Erlaubniß selbst aber sollen die Bischöfe unentgeltlich ertheilen.

Allein wenn, was ferne sep, ein Prediger Irrthümer oder Aergernisse unter das Volk ausbreitete; so soll ihm, auch wenn er im Kloster seines oder eines andern

c) unten, Sigung 24. Rap. 4. von ber Berbefferung.

Ordens predigt, der Bischof das Predigen untersagen; und wenn derselbe Regerepen predigte, gegen ihn nach der Verfügung des Rechtes, oder nach der Uebung des Orts einschreiten; auch wenn dieser Prediger durch ein allgemeines, oder besonderes Privilegium befrept zu sepn behauptete: als in welchem Falle der Bischof mit apostolischem Ansehen, und als Bevollmächtigter des apostolischen Stuhles einschreiten soll. Die Bischöse hingegen sollen dafür sorgen, daß kein Prediger durch falsche Berichte, oder sonst verleumderisch versfolgt werde, oder gerechten Anlaß über sie zu klas

gen erhalte.

Ueberdies sollen die Bischöfe darüber wachen, daß sie Niemanden, weder aus Denjenigen, welche zwar, dem Namen nach, Ordensgeistliche, jedoch außer der Rlausur und dem Gehorsame ihrer Orden leben, noch aus den Weltgeistlichen, falls sie ihnen nicht bekannt, und nicht über Lehre und Sitten genehmiget sind, in ihrer Stadt oder Dioces, auch nicht unter dem Vorwande von mas immer für Privilegien, zu predigen erlauben, bis daß von eben' den Bischöfen selbst der heilige apostolische Stuhl über diesen Wegenstand zu Rathe gezogen wird; sintemal es nicht mahrscheinlich ift, daß diesem von Unwürdigen anders, als mit Berheimlichung der Wahrheit und ausdrücklicher Lüge ein Privilegium der Urt abgedrungen werde d). Die Almosensammler aber, die gemeinhin auch Quaftuarier genannt werden, dürfen, weffen Standes sie immer sepen, sich auf keine Beise vermessen, weder selbst, noch durch Undere zu predigen; und die Zuwiderhandelnden sollen von den Bischöfen und Ortsordinarien durch geeignete Mittel des ganzlichen davon zuruckgewiesen werden, ohne daß mas immer für Privilegien dagegen senn fonnen.

d) Unten, Sigung 21. Rap. 9. von ber Berbefferung.

## Das hl. Coneilium von Trient, 6. Sigung.

40

Ansagung ber fünftigen Gitzung.

Ferner verordnet und beschließt dieser hochheilige Kirchenrath, daß die nächstäuftige Sitzung gehalten und gesepert werden soll am Donnerstag, als dem fünften Wochentage nach dem Feste des heiligen Apostels Jakobus.

Machher wurde die Sitzung auf den 13. Tag des Januar 1547 vertaget.

# Sechste Sitzung,

gehalten ben 13. Zag bes Januar 1547.

# Beschluß von der Rechtfertigung.

#### Einleitung.

Da zu dieser Zeit, nicht ohne Verlust vieler Seelen und großen Schaden für die kirchliche Einheit, eine irrige Lehre über die Rechtfertigung ausgestreut wurde: so beabsichtiget der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, welchem im Namen unsers in Christo Beis ligsten Vaters und Herrn, des Herrn Paulus, durch die göttliche Fürsehung Pabst des III., die ehrwürdigsten herrn herrn Jos. Maria bel Monte, Bischof von Praneste, und Marcellus, Priester zum hl. Kreuze in Jerusalem, Kardinale der hl. Römischen Kirche, und apostolische Gesandte von der Seite, vorsigen, zum Lobe und zur Verherrlichung des allmächtigen Gottes, zur Rube der Kirche und zum Heile der Seelen, allen Glaubigen Christi von dieser Rechtfertigung die mahre und gesunde Lehre, welche die Sonne der Gerechtigkeit, Je-

## 2. und 2. Kapitel von ber Rechtfertigung.

sens, gelehrt, die Apostel überliefert, und die katholische Kirche, unter Eingebung des hl. Geistes, immerwährend beybehalten hat, zu erklären; daben nachdrücklichst verbiethend, daß künftighin sich Niemand erfrechen soll, anders zu glauben, zu predigen oder zu lehren, als wie an dem gegenwärtigen Beschusse verordnet und erklärt wird.

#### 1. Rapitel.

Von dem Unvermögen der Natur und des Gesetzes zur Rechtfertigung der Menschen.

Zuerst erklart der heilige Kirchenrath: Jeglicher musse, um die Lehre der Rechtsertigung wohl und richtig zu versstehen, anerkennen und bekennen, daß alle Menschen a), indem sie durch die Uebertretung Adams die Unschuld versloren b), unrein, und wie der Apostel c) sagt, von Nastur Kinder des Zornes geworden, und, wie in dem Besschlusse von der Erbsünde auseinander gesetzt wurde, so sehr Knechte der Sünde, und unter der d) Gewalt des Teussels und Todes waren, daß nicht nur die Heiden nicht, durch die Kraft der Natur, sondern nicht einmal die Juden, durch den Buchstaben des Gesets Mosis selbst, dasvon befreyt werden, oder auferstehen könnten, obwohl in ihnen der freye Wille, zwar den Kraften nach geschwächt und gebeugt, doch durchaus nicht ausgelöscht war.

## 2. Rapitel,

Non dem Bnadenwerke und dem Geheimniß der Unkumft Christi.

Daher geschah es, daß der himmlische Bater a), der Bater der Barmherzigkeit, und der Gott alles Troftes,

a) 2 Sor. 1, 3.

1

a) Pebr. 12, 2. a) 1 Kor. 15, 22. u. Rom. 5, 18. b) Isai. 64, 6. c) Ephes. 2, 3. und oben, Sig. 5. im Anf. d) Rom. 6, 20. u. Pebr. 2. 14.

#### Das hl. Concilium von Trient, 6. Sitzung. 43

Jesum Christum, seinen Sohn, der, sowohl vor dem Gefege, als zur Zeit des Geseges b), vielen Batern vorbezeichnet, und verheißen mar, als jene c) selige Fülle der Beit kam, zu den Menschen sendete, sowohl, damit er die Juden, welche unter dem Gesetze maren, erlosete, als damit die Beiden d), die die Gerechtigkeit nicht übten, die Gerechtigkeit ergriffen, und Alle wieder die Aufnahme unter die Rinder erlangen möchten. Ihn hat Gott e) zum Bersöhner durch den Glauben in seinem Blute für unsere Sunden, und nicht nur für unsere, sondern auch f) fur die Sunden der ganzen Welt vorgestellt.

#### 3. Rapitel.

Welche durch Christus gerechtfertiget wer-Den.

Allein, obwohl Derselbe für Alle a) gestorben ist; so empfangen doch nicht Alle die Wohlthat seines Todes; sondern nur Diejenigen, welchen das Berdienst seines Leidens mitgetheilt wird. Denn wie in Wahrheit die Menschen b), wenn sie nicht als Fortgepflanzte aus dem Samen Adams geboren murden, nicht geboren murben, als Ungerechte, dieweil sie, durch diese Fortpflanzung, indem sie durch ihn empfangen werden, die eigene Ungerechtigkeit anerben: so konnten sie, wenn sie nicht in Christus wiedergeboren wurden, niemals gerechtfertiget werden; diemeil diese Wiedergeburt ihnen, durch das Berdienst seines Leidens in der Gnade, durch welche sie gerecht werden, ertheilt wird. Für diese Wohlthat ermahnt uns der Apostel c), immer Dank zu sagen dem

b) Gen. 49, 10. 2c. c) Galat. 4, 4. d) Rom. 9, 30. e) Rom.

<sup>3, 25.</sup> f) 1. Joh. 2, 2. a) 2. Kor. 5, 14. b) Anspielungen auf Worte des hl. Augus stinus, epist. 89; siehe auch unten, Canon 1. v. d. Rechts fertigung. c) Coloff. 1, 12.

Bater, der uns würdig gemacht zur Theilnahme an dem Loofe der Heiligen im Lichte, und aus der Gewalt der Finsternisse entrissen, und hinübergesetzt hat in das Neich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir Erlösung und Bergebung der Sünden haben.

#### 4. Rapitel.

Die Beschreibung der Rechtfertigung des Sündhaften, und ihre Weise im Stande der Gnade wird angegeben.

Und mit diesen Worten wird die Beschreibung der Rechtsertigung des Sündhaften angegeben, so daß sie sep die Hinübersetzung aus dem Stande, in welchem der Mensch, als Sohn des ersten Adams, geboren wird, in den Stand der Gnade und Aufnahme a) unter die Kinder Gottes durch den zwenten Adam Jesum Christum, unsern Heiland; welche Hinübersetzung aber, nach der Verkündigung des Evangeliums, ohne das Bad der Wiederges burt oder das Verlangen nach demselben, nicht geschehen kann, wie geschrieben steht b): »Wer nicht wiedergeborren ist aus dem Wasser und dem heiligen Geiste, kann nicht eingehen in das Reich Gottes.«

### 5. Rapitel.

Von der Nothwendigkeit der Vorbereitung zur Rechtfertigung ben den Erwachsenen, und woher sie sen.

Er erklärt überdies: der Anfang dieser Nechtfertigung musse ben Erwachsenen hergeleitet werden von der zuvorkommenden Gnade Gottes durch Jesum Christum, das ist, von seiner Berufung, durch welche sie, ohne alle ihre wirklichen Verdienste, berufen werden; so daß sie, die durch

a) Galat. 4, 5. b) 30h. 3, 5.

## 44 Das hl. Concilium von Trient, 6. Sigung.

bie Gunden von Gott abgewendet waren, durch deffen ermedende und helfende Gnade bereitsam gemacht. werden, sich umzuwenden zu ihrer eigenen Rechtfertigung baburd, daß sie dieser nämlichen Gnade fren benftimmen und mitwirfen; also daß, mabrend Gott a) durch die Erleuchtung des heiligen Geistes das Berg des Menschen rühret, der Mensch felbst keineswegs ganz unthätig ift, indem er jene Gingebung annimmt, dieweil er sie auch verwerfen kann; und doch durch seinen fregen Willen, ohne die Gnade Gottes, sich nicht zur Gerechtigkeit von ihm selbst hinzubewegen vermag. Daher werden wir in den heiligen Schriften, da, mo es heißt b): Dendet Euch zu mir, »und ich werde mich zu Euch wenden,« an unsere Frepheit er innert; und da, wo wir antworten c): »Wende sund, Berr! ju Dir, und wir werden umgewendet mer-»den,« bekennen wir , daß Gottes Gnade uns guvorfomme.

## 6. Rapitel.

## Die Beise der Vorbereitung.

Bereitsam gemacht aber werden sie zur Gerechtigkeit selbst, mährend sie, erweckt und unterstüßt durch die göttliche Gnade a), den Glauben aus dem Hören empfangen,
sich fren zu Gott bewegen, und glauben, daß dasjenige
wahr sen, was göttlich geöffenbart und verheißen ist, vorzüglich das, daß der Sündhafte von Gott gerechtfertiget
werde durch seine Gnade, durch b) die Erlösung, welche
in Jesus Christus ist; und während sie, sich als Sünder
erkennend, und sich von der Furcht der göttlichen Gerechtigkeit, von welcher sie heilsam erschüttert werden, zur

a) Siehe unten Canon 3. von der Rechtfert. b) Bach. 1, 3.
c) Jerem. 5, 21.

a) Rom. 10, 17. b) Rom. 3, 24.

## 6. u. 7. Kapitel von der Rechtfertigung.

Betrachtung der Barmherzigkeit Gottes hinwendenb; jur hoffnung aufgerichtet werden, und im Bertrauen; daß Gott ihnen, um Christi Willen, gnadig senn merde, ibn, als die Quelle aller Gerechtigkeit, zu lieben anfangen, und deswegen c) von einem Hasse und Abs schen gegen die Sünde, das ist, von derjenigen Busse bewegt werden, welche vor der Taufe gewirkt werden muß; und endlich, mahrend sie sich vornehmen, die Taufe zu empfangen, ein neues Leben zu beginnen, und die gottlichen Gebothe zu beobachten. Bon dieser Zubereitung steht geschrieben d): »Wer zu Gott tommen will, muß glauben, daß er ift, und daß er ein Bergelter sep fur Diejenigen, welche ihn suchen. Und e): » Bertraue, mein Sohn! deine Sunden wer-»den dir nachgelassen.» Und f): »Die Furcht des »Herrn treibt die Sunde aus. « Und g): "Thut Buȧe, und Jeglicher aus euch lasse sich taufen, im Mamen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Günden, sund ihr werdet empfangen die Gabe des heiligen Beis »stes« und h): »Gehet hin, und lehret alle Bolker, sund taufet sie im Namen des Baters, und des Dohnes, und des heiligen Geistes; und lehret sie »Alles halten, mas ich euch befohlen habe.« Und end-»lich i): Bereitet eure Bergen dem Berrn.«

## 7. Rapitel.

Was die Rechtfertigung des Sündhaften, und welches ihre Ursachen senen.

Auf diese Zubereitung oder Vorbereitung folgt die Rechtfertigung selbst, welche nicht eine bloße Versgebung der Sünden, sondern die Heiligung und Er-

c) Siehe unten, Kap. 14. und Sig. 14. Kap. 4, von der Reue. d) Hebr. 11, 6. e) Math. 9, 2. f) Eccli. 1, 27. g) Act. 2, 38. h) Math. 19. i) 1. König. 7, 3.

neuerung des inneren Menschen durch die frepwillige Unnahme der Gnade und der Gaben ift. Daher wird der Mensch aus einem Ungerechten ein Gerechter, aus einem Feinde ein Freund; auf daß er a) Erbe sep, gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Die Urfachen dieser Rechtfertigung sind, und zwar die Endursache, die Herrlichkeit Gottes und Christi, und das ewige Leben; die bewirkende Ursache aber der barmherzige Gott, ber aus Gnaden b) reiniget und heiliget, bezeichnend und salbend mit dem heiligen Beifte c) der Berheißung, welcher das Pfand unserer Erbschaft ift; die verdienstliche Ursache aber sein geliebtefter Eingeborner, unser Berr Jesus Christus, der uns, da wir d) Feinde maren, aus übergroßer Liebe e), mit welcher er uns liebte, durch sein heiligstes Leiden am Solze des Kreuzes f) die Rechtfertigung verdiente, und für uns Gott dem Bater genug that; die wertzeugliche Ursache aber bas Saframent der Taufe, welches ein Saframent des Glaubens ift, ohne den g) niemals Jemanden die Rechtfertigung zufam; und Die einzige formelle Ursache endlich ist die Gerechtigkeit Gottes, nicht Die, durch welche er selbst gerecht ift, sondern Die, durch welche er uns gerecht macht; mit welchen wir nämlich von ihm begabet, erneuert werden im Geiste unsers Gemuthes, und nicht nur dafür gehalten, sondern mit Wahrheit gerecht genannt werden und sind, die Gerechtigkeit in une empfangend, Jeglicher nach seinem Maße, daß der heilige Beift Allen h) austheilt, wie er will, und nach eines Jeglichen eigener Zubereitung und Mitwirkung. Denn, obgleich Niemand gerecht seyn kann, als wem die Berdienste des Leidens unseres Herrn Jesu Chris

a) Ait. 3, 7. b) 1. Kor. 6, 11. 2. Kor. 1. 21, 22. c) Ephes. 1, 13. 14. d) Rom. 5, 10. e) Ephes. 2, 4. f) Rom. 4, 25. g) Pebr. 11, 6. h) 1. Kor. 12, 11. Ephes. 4, 7.

sti i) mitgetheilt werden; so geschieht in dieser Rechtfertigung des Gundhaften dasselbe doch; indem vom beiligen Beifte durch das Berdienst des nämlichen heiligsten Leidens k) die Liebe Gottes in die Berzen berer, welche gerechtfertiget werden, ausgegoffen wird, und ihnen innehaftet; und daher empfängt der Mensch in dieser Rechtfertigung durch Jesum Christum, dem er eingepflanzt wird, zugleich mit der Bergebung der Sunden, alles Dieses eingegossen, den Glauben, die Soffnung und die Liebe. Denn 1) weder einiget der Glaube vollkommen mit Christus, noch macht er zum lebendigen Gliede seines Leibes, wenn die Hoffnung und die Liebe nicht zu ihm hinzukommen. Und aus diesem Grunde heißt es sehr mahr m): »Der Glaube sohne die Werke sen todt und nichtig.« Und n): »In »Christus Jesus vermöge weder die Beschneidung noch Die Borhaut etwas; sondern nur der Glaube, welocher in der Liebe thätig ist. Um diesen Glauben bitten, nach der Ueberlieferung ber Apostel, die Tauflinge vor dem Saframent der Taufe die Kirche, indem sie um einen Glauben bitten, der das ewige Leben gewährt, welches der Glaube, ohne Hoffnung und Liebe, nicht gewähren fann. Daher boren sie auch sogleich das Wort Christi o): »Wenn du willst zum Deben eingehen; so halte die Gebothe. Und daher wird denen, welche die mahre und driftliche Gerechtigkeit empfangen, sogleich nach ihrer Wiedergeburt befohlen, dieselbe als p) das erste, ihnen durch Chris ftus für dasjenige, welches Aldam durch seinen Un= gehorfam für sich und uns verloren bat, geschenkte Rleid rein und unbefleckt zu erhalten; damit sie es vor den Richterftuhl unsers herrn Jesu Christi bringen, und das ewige Leben erhalten mögen.

i) Phil. 3, 10. k) Rom. 5, 5. l) Unter Kap. 10. m) Jak. 2, 17. n) Gal. 5, 6. o) Math. 19, 17. p) Lak. 15, 22.

## Das hl. Concilium von Trient, 6. Sigung.

48

#### 8. Rapitel.

Wie es zu verstehen sen, daß der Sündhafte durch den Glauben und aus Gnaden gerechtfertiget werde.

Da aber der Apostel sagt a): Der Mensch werbe Durch den Glauben und aus Gnaden gerechtfertiget ;« so muffen diese Worte in demjenigen Sinne verftanden werden, welchen die immermahrende Uebereinstimmung ber katholischen Rirche bepbehalten und ausgesprochen bat, so daß es namlich darum heißt: wir werden durch ben Glauben gerechtfertiget, weil der Glaube der Unfang und die Grundlage des menschlichen Beile, und die: Wurzel aller Rechtfertigung ist b), ohne welchen es unmöglich ift Gott zu gefallen, und zur Gemeinschaft seis ner Kinder zu gelangen. Daß wir aber aus Gnaden gerechtfertiget werden, heißt es darum: weil nichts von dem, welches der Rechtfertigung vorgeht, weder der Glaube noch die Werke, die Gnade der Rechtfertigung selbst verdient. Denn wenn c) sie Gnade, so ist sie schon nicht aus den Werken; widrigenfalls ift, wie der namliche Apostel sagt, die Gnade schon nicht mehr Gnade.

#### 9. Rapitel.

Die eitle Zuversicht der Irrlehrer wird widerlegt.

Obwohl es nothwendig ist, zu glauben, daß die Sünden niemals anders, weder nachgelassen werden, noch geworden sepen, als aus Gnaden, durch die göttliche Barmherzigkeit, um Christi willen; so darf doch nicht gesagt werden, daß Jemanden, der sich a) mit der Zuver-

a) Rom. 3, 30. u. 41, 5. b) Hebr. 11, 6. und unten, Canon 9. c) Rom. 11, 6.

a) Unten, Canon 12 u. 13.

versicht und Gewißheit der Nachlassung seiner Gunden bruftet, und auf dieselbe allein sich vertröstet, die Gunden nachgelassen werden, oder nachgelassen sepen; indefsen diese eitle und aller Frommigkeit entfremdete Zuversicht ben Irrlehrern und Abtrünnigen da sepn kann, ja ju unferer Beit da ift, und mit großem Bankeifer gegen die katholische Kirche gepriesen wird. Allein auch Das darf nicht behauptet werden, daß Diejenigen, welche wahrhaft gerechtfertigt sind, ganzlich, ohne allen Zweifel, ben sich annehmen muffen, sie sepen gerechtfertiget, und baß Riemand von den Sünden losgesprochen und gerechtfertiget werde, als b) der gewiß glaube, er sep losgesprochen und gerechtfertiget, und dieser Glaube allein volldringe die Lossprechung und Rechtfertigung; gleichsam als wenn Derjenige, der dies nicht glaubt, an den Verheißungen Gottes, und an der Wirksamkeit des Todes und der Auferstehung Christi zweifelte. Denn wie kein Frommer an Gottes Barmherzigkeit, am Berdienste Christi, und an der Kraft und Bitsamteit der Saframente zweifeln barf: so kann Jeder, der auf sich, und seine eigene Schmäche und Unbereit-samkeit hindlickt, seiner Gnade wegen in Furcht und Sorge fenn; zumal keiner mit der Gewißheit eines Glaubens, ben dem nichts Unmahres senn kann, zu missen vermag, daß er die Gnade Gottes erlangt habe.

## 10. Rapitel.

Bom Bachsthume der empfangenen Rechtfertigung.

Somit werden also Diejenigen, die gerechtfertiget, und Freunde und a) Diener Gottes geworden sind, von b) Tugend zu Tugend schreitend, von Tag zu Tag,

b) Unten, Canon 14.

a) Ephes. 2, 19. b) Psalm 83, 8. und unten, Canon 24.

wie der Apostel sagt c), erneuert; das heißt, sie wachfen unter der Abtodtung der Glieder ihres Tleisches. und unter d) Unwendung jener Waffen der Gerechtigfeit zur Beiligung, durch die Beobachtung der Gebothe Gottes und der Kirche, in dieser durch die Gnade Christi empfangenen Gerechtigkeit, 'indem der Glaube ben guten Werken mitwirket; und werden noch mehr gerechtfertiget, wie geschrieben steht e): » Wer gerecht sift, werde annoch gerechtfertiget.a Und wieder f): "Scheue dich nicht, bis in den Tod gerechtfertiget ju »werden.« Und ferner g): »Ihr sehet, daß ter Mensch saus den Wolfen gerechtfertiget wird, und nicht nur saus dem Glauben.« Um dieses Wachsthum der Gerechtigkeit aber flehet die heilige Rirche, ba sie bethet h): Berleihe une, herr, die Bermehrung des Glausbens, der Hoffnung und der Liebe.a

## 11. Rapitel.

Von der Beobachtung der Gebothe, und daß sie nothwendig und möglich sep.

Allein Niemand, so sehr er auch gerechtfertiget sep, darf sich von der Beobachtung der Gebothe frey wähenen; Niemand jenen leichtfertigen, und von den Bätern unter dem Bannfluche verbothenen Spruch gebrauchen: die Gebothe Gottes sepen für den gerechtfertigten Menschen unmöglich zu halten. Denn Gott gebiethet a) nicht Unmögliches; sondern ermahnt durch das Gebiethen, zu thun, was du kannst, und zu bitten um das, was du nicht kannst; und er hilft dir, daß du es kannst b). Die Gebothe Dessen sind nicht schwer, dessen c) Joch sanst

e) 2 Kor. 4, 16. d) Rom. 6, 13. e) Apoc. 22, 11. f) Eccl. 18, 22. g) Jac. 2, 24 h) Am 13. Sonntag nach Pfingsten. a) 1 Joh. 5, 3. und unten Canon 18. b) 1 Joh. 6, 3. e) Matth. 11, 30.

und beffen Burde leicht ift. Denn die, welche Kinder Gottes find, lieben Christum; welche aber d) ibn lieben, die halten, wie er selbst bezeugt, seine Worte; und das konnen sie allerdings mit Gottes Bulfe thun. Ob namlich gleich in diesem sterblichen Leben auch die noch so Beiligen und Gerechten, bisweilen wenigstens, in leichte und tägliche Gunden, welche auch läßliche genannt werden, fallen; so hören sie deswegen doch nicht auf, gerecht zu senn. Denn ein demüthiger und wahrhafter Spruch der Gerechten ift jener e): » Bersgib und unsere Schulden.« Daher geschieht es, baß die Gerechten sich um so mehr verpflichtet fühlen mussen, auf dem Wege der Gerechtigkeit zu mandeln; je mehr sie, schon von der Sunde befrept, dagegent f) Diener Gottes geworden , und g) nuchtern, gerecht und fromm lebend, vorwärts zu schreiten vermögen burch Christum Jesum, durch welchen h) sie Zugang zu seis ner Gnade hatten. Denn Gott verläßt bie einmal durch seine Gnade Gerechtfertigten nicht; wofern er nicht zuerst von ihnen verlassen wird i). Niemand darf sich also mit dem bloßen Glauben schmeicheln, wähnend, er sep allein durch den Glauben zum Erben eingesett, und werde die Erbschaft erlangen, auch wenn er k) nicht mit Christus mitleide, um mitverherrlichet zu werden. Denn auch Christus selbst 1), ob. wohl er Gottes Sohn war, lernte, wie der Apostel sagt, aus dem, mas er litt, Gehorsam, und murde, vollendet für Alle, welche ihm gehorchen, der Grund des ewigen Beils. Definegen ermahnt derselbe Apostel die Gerechtfertigten, sprechend m): »Wisset ihr nicht, daß Diejenigen, die in der Rennbahn laufen, zwar Alle

d) Joh. 14, 15. 22. e) Matth. 6, 12. Luc. 11, 4. f) **Rom.** 6, 22. g) Ait. 2. 12. h) Rom. 5, 2. i) Siehe unten, Canon 20. k) Rom. 8, 17. l) Hebr. 5, 8. m) 1. Kor. 9, 24.

Maufen; aber nur . Giner den Preis empfängt? Lai valso, daß ihr ihn erlangen möget n).« »Ich laufe sher so, nicht wie in's Ungemisse; kampfe so, n sals Giner der Luftstreiche thut; sondern ich zuch meinen Leib, und unterjoche ihn, damit ich nicht. ma selbst verworfen werde, nachdem ich Andern gez Diget habe.« Ferner sagt der Apostelfürst Petrus Bemühet Guch fehr, durch gute Werke euere Be sfung und Auserwählung sicher zu stellen. Denn mi sihr dieses thut, so werdet ihr niemals fündigen r Daher ist es offenbar, daß Diejenigen, welche fag ber Gerechte sundige in jedem guten Werke wenigst läßlich, oder, mas noch unerträglicher ist, verdiene durch emige Strafen, Widersacher der mahrgläubi Religionslehre sind; und eben so auch Diejenigen, annehmen, daß die Gerechten in allen Werken fu gen, wenn sie ben denfelben, um ihre eigene Lagi aufzuweden, und sich zum Laufen in ber Rennbahn ermuntern, zugleich, wie vorzüglich auf die Berber dung Gottes, auch auf die emige Belohnung binfc en: denn es steht geschrieben q): "Ich habe mein \$ »zur Erfüllung deiner Gerechtigkeit hingewendet, Der Bergeltung millen; und von Mopfes fagt Apostelr): »daß er hinblickte auf die Wiederbelohnun

## 12. Rapitel.

Daß man sich vor einer leichtfertig; Selbstzumessung der Prädestinatihüten müsse.

Auch soll Niemand a), so lange er in dieser Ste lichkeit lebt, das verborgene Geheimniß der göttlich

n) 1. Kor. 9, 26. 0) 2. Petr. 1, 10. p) Unten, Canon q) Psalm. 118, 112. r) hebr. 11, 26.

a) Unten, Canon 15. und 16.

Boransbestimmung sich selbst so weit zumessen, daß er sur gewiß annehme, er sen ganz sicher unter der Zahl der Worausbestimmten; gleichsam, als wenn es wahr wäre, daß der Gerechtfertigte nicht mehr sündigen könne, oder salls er sündige, sich gewisse Buße verheißen dürfe. Denn es ist unmöglich, wenn nicht aus besonderer Ofenbarung Gottes, zu wissen, was für Welche sich Gott auserwählt hat.

#### 13. Rapitel.

Won der Gabe der Beharrlichkeit.

Auf gleiche Weise soll über die Gabe der Beharrlichfeit, von welcher geschrieben steht a): »Wer verharret bis an's Ende, der mird felig fenn, und melde gewiß nirgende her erhalten werden fann, als von Dem, der da machtig ist; Den b), der steht, zu befestigen, daß er beharrlich stehe, und Den, der fällt, mieder aufzurichten, sich selbst Niemand mit unbedingter Gewißheit etwas Sicheres verheißen; obschon Alle auf Gottes Bulfe die festeste Hoffnung segen und grunden muffen. Denn Gott, welcher das Wolfen und Bollbringen bewirket, wird, wenn sie nicht selbst sich von seiner Gnade abwenden, das gute Werk c), wie er es anfieng, so auch vollenden. Deffen ungeachtet sollen Diejenigen, welche zu stehen d) glauben, zusehen, daß sie nicht fallen, und e) mit Furcht und Zittern, durch Muhen, Wachen, Almosen, Gebethe und Opfer, durch Fasten und Reuschheit ihr Beil wirken. Denn weil sie wissen f), daß fie nur zur hoffnung der herrlichkeit, und noch nicht zur Perrlichkeit wiedergeboren sind; so muffen sie sich furch. ten, bes noch übrigen Kampfes wegen nit dem Flei-

a) Matth. 10, 22. unb 24, 13. unb unten, Canon 16. unb 22. b) Rom. 14, 4. c) Philip. 1, 6. unb 2, 13. d) 1 Kor-10, 12. e) Philip. 2, 12. f) 1. Petr. 1, 3,

## 54 Das hl. Concilium von Trient, 6. Gigung.

sche, der Welt und dem Satan; dieweil sie in demselben nicht Sieger senn können, wenn sie nicht mit Gotztes Inade dem Apostel gehorchen, der da sagt g): »Wir »sind nicht Schuldner des Fleisches, daß wir nach dem »Fleische leben sollen; denn wenn ihr nach dem Fleische »lebet, so werdet ihr sterben; wenn ihr aber durch den »Seist die Werke des Fleisches ertöbtet, so werdet ihr »leben.«

## 14. Rapitel.

Von den Gefallenen, und ihrer Wiederherstellung.

Allein diejenigen, welche a) durch die Sunde der empfangenen Rechtfertigungsgnade entsunken sind, konnen wiederum gerechtfertigt werden, wenn sie, ba Gott durch das Saframent der Busse sie erwecket, durch das Berdienst Christi die verlorne Gnade wieder zu erlangen streben. Denn diese Rechtfertigungsweise ift fur bie Befallenen die Berstellung, welche die heiligen Bater schidlich bas zwente Bret b) nach dem Schiffbruche der verlornen Gnade genennt haben. Für diejenigen, welche nach der Taufe in Gunden fallen, hat nämlich Jesus Christus das Saframent der Buge eingeset, als er c) sprach: Mehmet hin den heiligen Geist, welchen ihr »die Gunden nachlasset, benen find fie nachgelassen; und melden ihr fie behaltet, denen find fie behalten. Des wegen muß gelehret werden, daß die Buge des driftlis den Menschen nach seinem Falle von der Taufreinigung sehr verschieden ist; und daß sie nicht nur das Ablassen von den Gunden, und derer Berabscheuung, oder d) ein zerknirschtes und demuthiges Berg in sich begreift; som

g) Rom 8, 12. a) Unten, Canon 23. unb 29. b) Unten, Sig. 14. Kap. 1. v. d. Busse. c) Joh. 20, 22. u. Matth. 18, 18.; d) Ps. 50, 19.

dern auch ihr saframentalisches Bekenntniß, wenigstens dem Berlangen nach, und als zu seiner Zeit abzulegen, und die priesterliche Absolution, auch die Genugthuung durch Fasten, Ulmosen, Gebeth und andere fromme Uebungen des geistlichen Lebens, zwar nicht für die ewige Strafe; benn diese wird durch das Saframent, oder durch das Berlangen nach dem Saframente, zugleich mit der Schuld, nachgelassen; sondern für die zeitliche Strafe, welche, nach der Lehre der heiligen Schriften, nicht immer ganz, wie es in der Taufe geschieht, Denjenigen erlassen wird, welche, für ihre empfangene Gnade Bottes undankbar, den e) heiligen Beist betrübet und sich nicht gescheut haben, den f) Tempel Gottes zu schanden. Und von dieser Bufe ift geschrieben: g) »Ge-Dente, von wo du herabgesunken bist, und thu Bufe, sund übe die erften Werke.« Und wieder h): »Die Be->trubnif, die Gott gefällig ift. bewirket Bufe jum bleibenden Beile. Und ferner i): "Thut Bufe, und stringt murdige Früchte der Bufe.«

#### 15. Rapitel.

Daß burch jede schwere Sünde die Gnade.
aber nicht der Glaube, verloren gehe.

Auch muß gegen ben arglistigen Sinn einiger Menschen, welche a) durch suße Reden und Schmeichelegen bie Herzen der Unschuldigen verführen, behauptet werben, daß nicht nur durch die Ungläubigkeit, durch welche auch selbst der Glaube verloren geht, sondern auch burch jegliche andere Todsunde, obgleich durch sie der Glaube nicht verloren wird, die empfangene Gnade der Rechtsertigung verloren gehe; zumal jene Lehre des

e) Ephes. 4, 30. f) 1. Kor. 3, 17. g) Apoc. 2, 5. h) 2. Epr. 7, 10 i) Matth. 3, 2. und 4, 17. uph Luc. 3, & a) Rem. 16, 18, auch unten, Canon 27.

göttlichen Gesetzes vertheidiget werden muß, welche nicht nur die Ungläubigen, sondern auch h), die Ungüchtigen, Chebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Geizigen, Sauser, Flucher, Näuber, und alle übrigen, die sich schwerer Sünden verschulden, selbst, wenn sie gläubig sind, von dem Reiche Gottes ausschließt; c) denn sie konnen, mit der Benhülfe der göttlichen Gnade, sich von denselben enthalten; und werden wegen derselben von der Gnade Christi losgetrennt.

### 16. Kapitel.

Von der Frucht der Rechtferzigung, d. i. von der Verdienstlichkeit der guten Werke, und von der Urt dieser Verdienstlichkeit.

Den also auf diese Weise gerechtfertigten Menschen, mogen sie die erhaltene Gnade immerfort bemahrt, oder, nach ihrem Berlufte, sie wieder erlangt haben, sind die Worte des Apostels vorzustellen: a) "Werdet reich an vallen guten Werken, und misset, daß euere Mühe nicht vergeblich ift im Herrn; denn b) Gott ift nicht ungerecht, daß er vergesse euer Wirken, und die Liebe, die sihr in seinem Namen bewiesen habet. " Und »c) ver-»lieret boch nicht euere Zuversicht, welche eine große Belohnung erhält.« Es muß also Denen, welche so Gutes wirken bis d) an's Ende, und auf Gott hoffen, das ewige Leben, als eine Gnade, welche den Kindern Gottes durch Jesum Christum erbarmungsvoll verheißen ist, und als e) eine Belohnung, die ihnen nach ber Berbeißung desselben Gottes für ihre eigenen guten Werfe und Berdienste treulich ertheilt werden wird, vorgestellt

b) 1 Kor. 6, 10. •) Philip. 4, 7, and 2. Kor. 12, 9.
a) 1. Kor. 15, 58. b) Debr. 6, 10. •) Debr. 10, 36, and writer, Consecute (1), Consecute

werden. Denn dieß ist f) jene Krone der Gerechtigkeit, von welcher der Apostel sagt, daß sie ihm nach seinem Rampfe und Laufe hinterlegt sen, und vom gerechten Richter werde ertheilt werden; aber nicht nur ihm, fondern Allen, welche deffen Ankunft lieben. Denn da denselben Gerechtfertigten derselbe Jesus Christus selbst, gleichsam als das haupt in die Glieder, und als g) die Rebe in die Rebschosse, stets eine Kraft einflößt, welche Kraft ihren guten Werken immer vorgeht, sie begleitet, und ihnen nachfolget, und ohne welche sie auf keinerlen Weise Gott angenehm, und verdienstlich senn könnten: so muß geglaubt werden, daß diejen Berechtfertigten nichts mehr mangle, weßwegen sie nicht wirklich durch jene Werke, die in Gott gethan find, für den Stand dieses Lebens dem göttlichen Besetze ganzlich genug gethan, und zu seiner Zeit, jedoch h) wenn sie in der Gnade dahin scheiden, die Erlangung des ewigen Lebens mahrhaft verdient zu haben, gedacht werden sollen. Sintemal Christus unser Heiland sagt: i) »Wenn Jemand von dem Wasser trinket, das sich ihm geben werde, den wird emig nimmer durften; sondern es wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, melche in's errige Leben quillet « Somit wird also k) weder unsere eigene Gerechtigkeit so, als ware sie que und eigen, angenommen, noch auch die Gerechtigteit Gottes übergangen, oder verworfen. Denn Diejenige, welche unsere Gerechtigkeit heißt, weil wir durch fie, wenn sie une innehaftet, geredtfertiget werben, ist als die gleiche auch Gottes, weil sie uns von Gott durch das Verdienst Christi eingegossen pird. Und obwohl in den heiligen Schriften den Werken so viel bepgelegt wird, daß Christus

m. 4, 8. g) Soh. 15, 5. h) Apoc. 14, 13. i) Soh. h) Rom. 10, 3.

auch Dem, welcher 1) dem Geringsten aus den Seinigen einen Trunk taltes Wasser darreicht, verheißt, er werde seinen Lohn nicht vermissen, und daß der Apostel m) bezeuget, die gegenwärtige, augenblickliche und leichte Trübsal werde dort in der Höhe in uns eine Alles überwiegende, emige herrlichkeit ermirken: so foll es, wie nicht übergangen werden darf, doch ferne sepn, daß je ein driftlicher Mensch entweder auf sich selbst vertraue, oder sich anders rühme n) als im Herrn, dessen Gute gegen alle Menschen so groß ift, daß er ihnen zum Berdienst rechnen will, mas seine Gabe ift. Und o), weil wir Alle uns in Bielem verfehlen; so foll ein Jeglicher, wie die Gute und Barmherzigkeit, auch die Strenge und das Gericht vor Mugen haben, und Niemand sich selbst, auch wenn er p) sich nichts bewußt ift, beurtheilen; weil fein Menschenleben von menschlichem, sondern nur von Gottes Gericht geprüft und beurtheilt werden fann, welcher q) aufhellen das Berborgene der Finsternif, und offenbaren wird die Rathschläge der Herzen; und bann wird Jeglichem Berherrlichung zu Theil von Gott, der Jedem, wie geschrieben steht, r) vergelten wird nach seinen Werten.

Rächst dieser katholischen Lehre von der Rechtfertigung, ohne welche treu und fest anzunehmen Niemand kann gerechtfertiget werden, gesiel es dem heil. Kirchensth, folgende Canones beyzufügen; auf daß Alle wissen, nicht nur was sie zu hehalten, und zu befolgen, sondern auch was sie zu meiden und zu stieben schuldig sepen.

<sup>1)</sup> Matth. 10, 42. und Mark. 9, 40. m) 2 Kor. 4. 17. n) 1 Kor. 1, 31. und 2. Kor. 10, 17. und Galat. 6, 14. und Jer. 9, 23. o) Jacob. 3, 2. p) 1 Kor. 4, 3. q) ibidem 5, 1) Matth. 16, 27. und Rom. 2, 6.

# Von der Rechtfertigung.

t

#### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt a), der Mensch könne durch seine Werke, die entweder nach der Lehre der menschlichen Natur, oder des Gesetzes gethan werden, ohne die göttliche Gnade durch Jesum Christum, vor Gott gerechtfertiget werden: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, die göttliche Gnade durch Jesum Christum werde nur dazu gegeben, daß der Mensch leichter gerecht leben, und das ewige Leben verdienen könne, als wenn er durch den frenen Willen, ohne die Gnade, bendes auch, doch aber kummerlich und schwer könnte: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Mensch könne, ohne die zuvorkommende Einflößung b) des heiligen Beisstes, und dessen Benhülfe, glauben, hoffen, lieben, oder Buße wirken, wie er soll, damit ihm die Rechtsfertigungsgnade mitgetheilt werde: der sey im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, der frene, von Gott bewegte und erweckte Wille des Menschen wirke dem ihn weckenden und berufenden Gott durch Benstimmung nichts mit, wodurch er sich zur Erlangung der Rechte fertigungsgnade bereitsam mache und vorbereite, und er könne, auch wenn er wolle, nicht entgegen gesinnt sepn,

a) Oben, Kap. 1. und Rom. 3, 10. b) Oben, Kap. 5. und Rom. 5, 5.

## 60 Das pl. Concililium von Trient, 6. Sigung.

sondern sen, wie etwas Lebloses, des ganzlichen unsthätig, und verhalte sich völlig leidend: der sep im Banne.

#### 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, der frene Wille des Menschen sen, nach der Sünde Adams, verloren und ausgelöscht worden, oder es sen nur um einen Namen zu thun, ja es sen ein Name ohne Wirklichkeit, und endlich eine vom Satan in die Kirche eingeführte Erdichtung: der sen im Banne.

#### 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sep nicht in des Menschen Gewalt, seine bösen Wege selbst zu schaffen; sondern die bösen Werke, so wie die guten, wirke Gott, nicht nur zulassungsweise, sondern auch eigentlich und durch sich, so, daß die Verrätheren des Judas nicht weniger sein Werk sep, als die Berusung des Paulus: der sep im Banne.

#### 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Werke alle, welche vor der Rechtsertigung gethan werden, auf was immer für Weise sie gethan sepen, sepen wahrhaft Sünden, oder verdienen Gottes Haß, oder je ernstlicher Jemand strebe sich bereitsam zu machen für die Gnade, desto schwerer sündige er: der sep im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt c), die Furcht vor der Hölle, mittelst welcher wir, durch Bereuung der Sunden, Bu-flucht zu Gottes Barmherzigkeit nehmen, oder vom Sun-

e) Pfalm 17, 6. Euc. 12, 5. und Mart. 9, 42.

## 13 Canones von der Rechtfertigung.

digen abstehen, sep Sunde, oder mache die Sunder noch schlimmer: der sep im Banne.

#### g. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Sündhafte werde allein d) durch den Glauben gerechtfertiget; so daß er damit versteht, es werde nichts anderes, was zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade mitwirke, erfordert; und es sep keinen Theils nothwendig, daß er sich aus Antrieb seines Willens dazu vorbereite, und bereitsam mache: der sep im Banne.

#### 10. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Menschen werden e) ohne die Gerechtigkeit Christi, vermöge welcher er für uns
verdiente, gerechtfertiget, oder sie sepen durch dieselbe
der Form nach gerecht: der sep im Banne.

#### 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Menschen werden gerechtsfertiget entweder allein durch die Zurechnung der Gerechstigkeit Christi, oder allein durch die Nachlassung der Sünden, mit Ausschluß der Gnade und der Liebe, welsche durch den heiligen Geist f) in ihre Herzen ausgesgossen wird, und ihnen innehaftet, oder auch, die Gnade, durch welche wir gerechtsertiget werden, sep nur eine Sunst Gottes: der sep im Banne.

## 12. Canon.

Wenn Jemand sagt g), der rechtfertigende Glauben sen nichts anders, als eine Zuversicht auf die göttliche Barmherzigkeit, welche, um Christi willen, die Sünden verzeiht, oder diese Zuversicht sen es allein, wodurch wir gerechtfertiget werden: der sep im Banne.

d) Oben, Kap. 7. u. 8. •) Oben, Kap. 7. auch Gal. 2, 15. und Ephes. 2, 5. 10. 2c. f) Rom. 5, 5. g) Oben, Kap. 9.

## 62 Das hl. Concilium von Trient, 6. Sigung.

#### 13. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sep jedem Menschen zur Erlangung der Sündenvergebung nothwendig, daß er gewiß, und ohne allen Zweisel über die eigene Schwäsche und Unbereitsamkeit, glaube, die Sünden sepen ihm nachgelassen: der sep im Banne.

#### 14. Canon.

Wenn Jemand sagt h), der Mensch werde von den Sünden dadurch losgesprochen und gerechtfertiget, daß er gewiß glaube, er werde losgesprochen und gerechtfertiget; oder Niemand sep wahrhaft gerechtfertiget, als wer da glaube, er sep gerechtfertiget, und durch diesen Glauben allein werde die Lossprechung und Nechtfertigung vollbracht: der sep im Banne.

#### 15. Canon.

Wenn Jemand sagt i), der wiedergeborne und gerechtfertigte Mensch sep, vermöge des Glaubens, zu glauben verpflichtet, daß er gewiß unter der Zahl der Vorbestimmten sep: der sep im Banne.

#### 16. Canon.

Wenn Jemand mit unbedingter und unfehlbarer Gewißheit sagt k), er werde gewiß jene große Gabe der Verharrung bis an's Ende besißen, und ist darüber nicht durch eine besondere Offenbarung unterrichtet: der sep im Banne.

#### 17. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Gnade der Rechtfertigung werde Niemanden, als den jum Leben Vorbestimmten ju

h) Oben, Kapitel 9, i) Oben, Kap, 12. k) Oben, Kap. 12 und 13.

Theil, die übrigen Alle aber, welche berufen werden, werden zwar berufen, aber empfangen die Gnade nicht, also, als wären sie durch Gottes Macht zum Bösen vor-bestimmt: der sep im Banne.

#### 18. Canon.

Wenn Jemand sagt 1), die Gebothe Gottes sepen auch dem gerechtfertigten, und unter die Gnade gestellzten Menschen unmöglich zu halten: der sep im Banne.

#### 19. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sep im Evangelium nichts gebothen, als der Slaube; das llebrige sep gleichgületig, weder gebothen, nuch verbothen, sondern fren; oder die zehn Gebothe gehen die Christen nichts an: der sep im Banne.

#### 20. Canon.

Wenn Jemand sagt, der gerechtfertigte und m), wie immer, vollsommene Mensch sep nicht zur Haltung der Gebothe Gottes und der Kirche, sondern nur zum Glauben verpflichtet; so, als wenn das Evangelium eine nachte und unbedingte Verheißung des ewigen Lebens ware, ohne die Bedingung der Beobachtung der Gebothe: der sep im Banne.

#### 21. Canon.

Wenn Jemand sagt, Jesus Christus sep den Menschen von Gott nur als ein Erlöser, dem sie glauben,
und n) nicht auch als ein Gesetzeber, dem sie gehorden sollen, gegeben worden: der sep im Banne.

<sup>1)</sup> Oben, Kap. 11. und 1 Joh. 5. 3. m) Oben, Kap. 11. n) Isaj. 33, 22. und Matth. 6:

# 64 Das H. Cencilium von Trient, 6. Sisung.

#### 22. Canon.

Wenn Jemand sagt o), der Gerechtfertigte konne entweder ohne besondern Benstand Gottes, in der empfangenen Gerechtigkeit verharten; oder er konne es mit demselben nicht, der sep im Banne.

#### 23. Canon.

Wensch könne p) nicht mehr sündigen, und die Gnas de nicht verlieren, und Derjenige also, der fällt und sündiget, sep nie wahrhaft gerechtfertiget gewesen; oder hingegen er könne im ganzen Leben alle Sünden, auch die läßlichen, meiden, wenn nicht aus einem besondern Gnadengeschenke Gottes, wie die Kirche von der selizen Jungfrau dafür hält: der sep im Banne.

#### 24. Canon.

Wenn Jemand sagt q), die erhaltene Gerechtige keit werde durch die guten Werke nicht bewaheret, und auch vermehret vor Gott; sondern diese Werke sepen nur allein Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung, aber nicht die Ursache ihrer Vermeherung: der sep im Banne.

#### 25. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Gerechte r) sündige in jeglichem guten Werke, wenigstens läßlich, oder, was noch unerträglicher ist, tödtlich, und verdiene daher ewige Strafen; und er werde nur deswegen nicht verdammt, weil Gott ihm jene Werke nicht zur Berdamme, niß anrechne: der sep im Banne.

26. **C** 4

d) Oben, Kap. 13. p) Oben, Kap. 14. q) Oben, Kap. 10. r) Oben, Kap. 11. gegen bas Ende.

#### 26. Canon.

Wenn Jemand (agt s), die Gerechten dürfen für die guten Werke, die in Gott gethan werden, nicht eine ewige Belohnung von Gott, durch seine Barmherzigkeit und das Verdienst Christi, erwarten und hoffen, wenn sie im Gutesthun, und in der Beobachtung der göttlichen Gebothe bis t) an's Ende verharren: der sep im Banne.

#### 27. Canon.

Wenn Jemand sagt, es gebe u) keine schwere Sünde, als die der Ungläubigkeit; oder die einmal empfangene Gnade werde durch keine andere, wenn auch noch so schwere und große Sünde verloren, als eben nur durch die der Ungläubigkeit: der sep im Banne.

#### 28. Canon.

Wenn Jemand sagt, mit dem Verluste der Gnade durch die Sünde, werde zugleich auch immer der Glaube verloren; oder der Glaube, der noch bleibt, sen nicht ein wahrer Glaube, obschon er nicht lebendig ist; oder Der, welcher den Glauben ohne die Liebe habe, sep kein Christ: der sen im Banne.

#### 29. Canqn.

Wenn Jemand sagt v), Derjenige, welcher nach der Taufe gefallen ist, könne durch die Gnade Gottes nicht wieder auferstehen, oder er könne zwar, aber allein durch den Glauben, die verlorne Gerechtigkeit wieder erlangen, ohne das Sakrament der Buße, wie die heilige römische und allgemeine Kirche, von Christus dem Herrn und seinen Aposteln belehrt, die dabin bestannt, beobachtet, und gelehrt hat: der sep im Banne.

s) Oben, Kap. 16. t) Matth. 24, 13. u) 1 Kor. 6, 10. und oben, Kap. 16. v) Oben, Kapitel 14.

## Das hl. Concilium von Trient, 6. Sigung.

66

#### 30. Canon.

Wenn Jemand sagt, es werde nach erhaltener Rechtsfertigungsgnade jedem bussenden Sünder so die Schuld nachgelassen, und die Verschuldung der ewigen Strafe getilgt, daß w) keine Verschuldung einer zeitlichen Strafe zurückleibe, die entweder auf dieser Welt, oder künfztig x) im Fegseuer abgetragen werden musse, ehe der Zugang zum himmel offen seyn könne: der sey im Banne.

#### 31. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Gerechtfertigte sündige, wenn y) er, im Hinblicke auf die ewige Belohnung, das Gute wirke: der sep im Banne.

#### 32. Canon.

Wenn Jemand sagt, die guten Werke des gerechtsfertigten Menschen sepen so Gottes Gaben, daß sie nicht auch desselben Gerechtfertigten eigene gute Verdienste sepen; oder dieser Gerechtfertigte verdiene durch die guzten Werke, welche von ihm mittelst der Gnade Gottes und des Verdienstes Christi, dessen lebendiges Glied er ist, gethan werden, nicht wahrhaft die Vermehrung der Gnasde, das ewige Leben, und, in so fern er in der Gnade dahinsscheidet, die Erlangung dieses ewigen Lebens selbst, und auch die Vermehrung der Herrlichkeit: der sep im Banne.

#### 33. Canon.

Wenn Jemand sagt, durch diese, von dem heiligen Rirchenrath in diesem gegenwärtigen Beschlusse ausgessprochene, katholische Lehre von der Rechtsertigung werde in irgend einem Theile der Herrlichkeit Gottes oder

w) Unten, Sigung 14: Rap. 8. x) Unten, Sigung 25, im Anfange. y) Oben, Kap. 11. gegen das Ende.

den Verdiensten Jesu Christi, unsers Herrn, Eintrag gethan, und nicht vielmehr die Wahrheit unseres Glaubens, und endlich die Verherrlichung Gottes und Jesu Christi aufgehellt: der sep im Banne.

# Beschluß von der Verbesserung.

## 1. Rapitel.

Daß die Kirchenvorsteher ben ihren Kirchen anwesend senn sollen; gegen die Zuwider: handelnden werden die Strafen des alten Rechts erneuert, und auch neue verfügt.

Der nämliche, hochheilige Rirchenrath, unter dem Borlite der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhls, glaubte, indem er zur Wiederherstellung der so fehr zerfallenen Kirchenzucht, und zur Berbesserung der verdorbenen Sitten unter dem Rlerus und Christenvolke schreiten will, den Unfang ben denjenigen machen zu muffen, welche den höhern Kirchen vorstehen; denn die Tadellosigkeit der Vorgesetzten ist das Beil der Untergebenen. Im Bertranen also, es werde durch die Barmherzigkeit unsers Berrn und Gottes, und durch die vorsorgliche Thatigkeit dessen, der desselben Gottes Statthalter auf Erde ift, des ganzlichen geschehen: daß fünftighin zur firchlichen Regierung, dieser Burde, unter welcher sich auch englische Rraften fürchten möchten, nach den ehrwürdigen Berfügungen der heiligen Bater, diejenigen a) angenommen werden, welche höchst würdig sind, und derer früherer Bandel, und ganzes Leben von den kindlichen Tagen

a) Unten, Sigung 24. von ber Berbefferung Rap. 1.

68

an, bis zu den reifern Jahren, ihnen Zeugniß gibt, daß sie dasselbe rühmlich in Beobachtung der Rirdenzucht zugebracht haben; so ermahnt er, und will ermahnt wissen alle Diejenigen, welche, mas immer für Patriarchal- Primatial- Metropolitan- und Kathedral-Kirchen unter mas immer für Namen oder Titel vorgeschet sind, daß sie b), aufmerksam auf sich und ihre ganze Berde, über welche sie der heilige Beift gesetzet hat, zu regieren die Kirche Gottes, die er sich in seis nem Blute erworben, machen, wie der Apostel befiehlt c), sich in Allem bemühen, und ihren Dienst erfüllen follen. Wiffen aber sollen sie, daß sie denselben keineswegs erfüllen können, wenn sie nach Göldlinge Art die ihnen anvertrauten Berden verlassen, und sich der hut ihrer Schafe d), berer Blut vom hochsten Richter aus ihren Sanden wird gefordert werden, nicht im geringften widmen; denn es ift fehr gewiß, daß es dem Dirten e) zu keiner Entschuldigung bient, wenn ber Wolf die Schafe aufzehrt, und der Birt es nicht weiß. Weil es aber nichts destoweniger, mas gar sehr zu bedauren ift, zu unserer Zeit Einige gibt, die, auch des eigenen Beiles uneingedenkt, das Irdische himmlischen, und das Menschliche dem Göttlichen vorziehen, an verschiedenen Sofen herumschweifen, oder sich mit Besorgung zeitlicher Geschäfte, unter Berlafsung ihres Schafstalls, und mit Vernachlässigung ber Obsorge ihrer anvertrauten Schafe, befassen: so gefiel es dem hochheiligen Kirchenrathe, die alten Canones, welche gegen die nicht Unwesenden befannt gemacht worden, aber durch die Unbill der Zeiten und der Menschen fast in Uebungslosigkeit gerathen sind, ju erneuern, wie er sie Rraft des gegenwartigen Beschlusses er-

b) Act. 20, 28. c) 2. Aim. 4, 5. d) Ezech. 3, 18. und Act. 20, 26. e) Unten, Sig. 24. Rap. 1. von ber Berbesserung.

neuert; und ferner, zur beständigern Anwesenheit derselben, für die Berbesserung der Sitten in der Rirche, auf die Weise, wie folget, zu verordnen und ju verfügen: Wenn Jemand von einer Patriarcal Primatial. Metropolitan. oder Kathedral - Kirche, mit was immer für Titel, Ursache, Mamen ober Recht sie ihm übertragen sep, und mit was immer einer Burde, Stufe und Auszeichnung er auch glanje, in Ermanglung eines gesehmäßigen Binderniffes, oder f) gerechter und grundlicher Ursachen, seche andaurende Monate, außer seiner Dioces verweilend, abmesend ist; so verfalle er durch das Recht selbst in die Strafe des vierten Theiles der Ginkunfte eines Jah. res, welcher durch den firchlichen Obern für das Bauamt der Rirche, und die Urmen des Orts zu verwenden ift. Und falls derselbe g) noch andere sechs Monate in solcher Abmesenheit verharret; so verliere er eben dadurch noch einen andern vierten Theil der Ginkunfte, der auf gleiche Weise verwendet werden soll. Um ihn aber ben zunehmender Widersetlichkeit noch strengerer Buchtigung der heiligen Canones zu unterwerfen; soll der Metropolit die abwesenden Suffraganbischöfe, den abwefenden Metropoliten aber der altere, anwesende Suffraganbischof unter der Strafe des Interdicts die Rirche zu betreten, in die er dadurch selbst verfällt, innert dren Monaten schriftlich, oder durch einen Bothen, dem Romischen Pabste zu verzeigen verpflichtet senn; welcher sobann, wie es die geringere oder größere Widersetlichkeit eines Jeden erfordert, diese Abwesenden durch die Autoritat Seines Sochsten Stuhles zur Ahndung ziehen, und auch die Rirchen selbst mit nüglichern hirten versehen fann, fo wie er es im herrn für beilfam und frommend erkennt.

f) Unten, Sigung 23, wo bie Ursachen im ersten Kapitel angeführt find. g) Unten, Sigung 23. Kap. 1.

## 70 Das hl. Concilium von Trient, 6. Sigung.

## 2. Rapitel.

Daß kein Besitzer eines Beneficiums, bas personliche Anwesenheit erfordert, ohne gerechte und vom Bischofe zu genehmigende Ursache abwesend senn darf, und er in diesem Falle für die Seelsorge einen Bikarius aus einem Theile der Einkunfte bestellen soll.

Diejenigen, welche niederer, als die Bischöfe sind, und was immer für kirchliche Beneficien, die nach Recht oder Uebung persönliche Unwesenheit fordern, namentlich oder kommendeweis innehaben, sollen von ihren Ordis narien, wie es diesen für die gute Leitung der Kirchen und zur Beforderung des Gottesdienstes nach der berudsichtigten Beschaffenheit der Orte und Personen zu frommen scheint, durch angemessene Rechtsmittel zur Unwesenheit angehalten werden; und auch Niemanden ewige Pris vilegien, oder Indulte, um nicht anwesend zu senn, oder in der Abwesenheit doch die Einkunfte zu beziehen, zu Bunften senn konnen. Die Erlaubnisse und Dispensationen hingegen, welche nur einstweilen und aus wahren und gründlichen Ursachen ertheilt worden sind, und por dem Ordinarius gesetymäßig bestätiget werden, mussen verbleiben in ihrer Kraft. Jedoch sep es auch in diesen Fällen nichts desto weniger Pflicht der Bischöfe, als hiefür Bevollmächtigte des a) apostolischen Stuhls, vorzusorgen, daß durch Bestellung tauglicher Vifarien und Anweisung eines angemessenen Antheils Ginkunfte die Scelsorge keineswegs Vernachlässigung leide; ohne daß in Bezug auf dieses was immer für ein Privilegium oder eine Befrenung dagegen Jemanden zu Gunften senn konne.

a) Unten, Sig. 7. Rap. 5. u. 7. ron ber Berbefferung.

## 2. 3. u. 4. Kapitel von der Verbesserung.

## 3. Rapitel.

Daß die Vergehen der Welt- und der Ordensgeistlichen, welche außer den Klöstern leben, von den Ortsordinarien bestraft werden sollen.

Die Kirchenpralaten sollen sich klug und sorgfältig besstreben, die Vergehungen der Untergebenen zu verbessern; und kein Weltgeistlicher, wer er immer sen, und kein Ordensgeistlicher, der außer dem Kloster lebt, darf, auch nicht unter a) dem Vorwande eines Privilegiums seines Ordens, für beschützt gehalten werden, daß er nicht, falls er sich verfehlt, vom Ortsordinarius, als dem hierüber vom apostolischen Stuhle Bevollmächtigten, nach den kanonischen Verfügungen, in Untersuchung genommen, bestraft und zurechtgewiesen werden könne.

#### 4. Rapitel.

Daß die Bischöfe, und andere höhere Prälaten all' und jede Kirchen, so oft nöthig, visitiren, und daß das, was immer diesem Beschlusse entgegen senn mag, aufgehoben senn soll.

Die Kapitel a) der Kathedral- und anderer höherer Kirchen, und ihre Personen können sich durch keine Besträge.— Uebungen, Richtersprüche, Eide, und Berträge.— dieweil diese nur ihre Urheber, nicht aber die Nachfolger verpflichten — davor beschüßen, daß sie nicht von ihren Bischösen und andern höhern Prälaten, entsweder von ihnen selbst allein, oder mit Zuziehung solcher, die denselben gefällig sind b), nach den kanonischen Bers

a) Unten, Sigung 14. Kap. 4. und 5. von der Berbesserung.
a) Unten, Sig. 25. Kap. 6, und Sig. 14. Kap. 4. von der Berbesserung. b) Unten, leste Sig. Kap. 6. v. d. Berbess.

## 72 Das hl. Concilium von Arient, 4. Gihung.

fügungen, auch mit apostolischer Autorität, visitirt, zurechtgewiesen, und gebessert werden können und dürfen, so oft es nöthig seyn mag.

## 5. Rapitel

Daß die Bischöfe in fremden Diocesen weder die Pontifikalien ausüben, noch die Weihen ertheilen dürfen.

Reinem Bischofe sep es erlaubt, unter dem Borwans de was immer für eines Privilegiums, in der Dioces eines andern, die a) Pontisitalien auszuüben; außer mit ausdrücklicher Erlaubniß des Ortsordinarius, und nur für Personen, die diesem Ordinarius unterworfen sind. Wosern dagegen gehandelt wird; soll der Bischof von der Ausübung der Pontisitalien, und die so Geweihten von der Ausübung der Weihen durch das Recht selbst suspendirt seyn.

Ansagung ber fünftigen Sitzung.

Ist es Euch gefällig, daß die nächstkünftige Sitzung am Donnerstag, dem fünften Wochentage, nach dem ersten Sonnztage der folgenden Fasten, als den dritten Tag des Monats März gefeyert werde?

Gie antworteten: »Es ist gefällig.«

a) Unten, leste Sigung Rap. 6. von ber Berbefferung.

# Siebente Sitzung,

gehalten ben 3. Tag Marg 1547.

## Beschluß von den Sakramenten.

Einleitung.

Bur Bollendung der heilsamen Lehre, von der Rechtfertigung, welche in der nadstvorgehenden Sigung mit einmuthiger Uebereinstimmung aller Bater befannt gemacht worden ift, schien es angemessen, von den heiligften Saframenten ber Rirche, als durch welche alle mabe re Gerechtigkeit entweder anfängt, oder angefangen vermehrt, oder verloren wieder hergestellt wird, zu han-Deswegen glaubte der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Beifte versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsite der nämliden Gesandten des apostolischen Stuhls, zur Austilgung der Irrthumer, und Auszottung der Irrlehren, welche zu dieser unserer Zeit über dieselben heiligsten Saframente, theils aus den einst von unsern Batern verdammten Regeregen wieder auferweckt, theils von Neuem erfunden murden, und welche der Reinheit der katholiichen Rirche, und bem Beile der Seelen fo fehr ichaden, in der Unhänglichkeit an die Lehre der heiligen Schriften, an die apostolischen Ueberlieferungen, und an die Uebereinstimmung anderer Concilien und Bater, diese gegenwärtigen Canones verordnen und beschließen zu muffen; die übrigen, die zur Vollführung des angefangenen Werkes noch übrig sind, wird er, unter dem Bepstande des heiligen Beistes, späterhin heraus geben.

## 74 Das hl. Concilium von Trient, 7. Sigung.

# Von den Sakramenten im Allgemeinen.

#### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Sakramente des neuen Bundes sepen nicht alle von Jesus Christus, unserm Herrn, eingesetzt worden; oder es sepen deren mehr, oder weniger, als sieben, nämlich: die Taufe, die Firmung, das Altarssakrament, die Buße, die lette Deslung, die Weihe, und die Ehe; oder auch, es sep eisnes von diesen sieben nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakrament: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, diese Sakramente des neuen Bundes selbst sepen von den Sakramenten des alten Bundes nicht anders verschieden, als weil die Ceremonien andere, und die äußerlichen Gebräuche andere sind: der sep im Banne.

## 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, diese sieben Sakramente sepen unter einander so gleich, daß auf keine Weise das Eine würdevoller, als das Andere sep: der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Sakramente des neuen Bundes sepen zum Heile nicht nothwendig, sondern übers flüssig, und die Menschen erlangen, ohne dieselben, oder ohne das Verlangen nach ihnen, durch den Glauben allein, von Gott die Gnade a) der Rechtsertigung; obwohl dieselben nicht alle allen Einzelnen nothwendig sind: der sep im Banne.

a) Dben, Sigung 6. von ber Rechtfertigung, Rap. 7. und Canon 9.

#### 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, diese Sakramente sepen einzig zur Ernährung des Blaubens eingesett: der sep im Banne.

## 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Sakramente des neuen Bundes enthalten die Gnade nicht, welche sie anzeigen; oder theilen diese Gnade denen, welche ihr kein Hinderniß entgegenseßen, nicht mit, so, als wären sie nur äußerliche Zeichen der durch den Glauben empfangenen Gnade oder Gerechtigkeit, und gewisse Merkmale des christlichen Glaubenbekenntnisses, durch welche sich die Gläubigen von den Ungläubigen vor den Menschen unterscheiden: der sep im Banne.

#### 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Gnade werde durch diese Sakramente nicht immer, soviel dies Sache Gottes ist, Allen, auch wenn sie selbe würdig empfangen, witgetheilt, sondern fur bisweilen, und Einigen: der sep im Banne.

## 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, durch diese Sakramente des neuen Bundes werde die Gnade nicht vermöge des ge-wirkten Werkes (ex opere operato) mitgetheilt; son- dern der Glaube auf die göttliche Verheißung allein reische hin zur Erlangung der Gnade: der sep im Banne.

## g. Canon.

Wenn Jemand sagt b), in den drep Sakramenten der Taufe nämlich, der Firmung und der Weihe, werde der Seele nicht ein Charakter, das ist, ein geistiges und un-

b) Auch unten, Sigung 23, Can. 4.

## 76 Das hl. Concilium von Trient, 7. Gigung.

auslöschliches Beiches eingedrückt, weßwegen sie nicht wiederholt werden konnen: der sep im Banne.

#### 10. Canon.

Wenn Jemand sagt c), alle Christen haben Gestwalt zur Verwaltung des Wortes, und aller Saframente: der sep im Banne.

## 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, für die Verwalter werde, wenn sie die Sakramente vollbringen und austheilen, nicht wenigstens die Willensmeinung erfordert, zu thun, was die Kirche thut: der sep im Banne.

#### 12. Canon.

Wenn Jemand sagt, ein Ausspender, der sich in einer Todsünde befinde, falls er sonst alles Wesentliche, welches zur Vollbringung, oder Mittheilung des Sastramentes gehöret, beobachtet, vollbringe, oder mittheile das Sakrament nicht: der sep im Banne.

## 13. C'a n o n.

Wenn Jemand sagt, die von der katholischen Kirche angenommenen und genehmigten, in der feperlichen Berwaltung der Sakramente zu beobachten üblichen Gebräuche können entweder misachtet, oder, ohne Sünde, von den Verwaltern nach Belieben weggelassen, oder von jeglichem Kirchenhirten in andere, neue umgeschadert werden: der sep im Banne.

c) Auch unten , Sigung 14. von ber Bufe. Rap. 6.

## Von der Taufe.

## 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Taufe Johannes habe mit der Taufe Christi die nämliche Kraft gehabt: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, zur Taufe sep nicht wahres und natürliches Wasser nothwendig, und somit jene Worte Jesu Christi, unseres Herrn a): »Wenn Jesmand nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem »heiligen Geiste, blos als eine Metapher ausdeutet: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, in der Römischen' Kirche, welche die Mutter und Lehrerinn aller Kirchen ist, sep nicht die wahre Lehre vom Saframente der Taufe: der sep im Banne.

### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Taufe, welche auch von Irrlehrern im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, mit der Willensmeinung, zu thun, was die Kirche thut, ertheilt wird: sep keine wehre Taufe, der sep im Banne.

## 5. Canon.

Wenn Jemand sagt b), die Taufe sep frey, das ift, zum Beile nicht nothwendig: der sep im Banne.

## 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Getaufte tonne, anch wenn er wolle, die Gnabe nicht verlieren, so viel er immer

a) 30h 3, 5. b) 30h. 3, 5.

## 78 Das hl. Concilium von Trient, 7. Sigung.

fündigen möge, außer wenn er nicht glauben wolle: ber sep im Banne.

#### 7. Canon.

Wenn Jemand sagt c), die Getauften werden durch die Taufe selbst nur allein zum Glauben verpflichetet, aber nicht zur Haltung des ganzen Gesets Christi: der sep im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Getauften sepen von allen Gebothen der heiligen Kirche, mögen sie geschrieben oder überliefert senn, fren, so daß sie nicht verpflichtet sepen, dieselben zu halten, wenn sie sich ihnen nicht aus selbsteigenem Willen unterziehen wollen: der sep im Banne.

#### g. Canon.

Wenn Jemand sagt, die empfangene Taufe musse ben Menschen wieder so in's Gedächtniß zurückgerufen werden, daß sie alle Gelübde, welche nach der Taufe gemacht werden, Kraft des schon in der Taufe selbst gethanen Versprechens, für nichtig ansehen, als wenn durch dieselben sowohl dem Glauben, den sie bekannten, als der Taufe selbst Eintrag gethan würde: der sep im Banne.

## 10. Canon.

Wenn Jemand sagt, alle Sünden, welche nach ber Taufe gethan werden, werden allein durch die Wieder-erinnerung, und den Glauben an die empfangene Taufe entweder nachgelassen, oder läßliche Sünden: der sep im Banne.

c) Galat. 5, 6.

#### 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, die wahre und ordentlich mitgestheilte Taufe musse für Denjenigen, der ben Ungläubisgen den Glauben Christi verläugnete, wenn er zur Busse zurückfehre, widerhohlt werden: der sep im Banne.

#### 12. Canon.

Wenn Jemand sagt, es dürfe Niemand anders als in dem Alter, in welchem Christus getauft wurde, oder in der Todesgefahr selbst getauft werden: der sep im Banne.

#### 13. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Kinder sepen nach empfansgener Tause, darum, weil sie die Uebung des Glaubens nicht besißen, nicht mit unter die Gläubigen zu zählen, und deswegen, wenn sie zu den Unterscheidungsjahren gekommen sind, wiederzutaufen; oder es sen besser, ihere Tause zu unterlassen, als daß sie, ohne durch eigene Uebung gläubig zu sepn, allein im Glauben der Kirche getauft werden: der sep im Banne.

## 14. Canon.

Wenn Jemand sagt, die also getauften Kinder, wenn sie erwachsen seyen, mussen gefragt werden, ob sie für gültig halten wollen, was ihre Pathen in ihrem Namen, da sie getauft wurden, versprochen haben; und falls sie dieß nicht zu wollen erwiedern, seyen sie ihrem freyen Willen zu überlassen, und indessen durch keine andere Strafe zu einem driftlichen Leben anzuhalten, außer, daß sie von der Empfangung der Eucharistie und anderer Sakramente zurückgewiesen werden, die sie Busse thun: der sey im Banne.

## 80 Das hl. Concilium von Trient, 7. Sigung.

## Von der Firmung.

## 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Firmung der Getauften sep eine mussige Ceremonie, und nicht vielmehr ein wahres und eigentliches Sakrament, oder sep ehemahls nichts anderes gewesen, als ein gewisser Unterricht, durch welchen die das Jünglingsalter Antretenden vor der Kirche Rechenschaft von ihrem Glauben ablegten: der sep im Banne.

#### 2. Cahon.

Wenn Jemand sagt, diejenigen sepen Beleidiger des heiligen Geistes, welche dem heiligen Chrisam der Firmung eine gewisse Kraft beplegen: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand sagt a), der ordentliche Verwalter der heiligen Firmung sep nicht allein der Bischof, sondern jeglicher einfache Priester: der sep im Banne.

# Beschluß von der Verbesserung.

Der nämliche, hochheilige Kirchenrath, unter dem Borsitze der nämlichen Gesandten, glaubte, indem er das a) angehobene Geschäft über die Anwesenheit und die Berbesserung, zum Lobe Gottes und Wachsthume der christelichen Religion fortzusetzen beabsichtiget, verordnen zu müssen, wie folget; woben aber immer in Allem b) das Ansehen des apostolischen Stuhls unverletzt verbleibt.

1. 8 4

a) Unten, Sigung 23. Kap. 4. von der Beibe.
a) G. oben, Sig. 6. Kap. 2. und unten, Sig. 23. Kap. 1. von d. Berbeff. b) Unten, leste Sig., Kap. 21. v. d. Berbeff.

## 1. Rapitel.

Wer des Vorstandes der Kathedralfirchen fähig sen.

Zur Regierung a) der Kathedralkirchen soll Niemand angenommen werden, als wer, gemäß der im Concilium von Lateran bekannt gemachten Verordnung Alexander des Dritten, welche anfängt »Cum in cunctis, aus rechtmäßiger Ehe geboren, mit reisem Alter, würdigen Sitten, und Schriftkenntniß begabt ist.

#### 2. Kapitel.

Denen, welche mehrere Kathedralkirchen innehaben, wird befohlen, nach bestimmter Weise und Zeitialle bis auf eine zu entlassen.

Niemand, mit welcher Würde, Stufe oder Auszeichnung er auch immer glänze, soll sich vermessen, mehrere Metropolitan- oder Kathedralkirchen, nament- lich, oder kommendeweis, oder unter irgend einem andern Namen a) wider die Bestimmungen der heiligen Canones anzunehmen und zugleich zu behalten; zumal Derjenige, dem es zu Theil wird, eine einzige Kirche gut und frucht- bringend, und zum Heile seiner anvertrauten Seelen zu regieren, sehr glücklich zu schäsen ist. Diejenigen aber, welche gegen den Inhalt des gegenwärtigen Beschlusses anjest mehrere Kirchen innehaben, sollen eine, welche sieber wollen, beybehaltend, auf die übrigen, wenn sie ber frepen Berfügung des apostolischen Stuhles angehören, innert sechs Monaten, sonst aber innert einem Jahre, verzichten. Widrigenfalls sepen diese Kirchen,

a) Unten, Sigung 22, Rap. 2, von ber Berbefferung.
a) Unten, Sigung 24. Rap. 17. von ber Berbefferung.

## 82. Das hl. Concilium von Trient, 7. Sigung.

mit Ausnahme der zulett erhaltenen, dadurch selbst für ledig zu achten.

## 3. Rapite 1.

Daß die Beneficien nur tauglichen Personen ertheilt werden sollen.

Die niedern kirchlichen Beneficien, besonders diejenigen, welche Seelsorge auf sich haben, sollen nach der
im lateranischen Concilium herausgegebenen Berordnung Alexander des III., welche anfängt: »Quia non nulli,«
und einer andern im allgemeinen Concilium von Lyon
herausgegebenen Gregor des X., welche anfängt: »Licet
canon,« nur würdigen und fähigen Personen, und solchen, welche am Orte anwesend seyn, und die Seelsorge
selbst ausüben können, ertheilt werden dürsen; widrigenfalls sey eine gemachte Besahung oder Verpfründung
durchaus nichtig; und der ordentliche Besahungsherr soll
wissen, daß er dadurch in die Strasen der Verordnung
des allgemeinen Conciliums, welche ansängt: »Grave
nimis,« verfällt.

## 4. Rapitel.

Daß derjenige, welcher gegen die Canones mehrere Beneficien beybehalt, derselben beraubt werden soll.

Wer immer künftighin mehrere seelsorgliche, oder sonst a) unvereindare kirchliche Beneficien, entweder auf dem Wege der Vereinigung auf Lebendzeit, oder einer ewigen Kommende, oder mit was immer für einem andern Namen und Titel, gegen die Vorschrift der heiligen Canones, und besonders der Verordnung Innocenz des III., welche anfängt: »do multa« anzunehmen, und zu-

a) Siehe unten, Sigung 24. Rap. 17. von ber Berbefferung.

gleich zu behalten sich vermessen mag; der soll nach der Berfügung dieser Verordnung durch das Recht selbst, auch Kraft des gegenwärtigen Canons, derselben Benessicien beraubt seyn.

## 5. Rapitel.

Daß die Besitzer mehrerer seelsorglichen Benesicien zugleich die Erlaubnisse dazu ihe
rem Ordinarius vorweisen, und daß die
Ordinarien für die Kirchen zur Ausübung
der Seelsorge Vifarien mit einem angemessenen Gehaltsantheil bestellen sollen.

Die Ortsordinarien sollen durchaus Alle, welche mehrere seelsorgliche, oder sonft unvereinbare firchliche Beneficien innehaben, strenge jur Vorweisung ihrer Erlaubnisse anhalten, und widrigenfalls nach der im allgemeinen Concilium von Lyon herausgegebenen Berordnung Gregor des X. einschreiten, welche anfangt a): Ordinarii, und welche der nämliche heilige Rirchenrath glaubt, erneuern zu muffen, und erneuert; überdies noch bepfügend, daß diese Ordinarien auch durch Bestellung tauglicher Bikarien, und Unweisung eines angemeffenen Untheils Ginkunfte des ganglichen dafür vorsorgen sollen; damit auf feine Weise die Seelsorge vernachlässiget, und dieselben Beneficien ihrer schuldigen Pflichtleistungen durchaus nicht beraubt werden; ohne daß mas immer für Uppellationen, Privilegien und Befrepungen, auch mit der Bestellung besonderer Richter, und derer Berbothe, in dem Borgemeldeten Jemanden au Gunften fenn fonnen.

a) Siebe auch unten, Sigung 24. Kap. 17.; und oben, Sigung 6. Rap. 2. von ber Berbefferung.

## 84. Das hl. Concilium von Trient, 7. Sitzung.

## 6. Rapitel.

Was für Vereinigungen der Beneficien für gültig zu halten fenen.

Die ewigen Vereinigungen, welche seit a) der Zeit von vierzig Jahren gemacht worden sind, konnen von den Ordinarien, als Bevollmächtigten des apostolischen Stuhls, geprüft, und die, welche durch Erschlich oder Betrug erhalten wurden , sollen für nichtig erklärt merben. Jene aber, die seit der genannten Zeit erlaubt wurden, und noch nicht ganz oder zum Theil ihre Wirksamkeit erlangt haben, und jene, welche kunftighin, ' por wessen Instanz immer, gemacht werden, wenn sie nicht offenbar aus gesetzlichen oder sonst gründlichen Ursachen, die vor dem Ortsordinarius gebracht, und von Denen, welchen daran liegt, bewährt werden muffen, gemacht murden, sollen zum Voraus für solche gehalten werden, die durch Erschlich erlangt worden sind, und deswegen auch aller Gultigkeit ermangeln, falls nicht von dem apostolischen Stuhle anders darüber gesprochen wird.

# 7. Kapitel.

Daß die vereinigten kirchlichen Kurat=Beneficien visitirt, und die Seelsorge auch
durch immerwährende Vikarien ausgeübt,
und diesen ben ihrer Bestellung ein Antheil Einkunste angewiesen werden soll,
selbst auch über das Gewisse hinaus.

Die kirchlichen Seelsorg-Beneficien a), welche sich mit Kathedral- Kollegial- oder andern Kirchen, oder

a) Unten, Sigung 14. Rap. 9. von ber Berbefferung.

a) Siehe unten, Sigung 14. Kap. 9. von ber Berbefferung, und Sigung 24. Kap. 13. und Sigung 25. Kap. 9. von der Berbefferung.

Alöstern, Beneficien, oder Kollegien, oder was immer für frommen Orden auf immer verbunden und vereinisget vorsinden, sollen alle Jahre von den Ortsordinazien visitirt werden, und b) diese sorgfältig dafür fürzusorgen streben, daß die Seelsorge durch taugliche Bikarien rühmlich ausgeführt werde; auch, falls es diesen Ordinarien zur guten Leitung der Kirche nicht anders zu frommen scheint, durch immerwährende, welche von ihnen mit Unweisung des dritten Theils, oder nach ihrem Gutachten, mehr oder weniger Einkunste, auch über das Gewisse hinaus, dahin zu bestellen sind; ohne daß was immer für Apellationen, Privilegien, Besreyungen, auch mit Richterbestellungen, und deren Verbosthe in dem Vorbemeldeten irgend im geringsten geltend sepn können.

## 8. Rapitel.

Daß die Kirchen wieder hergestellt, und die Seelsorge sorgfältig versehen werden soll.

Die Ordinarien sollen gehalten senn, burchaus alle, a) auf was immer für Weise befreyten Kirchen, alle Jahre, mit apostolischem Ansehen zu visitiren, und durch geeignete Rechtsmittel vorzusorgen, daß diejenigen, die irgend der Herstellung bedürfen, hergestellt, und der Seelsorge, die ihnen etwa obliegt, und anderer schuldiger Pflichtleistungen durchaus nicht beraubt werden; zusmal alle Appellationen, Privilegien, Uebungen, auch wenn sie seit undenklicher Zeit vorgeschrieben wären, Richeterbestellungen, und deren Verbothe hierüber des gänzelichen ausgeschlossen sehn sollen.

b) Siehe unten, Sigung 25. Kap. 16. von der Berbesserung, und oben, Kap. 5.

a) Unten, Sigung 24. Kap. 9. und Sigung 21. Kap. 8. von ber Berbefferung.

## 9. Rapitel.

Daß die Empfangung der bischöflichen Weihe nicht aufgeschoben werden dürfe.

Diejenigen, welche zu höhern Kirchen befördert worden sind, sollen innert der vom Nechte verordneten Zeit
a) die Verbindlichkeit der bischöflichen Weihe auf sich
nehmen, und Keinem länger, als für 6 Monathe, ertheilter Ausschub darüber zu Gunsten seyn könne.

## 10. Rapitel

Daß während der Erledigung des bischöflischen Stuhls die Kapitel Niemanden Die missorialbriese ertheilen sollen, als nur, Solchen, die durch Veranlassung eines erlangten oder zu erlangenden Benesisciums dessen benöthiget sind; verschieden ne-Strasen gegen zuwider Handelnde.

Den Kapiteln der Kirchen sey es nicht erlaubt, a) während der Erledigung des bischöslichen Stuhls, innert einem Jahre vom Tage der Erledigung an, weder nach der Berfügung des gemeinen Nechts, noch Kraft irgend eines Privilegiums, oder einer Uebung, Jemanden, der es nicht vermöge der Beranlassung eines erlangten oder zu erlangenden kirchlichen Beneficiums nothwendig hat, die Erlaubniß, sich weihen zu lassen, oder Dimissorials oder, wie sie Einige heißen, Referend Briefe zu ertheilen. Falls dagegen gehandelt wird, soll b) das zuwiderhandelnde Kapitel dem kirchlichen Interdicte unterliegen, und die also Geweiheten, wenn sie in die kleis

a) Unten, Sigung 23. Kap. 2. von der Berbesserung.
a) Unten, Sigung 23. Kap. 10. von der Berbess. b) Unten, ebendaselbst.

nern Weihen erhoben wurden, sich keines geistlichen Privilegiums, besonders in Rriminaldingen, erfreuen; wenn aber in die hohern, von der Ausübung der Weihen durch das Recht selbst so lange suspensirt seyn, als es den kunf. tigen Pralaten gut dunft.

## 11. Rapitel.

Daß die Vollmachten, sich befördern zu lassen, für Niemand, ohne rechtmäßige Ursache, gelten sollen.

Die Vollmachten zur Weihebeforderung von Wem immer, sollen für Niemand anders geltend senn kounen, ale für Solche, welche eine gesetymäßige Ursache haben, wegen welcher sie von ihren eigenen Bischöfen nicht konnen geweiht werden, und welche schriftlich angegeben werden muß; und auch bann sollen dieselben nicht anders, a) als nur von einem in seiner Dioces anwesenden Bischofe, oder von demjenigen geweiht werden, welcher für ihn die Pontificalien ausübet, und nach vorausgegangener sorgfältiger Prüfung.

## 12. Rapitel.

Dag die Bollmacht der nicht Beforderung nicht über ein Jahr hinausreichen dürfe.

Die ertheilten Bollmachten zur Nichtbeförderung follen, außer in den vom Rechte ausgesprochenen Fallen, nur auf ein Jahr lang geltend sepn durfen.

a) Dben, Sigung 6. Kap. 5. und . unten, Sigung '14. Rap. 2. von ber Berbefferung.

## 13. Rapitel.

Daß Diejenigen, welche von Wem immer vorgestellt werden, nicht anders, als nach vorausgegangener Prüfung und Genehmis
gung des Ordinarius, eingesetzt werden
dürfen; wovon aber Einige ausgenoms
men sepen.

Diejenigen, welche von was immer für kirchlichen Personen, auch von den Nuntien des apostolischen Stuhls, vorgestellt, oder erwählt, oder ernennt werden, sollen, auch unter dem Vorwande irgend eines Privilegiums, oder einer Uedung, auch wenn diese seit undenklicher Zeit vorgeschrieben wäre, zu jeglichen kirchlichen Beneficien nicht anders eingesetzt a) oder bestätiget, oder zugelassen werden, als nachdem sie zuerst von den Ortsordinarien geprüft und für tauglich gefunden sind. Und Niemand kann sich durch das Mittel der Appellation davor bewahren, daß er nicht der Prüsung sich zu unterziehen gehalten soch sind hievon Diejenigen ausgenommen, welche von b) Universitäten oder Kollegien allgemeiner Wissenschaften vorgestellt, erwählt, oder ernannt wurden.

## 14. Rapitel,

Daß bürgerliche Streitsachen der befreyten Welt= oder Ordensgeistlichen, welche ausger dem Kloster leben, von den Bischöfen geschlichtet werden.

In Streitsachen der Befreyten soll die in dem allgemeinen Concilium von Lyon herausgegebene Verordnung Innocenz des VI. beobachtet werden, welche anfängt: a)

a) Siehe auch unten, Sig. 14. Rap. 6. v. b. Berbefferung.

a) Unten, Sigung 25. Kap. 9. von der Berbesserung. b) Bers gleiche unten, Sig. 24. Kap. 18.

»Volentes, « und welche der namliche hochheilige Rirchenrath erneuern zu muffen glaubt, und erneuert, überdieß noch bepfügend, daß in burgerlichen Streitdingen über Belohnungesachen und gemeiner Menschen die Weltgeiftlichen, und die außer dem Kloster lebenden Ordensgeistlichen, wie sie immer befrent fenn mögen, auch wenn sie einen bestimmten, vom apostolischen Stuhle örtlich bestellten Richter haben; in andern aber nur, wenn sie einen solchen Richter nicht haben, vor ben Ortsordinarien, als den hiefur Bevollmächtigten des apostolischen Stuhls erscheinen, und vermittelst bes Rechtes zur Bezahlung des Schuldigen angehalten, und gezwungen werden konnen; ohne daß Privilegien, Befrenungen, Bestallungen von Schirmherren, und ihre Berbothe gegen das Vorgemeldte im geringften etwas vermögen sollen.

## 15. Rapitel.

Daß die Ordinarien dafür sorgen sollen, daß alle und jegliche Hospitäler, auch die befrenten, von ihren Verwaltern treuverwaltet werden.

Die Ordinarien sollen dafür sorgen a), daß durchaus alle Hospitäler von ihren Verwaltern, mit was immer für Namen diese genennt, und auf was immer für Weise sie auch befreyt seyn mögen, treu und sorgfältig verwaltet werden, unter Beobachtung der Vorschrift der Vervordnung des Conciliums von Vienne, welche anfängt: Quia contingit, und welche Verordnung der nämliche. heilige Kirchenrath erneuern zu müssen glaubte, und sie mit den Zunichterklärungen, welche in ihr enthalten sind, erneuert.

a) unten, Sigung 25. Rap. 8. von ber Berbefferung.

## 90 Das hl. Concilium von Trient, 7. Sigung.

Unsagung ber fünftigen Sitzung.

Ferner verordnete und beschloß dieser hochheilige Kirchenrath, daß die nächstkünftige Sitzung gehalten und gefepert werben soll, am Donnerstag, den fünften Wochentag, nach dem folgenden weißen Sonntage, als den 21. Tag des Monats Upril des gegenwärtigen Jahres 1547.

# Bulle der Bevollmächtigung

zur Versetzung des Conciliums.

Wir Paulus, Bischof, Diener der Diener Gottes, entbiethen dem ehrwürdigen Bruder Johannes Maria, Bischof von Präneste, und den geliebten Söhenen, dem Marcellus, Priester zum heiligen Kreuze in Jerusalem, und Reginaldus, Diakon zu St. Maria in Kosmedin, unsern Kardinälen und Gesandten von der Seite des apostolischen Stuhles Heil und den apostolischen Segen.

Der Regierung der allgemeinen Kirche, obgleich mit ungleichen Berdiensten, durch die Fügung des Herrn vorgesetzet, hielten Wir es für einen Theil Unserer Pflicht, daß, wenn etwas Wichtigeres für die Christenheit verord= net werden soll, dasselbe nicht nur zur gelegenen Zeit, sondern auch an einem bequemen und dienlichen Orte vollführt werde. Nachdem Wir daher jene Aufhebung der Feper des heiligen, allgültigen und allgemeinen Conciliums, die von Une über das früherhin, aus dazumal ausdrücklich angegebenen Ursachen, und mit dem Rathe und der Zustime. mung Unserer ehrmurdigen Bruder, der Kardinale der Bl. Rom. Kirche, in der Stadt Trient angesagte, aus andern gewissen, damale ebenfalle ausdrucklich angegebenen Urfachen, mit dem gleichen Rathe und Zustimmung, bis auf eine andere, geeignetere und bequemere, von Une zu bestimmende Zeit festgesett worden ist, nach vernommener

Herstellung des Friedens zwischen Unsern in Christo geliebteften Göhnen, dem romischen, ftete machtigen Raiser Karl, und dem allerchristlichsten Könige der Franfen , Francistus, mit dem gleichen Rathe und Buftimmung zernichtet und beseitiget hatten: so haben Wir, weil Wir selbst damals rechtmäßig verhindert, Uns nicht personlich nach der besagten Stadt begeben und demselben Concilium benwohnen konnten, Euch als Unsere und des apostolischen Stuhles Gesandte von der Seite, für das gleiche Concilium, mit dem gleichen Rathe, bestimmt und abgeordnet, und Euch gleichsam als Bothen des Friedens, nach der gleichen Stadt hingesendet, wie es in Unsern verschiedenen darüber abgefaßten Schreiben vollftandiger enthalten ist. Da Wir nun schicklich vorsorgen möchten, daß dies so heilige Werk der Feper dieses Conciliums nicht durch die Unbequemlichkeit des Ortes, oder sonst auf irgend eine Weise gehindert, oder langer als billig verzögert werde: so ertheilen Wir aus eigener Entschließung, und mit gemisser Erkenntniß, und aus der Fülle der apostolischen Gewalt, und mit dem gleichen Rathe und Zustimmung Guch Allen zugleich, oder, falls Giner burch ein rechtmäßiges Hinderniß abgehalten, oder von da etwa abwesend senn mag, Zwegen aus Euch, laut des Gegenwärtigen, mit apostolischer Autorität, volle und frege Gewalt und Vollmacht, wann es Guch immer gut scheinen mag, das vorbesagte Concilium aus der gleichen Stadt Trient, nach mas immer für einer andern, bequemern und geeignetern, oder sicherern Stadt, welche Guch auch gefällig senn wird, zu versetzen und abzuänbern, und dasselbe in der Stadt Trient selbst zu unterdrücken, und aufzulösen; so auch den Pralaten und anderen Personen dieses Conciliums, auch unter den firchlichen Censuren und Strafen zu gebiethen, daß sie in demselben in der besagten Stadt Trient nicht mehr zu Weiterm Schreiten sollen, und dann das nämliche Concilium in dieser andern Stadt, nach welcher die Bersetung

und Abanderung Statt finden mag, fortzusegen, zu halten und zu fenern; und zu demselben die Pralaten und anderen Personen dieses Trientinischen Conciliums, auch unter des Meineids, und andern in dem Unsagungs. schreiben dieses Conciliums angegebenen Strafen, berbenzurufen, und demgleichen also versetten und abgeanderten Concilium, in dem vorerwähnten Namen und Unsehen vorzustehen, und in demselbigen vorschreiten, und das Uebrige in dem Borbemeldeten, und rudfichtlich desselben Nöthige und Dienliche, nach Inhalt und Sinn des früherhin an Euch gerichteten Unleitungsschreibens zu thun, festzusepen, anzuordnen, und zu vollziehen: jumal Wir für gültig und genehm halten, mas von Guch in dem Borgemeldeten gethan, festgesetet, angeordnet, und vollzogen wird, und mit Gottes Bulfe bewirken merden, daß es unverleglich beobachtet werde; ohne daß apostolische Berordnungen und Berfügungen, und andes res Entgegengesettes dagegen senn konnen. Es sep das her durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift Unserer Vollmachtsertheilung zu brechen, oder ihr mit leichtfertigem Erfühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dies zu versuchen : der wisse, daß er dadurch den Widerwillen des allmächtigen Gottes, und seiner Apostel, des heiligen Petrus und Paulus auf sich ziehen wurde. Gegeben in Rom ben St. Peter, im Jahre der Menschwerdung des herrn 1547, an den 8ten Ralenden bes Marg, (den 25. Februar) im 11. Jahre Unserer pabstlichen Regierung.

Fab. Bischof von Spoleto.

B. Motta.

-Beschluß von der Versetzung des Conciliums.

# Achte Sitzung,

gehalten ben 11. Sag bes Marg 1547.

# Beschluß von der Versetzung des Conciliums.

Ift es Euch gefällig zu beschließen und zu erklären, daß es vermöge der vorgemeldeten und anderer Berichte über jene Krankheit offenbar und bekannt am Tage liege, daß die Pralaten ferner nicht ohne Lebensgefahr in dies ser Stadt verweilen, und degwegen auch gar nicht wider ihren Willen in derselben zurückgehalten werden konnen und sollen ? Ist es euch ferner gefällig, in Betrachtung, daß seit der letztverflossenen Sitzung viele Pralaten verreist sind, und in Betrachtung, daß sehr viele andere Pralaten in den allgemeinen Bersammlungen protestirten, und aus Furcht vor dieser Seuche sich durchaus von hier wegbegeben wollen, wovon sie nicht billig zurückgehalten werden konnen, und durch deren Abreise das Concilium entweder aufgelöst, oder doch in seinem guten Fortgange, wegen der geringen Ungahl der Pralaten gehindert murde, und auch in Betrachtung der obschwebenden Lebensgefahr, und anderer Ursachen, welche von einigen Bätern in den Versammlungen selbst als offenbar wahr und gesetmäßig vorgebracht wurden, auf gleiche Weise zu beschließen und zu erklären: daß dieses Concilium zur Erhaltung und Fortsetzung ebendesselben, und zur Sicherheit des Lebens der Pralaten felbft, einstweilen nach der Stadt Bologna, als an einen geeignetern, gesundern und dienlichern Ort versett werden soll, und von nun an versetzt werde; und daß daselbst die scon angesagte Situng an dem bestimmten Tage, ben ein

und zwanzigsten Upril gefenert werden soll, und gefenert werde; und daß in demselben stusenweis zu Fernerm fortgeschritten werden möge; bis es unserm heiligsten Herrn und dem heiligen Concilium ersprießlich scheinen wird, daß dieses Concilium auch mit gemeinsamem Nathe des unüberwindlichsten Kaisers, und des allerschristlichsten Königs, und anderer christlichen Könige und Fürsten wieder an diesen, oder einen andern Ort zurückgesetzt werden könne und solle?

Sie antworteten; » Es ist gefällig. «

# Neunte Sitzung,

gehalten zu Bologna ben 21. Tag bes Aprils 1547.

# Beschluß von der Sitzungsvertagung.

Dieser hochheilige, allgültige und allgemeine Kirchenrath, welcher lange in der Stadt Trient versammelt
war, und jest zu Bologna rechtmäßig im heiligen Seiste
versammelt, und in welchem im Namen des in Christo
heiligsten Baters und Unsers Herrn, des Herrn Paulus,
durch Sottes Fürsehung Pabst des III., die nämlichen
ehrwürdigsten Herren Johannes Maria del Monte, Bis
schof von Präneste, und Marcellus, Priester zum heiligen
Kreuze in Jerusalem, der H. R. Kirche Kardinale und
apostolische Gesandte von der Seite vorsissen;

In Betrachtung, daß er am eilften Tage des Monats. März des gegenwärtigen Jahres in der allgemeinen, sfefentlichen, in ebenderselben Stadt Trient und dem gewohnten Orte gefeyerten Sitzung, nach Beobachtung alles gebräuchlich zu Beobachtenden, aus damals dringenden, nothwendigen und gesehmäßigen Ursachen, und auch
mit hinzugekommener, den nämlichen ehrwürdigsten Borständen auch besonders ertheilter Bollmacht des heiligen
apostolischen Stuhls, beschlossen und angeordnet hat:
daß das Concilium von jenem Orte nach dieser Stadt
versetzt werden soll, wie er es versetzte; und daß ferner
die auf diesen ein und zwanzigsten Tag des Uprils angesagte Sitzung, um über die Gegenstände der Sakramente und der Verbesserung, von welchen er zu handeln
sich vorgenommen hatte, Canones zu sanktioniren, und
bekannt zu machen, in eben dieser Stadt Bologna
geseyert werden soll;

Und in Betrachtung, daß einige von den Wätern, welche dem Concilium benzuwohnen pflegten, an diesen höheren Festägen der hohen Woche, und der Osterseper in den eigenen Kirchen beschäftiget, und einige auch durch andere Hindernisse abgehalten waren, und noch nicht hieher gesommen sind, doch aber, wie zu hoffen ist, bald sich hier einfinden werden; und daß eben deß-wegen dieselben Gegenstände der Sakramente, und der Berbesserung nicht mit der Anzahl von Prälaten, wie der heilige Kirchenrath es wünschte, geprüft und unter-

fucht werden fonnte:

Hielt und halt es, damit Alles mit reifer Berathung, mit gebührender Würde und Ernst geschehe, für gut, dienlich und ersprießlich, die vorgenannte Sitzung, welche dem Angeführten gemäß, an eben diesem Tage geschalten werden sollte, um dieselben Gegenstände abzuthun, auf den nächstäuftigen Donnerstag, während der Pfingstoctav hinzustellen, und zu vertagen, wie er sie hinaussstellt und vertaget; indem er diesen Tag sur die Berchandlung der Sache sehr geeignet, und für die Bäter, besonders sur die Abwesenden sehr bequem achtete und achtete. Doch sep bepgefügt, daß der heilige Kirchenrath

96 Das hl. Concilium von Trient, 10. Sitzung.

selbst diesen Zeittermin nach seinem Gutachten und Willen, so wie er es für die Dinge des Conciliums ersprieslich achtet, auch in einer Privat-Versammlung beschränken und abkürzen könne und möge.

# Zehnte Sitzung,

gehalten zu Bologna ben 2. Tag bes Junius 1547.

## Beschluß

von der Sitzungsvertagung.

Dbwohl dieser hochheilige, allgültige und allgemeine Rirchenrath die Sigung, welche auf den ein und zwanzigsten Tag des lettverflossenen Aprils über die Gegen-Rande der Saframente und der Verbesserung in dieser berühmten Stadt Bologna, vermöge des in der öffentlichen Sigung am 11. Tag des Monats Marz, in der Stadt Trient bekannt gemachten Beschlusses gehalten werden sollte, megen einiger Ursachen, und besonders wegen der Abwesenheit einiger Bater, von welchen er hoffte, daß sie in Rurgem bier fenn murden, auf diesen gegenwärtigen Tag hinauszustellen und zu vertagen beschloffen hat: so verordnet und beschließt doch der namliche hochheilige, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath, unter dem Botsige der nämlichen Rardinale ber hl. Rom. Kirche und Gesandten des apos stolischen Stuhls, dieweil er mit den nicht Angekoms menen auch jest noch gutig handeln möchte, daß diefe GitSitung, die er an diesem zweyten Tage des Monats Junius des gegenwärtigen Jahres 1547 zu sepern beschlossen hatte, auf den Donnerstag nach dem Geburtssfeste der seligsten Jungfrau Maria, als den 15. Tag des nächstänstigen Monats September, um die vorserwähnten und anderen Segenstände abzuthun, hinaussgestellt und vertaget werden soll, wie er sie hinausstellt und vertaget; doch so, daß die Fortsetung der Untersuchung und Prüfung dessen, was sowohl die Glaubensslehren, als die Verbesserung betrifft, unterdessen nicht unterlassen werden soll, und daß diesen Zeittermin der heilige Kirchenrath selbst nach seinem Belieben und Wilslen, auch in einer Privatversammlung, frey abkürzen und verlängern könne und möge.

Am 14. Tag September 1547 wurde in der allgemeisnen Versammlung zu Bologna die Sitzung, welche folgenden Tags gehalten werden sollte, nach dem Sutdünken des heine gen Conciliums vertaget.

# Bulle der Wiederaufnahme

bes

Contiliums von Trient, unter Pabst Julius dem III.

Inlius Bischof, Diener der Diener Gottes, zu der Sache zukunftigem Gedachtniß.

Da es zur Tilgung der Entzwepungen unserer Religion, welche lange Zeit in Deutschland nicht ohne Berwirrung und Aergerung der ganzen driftlichen Welt mache tig obwalteten, gut, dienlich und ersprießlich scheint, so wie auch Unser in Christo geliebteste Sohn, der stets mächtige, Römische Kaiser Karl es Uns durch seine Schreiben und Muntien anzeigen ließ, daß in der Stadt Trient das heilige, allgültige und allgemeine Concilium wieder hergestellt merde, meldes durch Unsern Borfahrer, Pabst Paulus den III., seligen Angedenkens, angesagt, und durch Uns, die Wir damals die Kardinalswurde bekleideten, und im Namen desselben Borfahrers zugleich mit zwen andern Kardinalen der heiligen Romischen Kirche diesem Concilium vorstanden, angefangen, angeordnet und fortgeset, und in welchem mehrere offentliche und fenerliche Sitzungen gehalten, und mehrere Beschlüsse in Sache des Glaubens, und der Verbef. serung bekannt gemacht, auch viele diese benden Gegenstände betreffende gepruft und verhandelt murben;

und damit Wir, denen es, als zur Zeit höchsten Pabste, jufommt, allgemeine Concilien anzusagen und zu leiten, den Frieden der Kirche und das Wachsthum des christlis den Glaubens und der mahren Religion, jum Lobe und jur Berherrlichung des allmächtigen Gottes, befördern, und, soviel an Une ist, für die Ruhe Deutschlands selbst — welches mahrlich in den frühern Zeiten eine Proving war, die in der mahren Religion, und in der Berehrung der Lehre der heiligen Concilien und heiligen Bater, und in Erweisung des Gehorsams und der Ehrfurcht, welche den obersten Priestern und Statthaltern Christi unseres Erlösers auf Erden gebührt, keiner andern driftlichen Provinz jemals nachstand — väterlich Rath verschaffen mögen; dieweil Wir hoffen, es werden durch Die Gnade und Gute desselben Gottes alle driftlis chen Könige und Fürsten diesen Unsern gerechten und frommen Bunschen willfahren, gunftig senn und beyfteben:

so ermahnen, fordern auf, und erinnern Wir bey der innigen Barmberzigkeit Unsere Berrn Jesu Christi, Unsere ehrwürdigen Bruder, die Patriarchen, Ergbischöfe und Bischöfe, und die geliebten Sohne, die Aebte, und alle und jegliche Undere, welche nach dem Rechte, ader der Uebung, oder einem Privilegium dem allgemeinen Concilium benzuwohnen schuldig sind, und welchen Unser gleiche Vorfahrer in seinen Ansagungs- und jeglichen andern darüber abgefaßten und bekannt gemachten Schreiben dem Concilium benzuwohnen anbefahl, daß sie auf die nächsten Kalenden (den ersten Tag) des Mays - als auf welchen Tag Wir, nach vorausgegangener reifer Ueberlegung, und mit Unserer gewissen Erkenntniß, und mit der Fülle der apostolischen Autorität, und mit bem Rathe und der Zustimmung Unserer ehrwürdigen Bruder, der Rardinale der namlichen heiligen Romischen Rirche, die Wiederaufnahme und Fortsetzung desselben Conciliums in dem Zustande, in welchem es sich jest

befindet, in derselben Stadt Trient, verordnen, beschließen und erklaren — in Ermanglung eines gesetzmäßigen hindernisses, dahin zusammen kommen und sich versammeln, und der Fortdauer und Fortsetzung desselben Conciliums sich ohne alle Berzögerung widmen Denn Wir werden Une forgsam bemühen, daß sich zur nämlichen Zeit, in der nämlichen Stadt, Unsere Gesandten gewiß einfinden; durch welche Wir dann, falls Wir wegen Unseres Alters und Gesundheit, und wegen der Bedürfnisse des apostolischen Stuhls nicht persönlich gegenwärtig senn konnen, unter der Leitung des heiligen Beistes demselben Concilium vorstehen werden; ohne daß eine Bersetzung, und Aufhebung, und irgend etwas anderes Entgegengesettes, und besonders Dasjenige dagegen sepn kann, von weldem Unser gleiche Vorfahrer in seinen vorgenannten Schreiben — rudfictlich welcher Wir wollen und beschließen, daß sie mit allen und jeden darin enthaltenen Rlauseln und Beschlüssen in ihrer Kraft verbleiben, und welche Wir, so weit es nothig ist, erneuern wollte, daß es nicht dagegen senn soll; woben Wir nichts desto weniger Alles für ungültig, und nichtig erflaren, mas hierüber anders von Wem, und mit Wefsen Unsehen immer, wissentlich oder nicht wissentlich, bagegen versucht merden sollte. Es sen daher durchaus keinem Mensthen erlaubt, diese Schrift Unserer Ermahnung, Aufforderung, Erinnerung, Berordnung, Grflarung, Erneuerung, Willens und Beschluffe zu brechen, oder ihr mit leichtfertigem Erkühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dies zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Widerwillen des allmächtigen Gottes, und seiner Apostel, des beiligen Petrus und Paulus, auf sichen murde. in Rom, ben St. Peter, im Jahre ber Menschwerdung des Herrn 1550, an den 18. Kalenden des Monats

Beschluß von der Wiederaufnahme des Conciliums. 101

Dezember (den 14. Wintermonat), im ersten Jahre Unserer Pabstlichen Regierung.

M. Kardinal Crescen. Rom. Amasaus.

# Eilfte Sitzung,

welche bie Erfte ift

unter Pabst Julius dem III., gehalten an den Kalenden (den 1. Tag) des Monats May, 1851.

## Besch luß

von der Wiederaufnahme des Conciliums.

If es Euch gefällig, das zum Lobe und zur Verherrlichung der heiligen und untheilbaren Drenfaltigkeit, des Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, zum Wachsthume und zur Erhöhung des Glaubens, und der dristlichen Religion, das heilige, allgültige und allgemeine Concilium von Trient, nach der Vorschrift und dem Inhalte des Schreibens Unsers heiligsten Herrn, wieder aufgenommen werden musse, und daß in demselben zu Fernerem fortgeschritten werden soll?

Sie antworteten: » Es ist gefällig.«

Unsagung ber kunftigen Sitzung.

Ift es Euch gefällig, daß die nächstkünftige Sitzung gehalten, und gefenert werden soll an den künftigen Kalenden (ben 1. Tag) des Septembers?

Sie antworteten: »Es ift gefällig.«

# Zwölfte Sitzung,

melde bie 3wepte ist unter Pabst Julius dem III., gehalten ben ersten Tag bes Septembers 1551.

## Beschluß von der Sitzungsvertagung.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsite des nämlichen Legaten, und der namlichen Nuntien des heil. apostolischen Stuhls, nachdem er in der lettverflossenen Sitzung diese folgende auf heute zu halten, und zu Fernerem vorzuschreiten beschlossen hatte, und wegen der Abwesenheit der berühmten deutschen Nation, wegen welcher es sich vorzüglich handelt, und wegen der nicht großen Anzahl der übrigen Bater, bis dahin fortzuschreiten zogerte, frohlodet im Berrn an diesem heutigen Tage über die Ankunft seiner in Christo ehrwürdigen Brüder, und Söhne, der Erzbischöfe von Trier und Mainz, und Churfürsten des heiligen Römischen Reichs, und mehrerer Bischöfe aus diesen, und aus andern Provinzen; und indem er, dafür Gott bem Allmächtigen selbst geziemenden Dank sagend, die feste Hoffnung fasset, daß noch sehr viele andere Pralaten aus Deutschland selbst sowohl, als aus andern Nationen, theils durch ihre Umtsverbindlichkeit, theils durch dieses Benspiel bewogen, nachstens ankommen werden; fagt er die künftige Sitzung auf den vierzigsten Tag, als den eilften des nachstfünftigen Monats October an; und um das Concilium in dem Stande, in welchem es sich befindet, fortzusegen, und weil in den verflossenen Sigungen

über die sieben Saframente des neuen Bundes im Allgemeinen, und über die Taufe und Firmung im Befondern abgeschlossen wurde: so verordnet und beschließt er, daß von dem heiligsten Altarssaframente, so wie auch, rudsichtlich des die Berbesserung Betreffenden, von den übrigen Dingen, welche sich auf die leichtere und bequemere Unwesenheit der Pralaten beziehen, gesprochen und abgehandelt werden muffe; auch erinnert und ermahnt er die Bater alle, daß sie unterdessen, nach dem a) Bepspiele Unsers Herrn Jesu Christi, so viel es jedoch bie menschliche Gebrechlichkeit zuläßt , dem Fasten und Bethen obliegen sollen; damit endlich Gott, der in Emigfeit gepriesen sen, besänftiget, sich murdige, die Bergen ber Menschen zur Anerkenntniß seines mahren Glaubens, und zur Ginheit der heiligen Mutterkirche, und zur Richtschnur eines rechtschaffenen Lebens zurückzuführen.

# Drenzehnte Sitzung,

welche die Dritte ist unter Pabst Julius dem III., gehalten ben 11. Tag bes Octobers 1551.

Beschlußten Ultarssakramente.

Gleichwie der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze des nämlichen Legaten und

a) Matth. 4, 2.

#### 104 Das hl. Concilium von Trient, 13. Gipung.

der nämlichen Nutien des heiligen apostolischen Stuhls, nicht ohne besondere Führung und Leitung des heiligen Beistes zu dem Endzwecke zusammen gekommen ift, daß er die mahre und alte Lehre von dem Glauben und ben Saframenten auseinander setze; und daß er gegen alle Irrlehren und andere so schwere Widerwärtigkeiten, wodurch die Kirche Gottes jest unglücklich bedrängt, und in viele und verschiedene Theile zerrissen wird, ein Beilmittel verschaffe: so hegte er ebendaher schon vom Unfange an besonders das sehnliche Berlangen, von Grund aus auszutilgen a) das Unfraut der verfluchungsmurdigen Irrthumer und Trennungen, welche der Menschenfeind in diesen unsern bedrängnisvollen Zeiten über die Glaubenslehre, den Gebrauch und die Berehrung des hochheiligen Altarssakraments ausgestreut hat; da doch Unser Erloser dasselbe in seiner Kirche als ein Symbol jener Einigkeit und Liebe hinterlassen hat, durch welche er alle Christen untereinander verbunden und verknüpfet wissen wollte. Indem der nämliche, hochheilige Kirchenrath also jene gesunde und reine Lehre von diesem hochwürdigen, und göttlichen Sakramente des Altars überliefert, welche die katholische Kirche, von Jesus Christus, Unserm Herrn, selbst, und von seinen Aposteln unterwiesen, und von dem heiligen Beifte, der sie immerfort b) alle Wahrheit lehrt, belehret, immer bepbehalten hat, und bis zum Ende der Zeit fortbemahren wird: so verbiethet er allen Gläubigen Christi, sich zu erfrechen, kunftighin von dem heiligsten Altarssakramente anders zu glauben, zu lehren, oder zu predie gen, als wie in diesem gegenwärtigen Beschlusse erflart, und bestimmt ist.

a) Matth. 13, 25. und 16, 13. b) Luk. 12, 12. und 36b. 14, 36.; 16, 13. und unten Sigung 22. Kap. 1. und oben, Sigung 5. Kap. 1.

#### 1. Rapitel.

Von der wirklichen Gegenwart unsers Herrn Jesu Christi im heiligsten Altarssakras ment.

Im Unfange lehrt ber heilige Kirchenrath, und befennt offen und einfach, daß in dem erhabenen beiligen Altarssaframente, nach der Ronsefration des Brodes und des Weines, unser Herr Jesus Christus, als a) mahrer Gott und Mensch, mahrhaft, wirklich und wesentlich, unter ber Gestalt jener sinnlichen Dinge enthalten ift. Denn es widerstreitet sich nicht, daß b) unser Beiland felbft, nach der natürlichen Weise des Dasenns, immerfort jur Rechten des Batere in den himmeln figet, und nichts desto weniger an vielen andern Orten, sakramentalisch gegenwärtig, mit seiner Substanz ben uns ift, nach jener Weise des Dasenns, welche mir zwar kaum mit Worten auszudruden vermögen, von welcher wir aber bennoch, vom Glauben erleuchtet, mit den Gedanken fassen konnen, und standhaft zu glauben schuldig sind, daß sie c) Gott möglich sen. Denn also haben alle unsere Borvater, so viele ihrer sich in der mahren Rirche Christi befanben, welche über bieses heiligste Saframent abhandelten, offenbarsterweise bekannt, daß unser Erlöser dieses so wunderbare Saframent am letten Abendmahle eingesett habe; da er nach der Segnung des Brodes und Weines mit bestimmten und flaren Worten bezeugte, daß er ibnen seinen eigenen Leib und sein Blut darreiche. Und da diese Worte d) von den heiligen Evangelisten angeführt, und nachgehends vom heil. Paulus wiederholt,

a) Joh. 1, 1. u. 14. b) Oben, Sigung 3. in dem Glaubensssymb. Auch Epheh. 1, 20. und Matth. 26, 64. c) Matth. 19, 26. und Euc. 18, 27. d) Matth. 26, 26. Mart. 14, 22. Euf. 22, 19. 20. und 1. Kor. 11, 24.

#### \_ 106 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sipung.

jene eigene und offenbarste Bedeutung an den Tag legen, nach welcher sie von den Vätern verstanden wurden: so ist es wahrlich eine höchst unwürdige Schandthat, daß dieselben von einigen streitsüchtigen und verkehrten Menschen als dichterische und eingebildete Bilder, denen die Wahrheit des Fleisches und Blutes Christi abgeläugnet wird, ausgedeutet werden, gegen den allgemeinen Sinn der Kirche; welche als der e) Grundpfeiler und die Feste der Wahrheit, diese von unfrommen Menschen ersonnenen Erdichtungen, als satanisch, verabscheute, immer diese vortrefflichste Wohlthat Christi mit dankbarer, und seiner unvergeßlicher Seele anerkennend.

#### 2. Rapitel.

Von der Einsetzungsweise dieses heiligsten Saframents.

Also hat unser Seiland, da er aus dieser Welt zum Bater gehen wollte, dieses Sakrament eingesetzet, und in demselben gleichsam die Neichthümer seiner göttlichen Liebe gegen die Menschen ausgegossen, und, indem er es zum a) Andenken seiner Wunder machte, b) uns besschlen, im Genusse desselben sein Andenken zu ehren, und seinen Tod zu verkündigen, die er kommen werde, die Welt zu richten. Genossen aber, wollte er, daß diesses Sakrament werde, als eine geistige Seelenspeise, durch welche die Lebendigen genährt und gestärket werden im Leben dessen, der da sprach: c) Wer mich ist mer wird auch selbst wegen mir leben; und als ein Gegensgift, durch welches wir von den täglichen Verschuldungen befreyt, und vor tödtlichen Sünden bewahrt werden.

e) 1. Aim. 3, 15.
a) Pfalm. 110, 4. b) 1. Kor. 11, 24. u. 25. und Euc. 22, 19.
c) Joh. 6, 58.

## 2. n. 3. Kapitel von bem hl. Altaresakrament. 207

Er wollte überdies, daß es ein Unterpfand unserer künftigen Herrlichkeit und ewigen Seligkeit, und somit ein Symbol sep jenes Einen Körpers, dessen d) Haupt er ist, und dem er uns als Glieder durch die engste Verknüpfung des Glaubens, der Hoffnung und Liebe eingebunden wissen wollte; damit wir Alle das Nämliche bekennten e) und keine Trennung unter uns sepn möchte.

#### 3. Rapitel

Von der Vortrefflichkeit des allerheiligsten Altarssakramentes vor den übrigen Sokramenten.

Das Gemeinsame des heiligsten Altarssaframentes mit den übrigen Sakramenten ist zwar das, daß es ein Symbol einer heiligen Sache, und ein sichtbares Zeichen einer unsichtbaren Gnade ist; allein in ihm befindet sich das Vortreffliche und Einzige, daß die übrigen Saframente erst dann die Rraft zu heiligen haben, wenn sie Jemand gebraucht; in dem Altarssaframente aber der Urheber der Beiligkeit selber vor dem Gebrauche da ist. Denn noch hatten die Apostel die Eucharistie nicht a) aus den Sanden des Herrn empfangen: ale er doch icon selber mahrhaft versicherte, daß das, mas er darreichte, sein Leib sep; und immer mar diefer Glaube in der Rirche Gottes, daß sogleich nach der Konsekration b) der mahre Leib unsers herrn, und sein mahres Blut unter den Gestalten des Brodes und Weines zugleich mit seiner Seele und Gottheit da sen; der Leib aber zwar unter der Gestalt des Brodes, und das Blut unter der Gestalt des Weines, vermöge der Kraft der Worte, derselbe Leib

d) 1. Kor. 11, 3. und Ephef. 5, 23. und Röm. 12, 5. e)
1. Kor. 1, 10.
a) Matth. 26, 26. und Mark. 14, 22. b) Unten, Canon 1.

aber unter der Gestalt des Weines, und das Blut unster der Gestalt des Brodes, und die Seele unter beps den kraft jener natürlichen Verbindung und Vergesellsschaftung, durch welche die Theile Christi des Herrn, der c) schon vom Tode auferstanden ist, und nicht mehr sterben wird, unter sich vereiniget sind; die Gottheit endlich, wegen jener ihrer wunderbaren persönlichen Vereinigung mit dem Leibe und der Seele. Deswegen ist es sehr wahr, d) daß gleichviel unter Einer von bepden Gestalten und Beyden enthalten ist. Denn Christus ist ganz und unversehrt unter der Gestalt des Brodes und unter jeglichem Theile dieser Gestalt, und eben so ganz unter der Gestalt des Weines, und unter dessen Theile dieser Gestalt, und eben so ganz unter der Gestalt des Weines, und unter dessen Theile len da.

### 4. RapiteL

Von der Transsubstantiation.

Weil aber Christus unser Erlöser sprach: Das sey wahrhaft sein Leib, was er a) unter der Gestalt des Brodes darbrachte; so war man also in der Kirche Gottes immer überzeugt, und der heilige Kirchenrath erklart es jest auf's Neue, daß b) durch die Konsekration des Brodes und Weines eine Umwandlung der ganzen Wessenheit des Brodes in die Wesenheit des Leibes Christi unsers Herrn, und der ganzen Wesenheit des Weines in die Wesenheit ses Weines in die Wesenheit ses Weines in die Wesenheit seines Blutes geschehe; welche Umwandslung passend und eigentlich von der heiligen katholischen Kirche Transsubstantiation genennt ist.

c) Rom. 6, 9. d) Unten, Canon 3. und Sig. 21. Kap. 3. a) Luc. 22, 19. Joh. 6, 52. 1. Kor. 11, 24. b) Unten, Can. 2.

#### 5. Rapite'l.

Won der diesem heiligsten Saframente zu erweisenden Verehrung und Ehrerbiethige keit.

Es bleibt also keine Statte zu zweifeln übrig, a) baß alle glaubigen Christen, nach der in der katholischen Rirche immer angenommenen Sitte, diesem heiligsten Saframente in Chrerbiethigkeit die Dienstverehrung, welche dem wahren Gott gebührt, erweisen sollen. ift defregen, weil es von Chriftus dem Berrn b) gur Genießung eingefest murde, nicht weniger anbethungs. würdig; sintemal wir glauben, daß in ihm der nämliche Gott gegenwärtig ba sen, welchen der ewige Bater in die . Welt gesendet hat, sprechend: c) »Und Gottes Engel alle merden ihn anbethen; und welchen d) die Weisen kniefällig angebethet haben, und welcher endlich, e) wie die heilige Schrift bezeugt, von den Aposteln in Galilaa angebethet murde. Ueberdies erklärt der heilige Rirchenrath, es sep in der Kirche Gottes auf sehr fromme und religiose Weise die Sitte eingeführt, daß dieses hocherhabene, hochwürdige Saframent alle Jahre an einem besondern und festlichen Tage mit ausgezeichneter Berebe rung und Festlichkeit gefenert, und f) daß es ehrerbiethig und ehrfurchtsvoll in Processionen durch die Strassen und öffentlichen Orte umgetragen werde. Denn es ift sehr billig, daß einige heilige Tage festgesett sepen, wo alle Christen dem gemeinsamen Berrn und Erlöser in eis ner ausgezeichneten und seltenen Bedeutung ein dankbas res und unvergesliches Gemuth beweisen für die fo unaussprechliche und ganz göttliche Wohlthat g), durch wel-

a) Unten, Canon 6. b) Matth. 26, 26. c) Ps. 96, 8. Sebr. 1, 6. d) Matth. 2, 11. e) Matth. 28, 9. f) Unten, Can. 6. g) Hebr. 2, 9. und 1. Kor. 15, 54.

#### 1 10 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sigung.

che sein Sieg und Triumph über den Tod vergegenwärstiget wird. Und so geziemte es auch der Siegerinn Wahrsheit über die Lüge und Regeren zu triumphieren, daß ihre Widersacher, in den Anblick solchen Glanzes und solcher Freudigkeit der ganzen Kirche versett, entweder geschwächt und geheugt erblassen, oder von Scham ergriffen und verwirrt endlich sich bekehren.

#### 6. Rapitel.

Von der Aufbewahrung des heiligen Altarsfakraments, und seiner Hintragung zu Kranken.

Die Uebung, das heilige Altarsfakrament im Sakratium a) aufzubewahren, ist so alt, daß auch das Jahrshundert des Nicaischen Conciliums dieselbe anerkannte. Daß ferner dieses heilige Altarssakrament zu den Kransken getragen, und dieser Gebrauch sorgfältig in den Kirschen bepbehalten werden soll, findet sich, außer, daß es die größte Billigkeit und Bernunft in sich vereiniget, sowohl durch viele Concilien gebothen, als nach der ältesten Sitte der katholischen Kirche beobachtet. Deßmegen verordnet dieser heilige Kirchenrath, daß dieser heilsame und nothe wendige Gebrauch des gänzlichen bepbehalten werden musse.

#### 7. Rapitel.

Von der Vorbereitung, die angewendet werden muß, um würdig das heilige Altarsfakrament zu empfangen.

Wenn es sich nicht geziemt, daß Jemand irgend zu beiligen Handlungen anders, als heilig hinzutrete; so muß gewiß, je mehr dem dristlichen Menschen die Heiligkeit und Göttlichkeit dieses himmlischen Sakraments bekannt

a) Unten, Canon 7.

ift, er sich desto sorgfältiger huten, ohne große Ehrfurcht und Seiligkeit zur Empfangung desselben bingugutreten; besonders weil wir jene so furchtbaren Worte benm Apostel lesen: a) »Wer unwürdig ist und trinkt, sißt und trinft sich das Gericht ein; indem er den Leib Defmegen foll dem, der die Rommunion empfangen will, das Geboth dessels ben in Erinnerung gerufen werden: b) »Der Mensch »prufe sich selbst.« Die firchliche Uebung aber erklart, es sen eine solche Prufung nothwendig, daß Niemand im Bewußtseyn einer todtlichen Gunde, so febr er sich c) reuig scheinen moge, ohne vorausgegangene satramentalische Beicht, zum heiligen Altarssaframent hinzutreten durfe. Und dieser heilige Rirchenrath beschloß, daß dieses von allen Christen auf immer beobachtet merben soll, auch von denjenigen Priestern, welchen von Amtswegen Messe zu halten obliegt, falls das Dasenn eines Beichtvaters d) ihnen nicht mangelt. Wenn aber ein Priester ben dringender Nothwendigkeit ohne voransgegangene Beicht Messe hält; so soll er sobald möglich beichten.

#### 8. Rapitel.

Von dem Gebrauche dieses wunderbaren Saframentes.

In Bezug auf den Gebrauch haben unsere Bäter riche tig und weislich drey Weisen, dieses heilige Sakrament zu empfangen, unterschieden. Denn Einige, lehrten sie, empfangen es nur sakramentalisch, wie die Sünder, Undere nur geistlicherweis, nämlich Jene, welche jenes vorgesetzte himmlische Brod im Verlangen genießend, durch

a) 1. Kor. 11, 27. b) 1. Kor. 11, 28. c) Unten, Canon 11. d) unten, berselbe Canon 11.

## 112 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sigung.

ben lebendigen Glauben, a) der in der Liebe thatig ift, desselben Frucht und Nugen inne werden; die Dritten endlich b) saframentalisch und geistlicherweis zugleich; diese aber sind Diejenigen, welche sich zuerst so prufen und juruften, daß c) sie, mit dem hochzeitlichen Rleide angethan, zu diesem göttlichen Tische hinzutreten. ben dem sakramentalischen Genusse war in der Rirche Gote tes immer die Sitte, daß die Lajen die Rommunion von den Priestern empfingen, die Priester aber, wenn sie Messe halten, d) sich selbst das heilige Abendmahl tommunizirten; welche Sitte, als aus der Ueberlieferung e) der Apostel herstammend, mit Recht und billig benbehalten werden muß. Endlich aber erinnert, ermahnt, bittet und beschwört der heilige Kirchenrath mit vaterlicher Zuneigung, ben der innigen Barmherzigkeit unseres Gottes, Alle und Jede, welche mit dem driftlichen Namen benennt werden, daß sie in diesem Zeichen ber Ginigkeit, in diesem Bande der Liebe, in diesem Symbol der Gintracht einstimmig und einträchtig, und eingedent fenn wollen der so großen Majestat, und der so ausgezeiche neten Liebe unsere Berrn Jesu Christi, welcher feine geliebte Seele zum Preis unseres Beils, und sein Fleisch f) une zur Speise hingab; und daß sie daher diese beis ligen Geheimnisse seines Leibes und Blutes mit solcher Standhaftigkeit und Festigkeit des Glaubens, mit solcher Seelenandacht und Frommigkeit und Berehrung glauben und in Ehren halten mogen, daß sie jenes überwesent. liche Brod öfter empfangen können, und ihnen dasselbe mahrhaft jum Leben der Seele, und zur ewigen Beilung des Gemüthes segn möge, und sie, durch dessen Rraft står•

a) Galat. 5, 6. b) Unten, Canon 8. c) Matth. 22, 11. d) Unten, Canon 10. e) Hebr. 5, 1. u. 3. 7, 27. f) Joh. 6, 56.

gestärket, aus dieser armseligen Pilgerschaftsreise zum himmlischen Baterlande zu gelangen vermögen; wo sie das nämliche g) Engelbrod, das sie jeto unter heiliger

Bulle effen, ohne alle Bulle genießen werden.

Weil es aber nicht genug ift, die Wahrheit auszusprechen, wofern die Berthumer nicht aufgebeckt und miderlegt werden: fo gefiel es dem heiligen Rirchenrath, folgende Canones benzufügen; bamit alle, nach endlicher Unerkennung der fatholischen Lehre, auch erkennen mogen, mas fie fur Irrlehren flieben und muffen.

## Von dem hochheiligen Altarssakramente.

#### 1. Canon.

Wenn Jemand läugnet, a) daß in dem heiligsten Altaresakramente, wahrhaft, wirklich und wesentlich der Leib und bas Blut, zugleich mit der Seele und der Gottheit unsers herrn Jefu Christi, und folglich Christus ganz enthalten sen; sondern sagt, er sen in Demselben nur wie in einem Zeichen, ober Bilde, oder der Kraft nach: ber fep im Banne.

#### Canon.

Wenn Jemand sagt, in dem hochheiligen Altarssaframente verbleibe die Wesenheit des Brodes und Weines zugleich mit bem Leibe und Blute unsers Beren Jesu Christi; und jene wunderbare und einzige Umwandlung der gangen Wesenheit des Brodes in den Leib, und der ganzen Wesenheit des Weines in das Blut laugnet, indessen nur die Gestalten des Brodes und Weines verbleiben b), welche Umwandlung eben die katholische

g) Psalm. 77, 25. a) Oben, Rap. 3. b) Oben, Rap. 4.

114 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sigung.

Rirche sehr passend Transsubstantiation nennen: ber sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand läugnet c), daß in dem hochwürdigen Altarssakramente unter jeglicher Gestalt, und, nach geschehener Zertheilung, unter jeglichen Theilen beyder Gestalten Christus ganz enthalten sep; der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, in dem wunderbaren Altars, sakramente sey der Leib und das Blut unsers Herrn Jesu Christi nicht nach der vollbrachten Konsekration, sondern nur ben dem Gebrauche, während dem es genossen wird, aber nicht vorher, oder nachher d); und in den konsekrirten Hostien, oder Theilchen, welche nach der Kommunion ausbewahrt werden, oder übrig sind, verbleibe nicht der wahre Leib des Herrn: der sep im Banne.

#### 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, e) entweder die vorzügliche Frucht des heiligsten Altarssaframentes sep die Nach-lassung der Sunden, oder es gehen aus ihm keine andere Wirkungen hervor: der sep im Banne.

#### 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, in dem heiligen Altarssakramente solle Christus der eingeborne Sohn Gottes nicht mit f) Dienstverehrung, auch mit außerlicher, angebethet, und somit nicht durch eine besondere festliche Feyer verehrt, und nicht in Processionen, nach dem löblichen und allgemeinen Gebrauche und Uebung der heiligen

**L**.

c) Oben, Kap. 3. und unten, Sigung 21. Kap. 1. von der Kommunion. d) Oben, Kapitel 3. e) Oben, Kapitel 2. f) Oben, Kapitel 5.

Rirche fenerlich umgetragen, und nicht öffentlich, damit er angebethet werde, dem Bolke ausgesetzt werden, und seine Unbether sepen Göpendiener: der sep im Banne.

## 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sep nicht erlaubt, das heistige Altarssaframent g) im Sakrarium aufzubewahren, sondern es musse nothwendig sogleich nach der Konsekration den Umstehenden ausgetheilt werden; oder es sep nicht erlaubt, daß es ehrfurchtsvoll zu den Kranken gestragen werde: der sep im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, Christus, im Altarssakrament dargereicht, werde nur geistlicher Weise genossen, und h) nicht auch sakramentalisch und wirklich: der sep im Banne.

## y. Canon.

Wenn Jemand läugnet, i) daß alle und jede Gläubigen Christi benden Geschlechtes, wenn sie zu den Unterscheidungsjahren gekommen sind, verslichtet sepen, alle Jahre, wenigstens zur Osterzeit, nach dem Gebothe der heiligen Mutter, der katholischen Kirche, die Kommunion zu empfangen: der sep im Banne.

#### 10. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sen k) dem Messe haltenden Priester nicht erlaubt, sich selbst die Kommunion zu spenden: der sep im Banne.

#### 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, 1) der Glaube allein sen eine hinreichende Vorbereitung zum Genusse des heiligsten

g) Oben , Kap. 6. h) Oben Kap. 8. i) Unten, Sig. 14. Canon 8. v. ber Buffe. k) Oben, Kap. 8. 1) Oben, Kap. 7.

116 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sipung.

Altarsfakramentes: der sep im Banne. Und damit ein so großes Sakrament nicht unwürdig, und somit zum Tode und zur Verdammniß genossen werde; so verordnet und erklärt dieser heilige Kirchenrath, daß Diejenigen, welche im Gewissen mit einer Todsünde bestehwert sind, m) so sehr sie sich auch für reuig halten mögen, wenn ein Beichtvater zu haben ist, nothwendig zuerst eine sakramentalische Beicht ablegen müssen. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, das Gegentheil zu lehren, zu predigen, oder hartnäckig zu behaupten, oder auch in öffentlicher Unterredung zu vertheidigen: der sep dadurch selbst erkommuniziert.

# Beschluß von der Verbesserung.

### 1. Rapitel.

Wie daß die Bischöfe sich bestreben sollen, auf kluge und angemessene Weise ihre Untergebenen zu bessern; und daß von ihrer Visitation und Zurechtweisung zc. nicht appellirt werden könne.

Der nämliche, hochheilige, allgültige und allgemeisne rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient unter dem Vorsiße des nämlichen Lesgaten und der nämlichen Nuntien des heiligen apostolisschen Stuhls, die Absicht hegend, einiges die Gerichtsbarkeit der Bischöfe Betreffendes zu verordnen, damit sie, nach dem a) Beschlusse der letten Sitzung, desto lieber den den ihnen anvertrauten Kirchen residiren, je

m) Ebendassibst.

a) Oben, Sigung 12. gegen bas Enbe.

leichter und bequemer sie die ihnen Untergebenen re-gieren, und in der Ehrbarkeit des Lebens und der Sitten erhalten können; glaubt, sie zuerst an Das ermahnen zu mussen, daß sie eingedenk sepn sollen, wie daß sie b) Hirten und nicht Schlächter sepen, und ihren Untergebenen so vorstehen mussen, daß sie nicht über dieselben herrschen; sondern sie als Söhne und Bruder lieben und sich bemühen, sie durch Ermahnungen und Erinnerungen von den verbothenen Dingen abzuschrecken, um nicht genöthiget zu werden, dieselben, wo sie sich verfehlt haben, durch gebührende Strafen zu bezwingen. Falls es sich aber doch trifft, daß dieselben aus menschlicher Schwachheit sich vergehen; so sollen sie jene Vorschrift c) des Apostels
beobachten, so daß sie dieselben in aller Güte und Geduld rugen, bitten und beschnarchen; sintemal oft gegen zu Bessernde das Wohlwollen mehr, als Strenge, die Ermahnung mehr, als Drohung, die Liebe mehr, als Gewalt ausrichtet. Wofern aber wegen der Schwere des Bergehens die Strafruthe nothwendig ist; so soll die Strenge mit Sanftmuth, die Berurtheilung mit Barmherzigkeit, und der Ernst mit Milde angewendet werden; damit ohne Herbigkeit die den Bölkern heilsame und nothwendige Zucht erhalten, und die Zurechtgewiesenen gebessert, oder, wenn sie sich nicht bekehren wollen, doch, durch das heilsame Bepspiel der Ahndung gegen sie, die Uebrigen von den Lastern abgeschreckt werden; zumal es Pflicht eines sorgfältigen und zugleich frommen Hirten ist, gegen die Krankheiten der Schase anfänglich milde Linderungsmittel anzuwenden; nachher, wo es die Schwere der Rrankheit so erfordert, zu schärfern und schwerern

b) Ait. 1, 7. und 1 Aim. 3, 3. und 1 Petr. 5, 9.; und siehe auch unten, Sieung 24. Kap. 3. und Sigung 25. Rap. 1. von der Berbess. c) 2 Aim. 2, 25. und R. 4, 3.

118 Das hl. Concilium von Trient, 13. Gigung.

Heilmitteln zu schreiten; falls aber auch biese, um dieselben zu entfernen, nicht hinreichen, wenigstens die übrigen Schafe von der Gefahr der Anstedung ju befregen. Damit daber, weil die Kriminalangeklagten meiftens, um den Strafen zu entgeben, und den bischöftis chen Gerichten zu entfliehen, Klagen und Beschwernisse vorschüßen, und durch die Appellationsumschweife das Einschreiten bes Richters hindern, das zum Schute ber Unschuld verordnete Mittel nicht zur Bertheidigung der Bosheit migbraucht, und damit dieser ihrer Arglist und Berzögerung vorgebeugt werde; so verordnete und beschloß er also: d) In Bisitations- und Zurechtweisungsoder in Fähigkeit- und Unfähigkeitosachen, so wie auch in Rriminaldingen, durfe von dem Bischofe, oder deffen Generalvikar im Geistlichen, vor dem definitiven Urtheile, wegen einer Zwischeneinsprache oder mas immer für einer Beschwerniß, nicht appellirt werden; und der Bischof oder Generalvifar sep nicht gehalten, einer solden Appellation, als einer unstatthaften, Rechnung ju tragen; sondern konne zu Weiterm vorschreiten, ohne daß dieselbe, oder mas immer für ein vom Appellationse richter ausgegangenes widersprechendes Berboth, ober irgend ein Styl oder eine Uebung, auch seit undenklider Zeit, dagegen senn soll; wofern nicht ein solches Beschwerniß durch das definitive Urtheil nicht mehr erneuert, oder von diesem Definitiven nicht mehr appellirt werden kann; für welche Falle die Sapungen ber beiligen und alten Canones ungeschmacht bestehen sollen.

d) Siehe auch unten, Sigung 22. Kap. 1. und Sigung 24. Rap. 20. von der Berbesserung.

#### 2. Kapitel.

Wann in Kriminaldingen die Appellation vom Bischofe an den Metropoliten, und wann sie an Einen der näheren Bischöfe Statt finden soll.

Eine Appellationssache in Kriminaldingen von dem Urtheile des Bischofs, oder seines Generalvikars im Geistlichen, soll da, wo eine Appellation Statt sindet, wenn es sich trifft, daß sie mit apostolischem Ansehen örtlich angewiesen werden soll, an den Metropoliten, oder auch seinen Generalvikar im Geistlichen, oder wenn jener aus irgend einer Ursache verdächtig, oder weiter als zwen gesehliche Tagreisen entfernt ware, oder von ihm appellirt worden ist, an Einen aus den nähern Bischösfen, oder ihre Vikarien, nicht aber an niederere Richter gewiesen werden.

#### 3. Rapitel.

Daß die Akten der ersten Instanz dem Ansgeklagten, der appellirt, innert drensig Tagen unentgeltlich ausgeliesert werden sollen.

Der Angeklagte, der von dem Bischofe oder dessen Generalvikar im Geistlichen in einer Kriminalsache weister appellirt, soll durchaus vor dem Richter, an welchen er appellirte, die Akten der ersten Instanz vorweisen; und der Richter, ohne ste eingesehen zu haben, gar nicht zu dessen Lossprechung schreiten. Derjenige aber, von welchem wegappellirt wurde, soll diese Akten dem sie Abfordernden innert drepsig Tagen unentgeltlich ausliessern. Widrigenfalls mag eine solche Appellationssache ohne dieselben, so wie es die Gerechtigkeit anrath, besendiget werden.

#### 120 Das hl. Concilium von Trient, 13. Sipung.

#### 4. Rapitel.

Auf was für Weise die Geistlichen wegen schwerer Vergehen aus den heil. Beihen zu entlassen sepen.

Da aber bisweilen von kirchlichen Personen so schwere Bergeben begangen werden, daß dieselben megen der Graulichkeiten aus den heiligen Weihen ausgestoßen, und der weltlichen Behorde übergeben werden muffen; wozu nach den beiligen Canones eine gewiffe Anzahl Bischöfe erforderlich sind, und wodurch, falls sie etwa schwer alle zur Band zu haben maren, die gebührende Bollziehung des Rechtes verzogent; und falls sie sich irgend auch einfinden könnten, doch ihre Anwesenheit unterbrochen murde: so verordnete und beschloß er deswegen, daß es bem Bischofe erlaubt sep, durch sich, oder seinen Generalvikar im Geistlichen, gegen einen, auch in die Weihen des Presbyterats eingesetten Geiftlichen, auch zu bessen Verurtheilung, so wie zur Berbalentsetzung, und durch sich selbst auch zur wirklichen und feperlichen Degradirung von den heiligen Weihen und firchlichen Graden, in den Fällen, in welchen die Gegenwart anderer Bischöfe nach der von den Canones bestimmten Zahl erfordert wird, auch ohne sie einzuschreis ten; doch so, daß von ihm eben so viele Aebte, welden der Gebrauch der Inful und des Stabes durch ein apostolisches Privilegium gestattet ist, wofern sie sich in der Stadt oder Dioces verfinden, und füglich zugegen senn können, sonst aber andere in kirchlicher Burde stehende, durch Alter gewichtige, und durch Rechtskenntniß empfehlungswürdige Personen dazugezogen werden, und ihm benfteben sollen.

#### 5. Rapite L

٠.,

Daß ber Bischof summarisch über Gnaben, durch welche ein Vergehen, ober eine

## 4. 5. u. 6. Rapifel von der Berbesserung. 121

auferlegte Strafe erlassen wird, zurechterkennen könne.

Und weil es sich bisweilen durch erdichtete Grunbe, die dennoch mahrscheinlich genug scheinen, zuträgt, daß Einige solche Gnaden erdringen, durch welche ihnen Die von der gerechten Strenge der Bischöfe ihnen auferlegten Strafen entweder ganglich nachgelassen, oder gemildert werden; und weil nicht geduldet werden darf, daß die Gott so sehr mißfällige a) Lüge nicht nur selbst unbestraft bleibe, sondern sogar auch dem Lugner Bergeihung für ein anderes Bergehen erwerbe: so verordnete und beschloß er deswegen, wie folget: Der ben seiner Rirche anwesende Bischof soll über den Erschlich und Betrug der Gnade, welche über die Lossprechung eines öffentlichen Berbrechens oder eines Bergebens, das er selbst zu untersuchen angefangen hatte, oder über die Erlassung einer Strafe, zu welcher der Berbrecher durch ihn verurtheilt ward, durch lügenhafte Bitten erhalten wird, durch sich selbst, als Bevollmächtigten des apostolischen Stuhls, auch summarisch, zurechterkennen, und diese Gnade, nachdem gesehmäßig am Tage liegt, daß sie durch Lügenerzählung ober Berschweigung der Wahrheit erlangt worden ift; nicht zulassen.

## 6. Rapitel

Daß ein Bischof auf keine Weise personlich vorgerufen werden konne, außer wegen einer Sache, vermöge derer er abgesetzt werden müßte.

Weil aber die dem Bischofe Untergebenen, wenn sie gleich mit Recht von ihm zurechtgewiesen wurden, doch ihn daher sehr zu hassen, und, als wäre ihnen Unbill

a) Exed. 13, 1. u. 7. 19, 11. Prov. 6, 19. 26

angethan worden, ihm falsche Berbrechen vorzuwerfen pflegen, damit sie ibm, auf mas Art sie immer konnen, Widrigkeit zufügen; und weil die Furcht vor diefer Berfolgung ihn meistens zur Untersuchung und Bestrafung der Bergehen derselben träger macht; und damit also er nicht zu seinem und der Kirche großen Nachtheile die ihm anvertraute Berde verlassen, und nicht ohne Schmählerung der bischöflichen Burde umherzureifen genöthiget werde: so verordnete und beschloß er (dieser hl. Kirchenrath): a) Ein Bischof soll durchaus niemals, außer wegen einer Ursache, vermöge welcher er zur Entsetzung oder Amtsberaubung tame, wenn sonft auch gegen ihn von Amtswegen, oder wegen einer Untersudung, oder Berzeigung, oder Anklage, oder auf welche Weise immer, eingeschritten werden mag, vorgeladen und gerufen merden, daß er personlich erscheine.

#### 7. Rapitel.

Die Eigenschaften der Zeugen gegen einen Bischof werden angegeben.

Zeugen in einer Kriminalsache zur Berichterstate tung oder Anzeige, oder sonst in einer Hauptstreitsache, sollen gegen einen Bischof nicht angenommen werden, wenn sie nicht Mitzeugen, und von guter Aufführung, Achtung und Rufe sind; und wofern sie etwas aus Haß, Leichtfertigkeit, oder Leidenschaftlichkeit aussagen; so sollen sie mit schweren Strafen bezüchtiget werden.

#### 8. Rapitel.

Daß wichtige Streitsachen der Bischöfe vom Pabste geschlichtet werden.

Die Streitsachen der Bischöfe, wenn sie wegen der Beschaffenheit des vorgeworfenen Berbrechens miterscheis . .

a) Bergl. unten, Sigung 24. Rap. 5. von ber Berbefferung.

Beschstaß von der Bertagung der 4 Artikel 2c. 123

nen wüssen, follen a) vor den höchsten Pabst gebracht, und von ihm beendiget werden.

# Beschluß von der Vertagung

ber Bestimmung der vier Artikel über das heil. Altarssakrament, und von dem sichern Geleite, das den Protestanten ertheilt werden soll.

Alle Jrrthumer, welche über dieses heiligste Saframent aufgesprossen sind, wie Dornbusche aus dem Acer bes herrn auszutilgen, und für das Beil aller Gläubis gen vorzusorgen munichend, behandelte der nämliche beil. Rirchenrath, unter täglich frommsinnig zu Gott dem Allmächtigen geschicktem Gebethe, nebst andern, dieses Saframent betreffenden, und mit der forgfältigsten Erforschung der katholischen Wahrheit verhandelten Urtis feln, in fehr vielen, und nach der Wichtigkeit der Gaden, genauesten Untersuchungen, und zugleich nach den einvernommenen Meinungen der vorzüglichsten Gottesgelehrten darüber, auch die folgenden: Ob es jum Beile nothwendig, und durch das gottliche Gefet gebothen sen, daß jegliche Gläubige Christi dieses bochmurdige Saframent unter bepben Gestalten empfangen? Und: ob Derjenige weniger genieße, ber unter einer, als der unter begden Gestalten die Kommunion empfängt? Und: ob die heilige Mutter Kirche dadurch geirrt habe, daß sie die Saien, und die nicht Messe haltenden Priester nur unter der Gestalt des Brodes kommuniziren ließ? Und: ob den Kindern die Rommunion auch mitgetheilt werden soll? Allein weil aus der so edlen deutschen Nation Diejenigen, welche

a) Unten, Sigung 24. Rap. 5. von ber Berbefferung,

### '124 Das hl. Concilium von Trient, 18. Sigung.

sich Protestanten nennen, über diese Artikel, ebe sie bestimmt werden, von dem beil. Rirchenrath gehört zu werden verlangen, und wegen diefer Ursache eine öffentliche Beglaubigung von ihm forderten; auf daß ihnen erlaubt sen, sicher hieher zu kommen, in dieser Stadt au verweilen, und fren vor dem Rirchenrathe zu fprechen, und vorzuschlagen, mas sie denken, und nachber, wenn es ihnen beliebt, wieder wegzugehen: so hat dieser heil. Kirchenrath — der, obgleich er schon seit vielen Monaten mit großem Verlangen ihre Ankunft erwartete, doch, wie eine fromme Mutter, die seufzet und gebiert, gar sehr wünscht und dahin: ftrebt, daß unter ben mit dem Chriftennamen Benannten keine Trennungen sepn; sondern Alle, wie sie den nämlichen Gott und Erlöser anerkennen, so auch das Nämliche bekennen, das Nämliche glauben, das Ramliche einsehen möchten — im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit, und in der Zuversicht, daß sie wieder zur heiligsten und heilsamen Eintracht Eines Glaubens, Einer Hoffnung und Liebe gurudgebracht werden, ihnen in dieser Sache gerne willfahrend, wie sie es begehrten, die öffentliche Sicherheit und Beglaubigung, die sie sicheres Geleit nennen, so weit es ihn betrifft, gegeben und ertheilt, des Inhalts, wie unten geschrieben ist; und daher wegen ihnen die Bestimmung jener Artikel auf die zwepte Sitzung vertagt, und diese, damit sie ihr bequem bepwohnen konnen, auf das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus angesagt, welches den 25. Tag des Monats Janner, des folgenden Jahres, senn mird. Und überdies verordnete er, daß in der nämlichen Sigung, wegen ber innigen Verbindung bepder Gegenstände, auch vom Opfer der Messe gehandelt; indessen hingegen in ber nachsten Gigung von den Saframenten der Buße und letten Oelung abgehandelt werden soll. Diese aber soll, beschloß er, am Feste der heiligen Jungfrau und

Beschluß von der Vertagung der 4 Artikel zc. 125

Martyrinn Katharina, als den 25. Tag des November gehalten, und zugleich auch in Beyden der Gegenstand der Verbesserung weiter fortgesetzt werden.

Den Protestanten

ertheiltes sicheres Geleit.

Der hochheilige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geifte versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsite des nämlichen Legaten und der namlichen Runtien des heiligen apostolischen Stuhls, ertheilt, so viel den Rirchenrath selbst betrifft, allen und jeden sowohl kirchlichen, als weltlichen Personen von gang Deutschland, von mas fur Grade, Stande, Beruf und Eigenschaft sie immer senn mogen, welche zu diesem allgültigen, und allgemeinen Concilium hinkommen wollen, mit allen und jeden nothwendigen und geeigneten Klauseln und Beschlüssen, auch wenn das, was er für ausgesprochen gehalten will, besonders und nicht mit allgemeinen Worten ausgesprochen werden mußte, die öffentliche Beglaubigung und volle Sicherheit, die sie sicheres Geleit nennen: daß sie über diejenigen Dinge, welche in diesem Rirchenrathe verhandelt werden muffen, mit aller Frenheit sich berathen, vorschlagen und verhandeln, und zu diesem allgültigen Concilium und sicher hinkommen, und in ihm verbleiben und verweilen, und so viel Artikel als ihnen gefällt, sowohl schriftlich, als mundlich, vorbringen, vorschlagen, und mit den Batern, oder Denjenigen, welche von diesem heiligen Kirchenrath dazu ausgewählt werden, sich besprechen, und ohne alle Schmähungen und Vorwürfe darüber disputiren; so wie auch, wann es ihnen beliebt, wieder weggeben konnen und burfen. Es gefiel überdies dem heiligen Rirchenrath, daß, wenn sie zu ihrer größeren Frepheit und Sicherheit bestimmte Richter sowohl für die von ihnen

126 Das hl. Concilium von Trient, 14. Gigung.

begangenen als zu begehenden Bergehungen bestellt munschen, sie sich solche ihnen wohlwollende ernennen mögen; auch wenn diese Vergehungen noch so groß sepn, und nach Regerey riechen sollten.

# Vierzehnte Sitzung,

welche die Bierte ist unter Pabst Julius dem III., gehalten den 25. Aug November 1551.

## Die Lehre von den heiligsten Sakramenten der Buße, und der letzten Delung.

Dbwohl der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze des nämlichen Legaten und der nämlichen Nuntien des heiligen apostolischen Stuhls, in dem Beschlusse a) von der Rechtsertigung, wegen der Verwandschaft der Stellen, auf eine nothwendige Weise, Vieles von dem Sakramente der Buße gezedet hat: so gibt es doch nichts desto weniger zu dieser unserer Zeit noch eine solche Menge Irrthümer über Dassselbe, daß es nicht wenig zum öffentlichen Nußen beptragen wird, wenn er über selbiges noch eine genauere und vollständigere Bestimmung überliefert, durch die, unter dem Schutze des heiligen Geistes, alle Irrthümer erwiesen und ausgetilgt, und die katholische Wahrheit recht klar und einleuchtend werden möge; welche hiermit

a) Dben, Sigung 6. Rap. 14. von ber Rechtfertigung.

dieser heilige Kirchenrath allen Christen zur feten Beobachtung vorstellt.

#### 1. Rapitel.

Won der Nothwendigkeit, und von der Einfetzung des Sakraments der Buße.

Wenn in allen Wiedergebornen eine solche Dankbarkeit gegen Gott da mare, daß sie die in der Taufe, durch seine Wohlthat und Gnade, erhaltene Gerechtig. keit standhaft bewahrten; so ware es nicht nothwendig gemesen, daß außer der Taufe noch ein anderes Saframent zur Nachlassung der Sünden eingesett worden mare a). Weil aber Gott, reich an Barmbergigfeit, unfere Dichtigkeit kannte; so verschaffte er auch Denen, welche sich nachher wieder in die Knechtschaft der Gunde, und in die Gewalt des Satans übergeben, ein Beilmittel, namlich das Saframent der Bufe; burch welches den nach ber Taufe Gefallenen die Wohlthat bes Todes Christi angeeignet wird b). Es war zwar die Buße allen Menschen, welche sich irgend mit einer Todfunde beflecten, auch Denen, welche durch das Gaframent der Taufe reingewaschen zu werden begehrten, zu jeder Zeit zur Erlangung der Gnade und Gerechtigfeit nothwendig; damit sie, nach abgelegter und gebesserter Bosartigfeit, mit Gundenhaß und frommem Geelenschmerz eine so große Beleidigung Gottes verabscheuten. Daher fagt der Prophet c): »Bekehret Guch, und sthut Buffe über alle euere Sunden; und die Gunde »wird Euch nicht mehr zum Untergange senn.« Auch ber Bere sprach d): »Wenn ihr nicht Buffe thut; so mertet ihr gleichermeise alle zu Grunde geben.« Und der Apostelfürst Petrus sagte, als er den mit der

a) Unten, Canon 1. und Cphes. 2, 4. b) Dben, Sigung 6. Rap. 14. v. d. Rechtfertig. c) Czech. 18, 30. d) Luk. 13, 3,

128 Das hl. Concllium von Trient, 14. Sigung.

Taufe einzuweihenden Sundern die Buffe anempfahl e): »Thut Bufe, und Jeder von Guch laffe fich taufen.« Allein vor der Ankunft Christi mar die Buße weiter tein Saframent, und ift es auch nach seiner Unfunft für Miemand vor der Taufe. Der herr aber hat das Saframent der Buße vorzüglich dann eingesett, als er, vom Tode erwedt, seine Jünger anhauchte, und sprach f): » Mehmet hin den heiligen Geift; welchen ihr die Sunden vergebet, benen sind sie vergeben; und welchen ihr sie "behaltet, denen sind sie behalten.« Und immer verftand die Uebereinstimmung aller Bater, daß er durch diese so ausgezeichnete That, und so flaren Worte den Aposteler und ihren rechtmäßigen Nachfolgern die Gewalt, bie Sunden nachzulaffen und zu behalten, um bie nach ber Taufe gefallenen Gläubigen wieder auszusöhnen, mitgetheilt habe. Auch hat die katholische Kirche die Rovatianer, welche die Gewalt, die Sunden nachzulaffen, einft hartnäckig läugneten, mit großem Grunde als Reger ausgestoßen und verdammet. Diesen wahrhaftigsten Sinn jener Worte des Beren defroegen bestätigend, und annebmend; verdammet dieser heilige Rirchenrath also bie erdichteten Erklärungen Derjenigen, welche dieselben Worte fälschlich wider die Einsetzung dieses Sakraments für die Gewalt, das Wort Gottes und Evangelium Christi zu verfündigen, ausdeuten.

#### 2. Rapitel

Von der Verschiedenheit des Saframents der Bufe von dem der Laufe.

Uebrigens wird dieses Sakrament aus a)vielen Grunden als von der Taufe verschieden erkannt. Denn, außer daß

e) Act. 2, 38. f) Joh. 20, 22. und Matth. 16, 19. Siehe auch unten, Kap. 8. und Canon 3.

a) Oben, Sig. 6. Rap. 14 v. b. Rechtfertigung, und unten, Canon 2. von der Bufe.

daß die Materie und Form, durch welche das Wesentliche des Saframents vollbracht wird, sehr weit von einander abstehen; ist es offenbar gewiß, daß der Berwalter ber Taufe nicht Richter sepn muß; zumahl die Kirche über Niemand Gericht ausübt, der nicht zu-erst durch jene Pforte der Taufe in sie hineingetreten ist b). Denn, sagt der Apostel, mas habe ich über bie zu urtheilen, welche draußen sind? Unders verhalt es sich mit den Dienern des Glaubens, welche Christus der herr einmal c) durch das Taufbad zu Bliedern feines Leibes machte. Denn von diesen wollte er, daß fie, wenn sie sich nachher wieder mit iegend einem Bergeben bemadeln, nicht mehr burch die wiederholte Taufe abgewaschen werden; da dies in der katholischen Kirche auf keine Weise erlaubt ist; sondern, daß sie sich als Schuldige vor jenem Richterstuhl stellen follen; damit sie nicht nur einmal, sondern so oft als sie sich von den begangenen Sunden bekehrend, ju ihm Buflucht nehmen, durch das Urtheil der Priester frengesprochen werden konnen. Ueberdies hat die Taufe eine andere, und die Busse eine andere Frucht; denn durch die Taufe ziehen wir d) Chriftum an, und werden dadurch in ihm des ganglis den ju einem neuen Geschöpfe umgeschaffen; indem wir volle und vollständige Nachlassung aller Günden erlangen; zu welcher Neuheit und Reinigkeit wir doch durch bas Saframent der Busse, ohne unsere großen Zähren und Muhen, dieweil die gottliche Gerechtigkeit dies for= bert, gar nicht gelangen konnen, fo daß die Buffe billig von ben heiligen Batern eine muhevolle Taufe genannt Den nach der Taufe Gefallenen ist aber dieses Sakrament der Buße so nothwendig zur Seligkeit, als ben noch nicht Wiedergebornen die Taufe selbst.

b) 1 Ror. 5, 12. c) 1. Kor. 12, 13. d) Galat. 3, 27.

130 Das hl. Concilium von Trient, 1.1. Sipung.

#### 3. Rapitel.

Von den Theilen und Früchten dieses Saframents.

Der heilige Kirchenrath lehrt überdies, die Form des Bugsaframents, in welcher vorzüglich seine Rraft gelegen ift, fep in jene Worte des Ausspenders geseget: »Ich spreche dich los 2c.« (Ego te absolvo etc.), denen zwar, nach dem Gebrauche der heiligen Rirche, loblicherweise einige Webethe bengefügt merden, die aber zur Wesenheit der Form selbst gar nicht ge-. boren, und auch zur Bermaltung dieses Saframentes nicht nothwendig sind. Gleichsam die Materie Dieses Saframents sind aber die Handlungen bes Bufsenden, nämlich a) die Reue, die Beicht, und Die Genugthuung; welche, in fo weit sie im Buffenden gur Bellständigkeit des Sakraments, und zur vollen und vollkommenen Nachlassung der Sünden, nach der Einsetzung Gottes erfordert werden, Theile der Buffe beifen. Die Sache aber und die Wirfung dieses Satramente, so viel seine Kraft und Wirksamkeit betrifft, ist gewiß die Aussöhnung mit Gott, auf welche bismeilen ben frommen und solchen Menschen, die mit Undacht diefee Saframent empfangen, der Friede und die Beiterfeit des Gemissens mit großem Geiftestrofte zu folgen pflegt. Dieses nun von den Theilen, und von der Wirkung Diefes Saframents überliefernd, verdammet der beilige Kirchenrath zugleich die Meinungen derjenigen, welche behaupten, die eingejagten Gewissens-Mengstigungen und der Glaube sependie Theile der Buffe.

3

a) Dben, Sigung 6. Kap. 14. von ber Rechtfertigung, und unten, Canon 4. von ber Bufe.

#### 4. Rapitel,

#### Bon ber Reue.

Die Reue a), welche ben ersten Plat unter ben genannten Sandlungen' des Buffers inne hat, ist ein Schmerz der Seele, und ein Abscheu über die begangene Sunde mit dem Borfape, fernerhin nicht mehr ju fündigen. Diese Reue - Rührung mar aber zu alber Zeit nothwendig, um Berzeihung ber Gunden zu erlangen; und sie bereitet in dem nach der Taufe gefallenen Menschen, wenn sie mit bem Bertrauen auf Die gottliche Barmherzigkeit, und dem Verlangen, das übrige zur gültigen Empfangung dieses Saframents Erforderliche zu leiften, begleitet ift, endlich also zur Nachlassung ber Gunden vor. Der heilige Rirchenrath erklart somit, diese Reue enthalte nicht nur b) Das Ablassen von der Sunde, und den Borfag, und ben Anfang eines neuen Lebens; sondern such einen Dag des alten, gemäß jenem Worte c): Derfet alle eure Bosheiten von euch, in welchen ihr euch verfündiget habt, und schaffet euch ein neues Berg und einen menen Beift. Und gewiß, wer jene Aufrufungen der Beiligen d): "Ich fündigte dir allein, und that Boses vor Dir; (e) 3ch litt febr in meinem Seufgen, und nete valle Machte mit Thranen mein Bett;« f) 3ch über-Dente vor dir mit Geelenbitterkeit alle meine Jahre,« und andere der Art betrachtet, der wird leicht einsehen, bag diesetben aus einem heftigen Saffe des fruhern Lebend, und aus einer ungemeinen Berabscheuung ber Sunden geflossen sind. Ueberdies lehrt er, daß obwohl diese Reue bisweilen durch die Liebe vollkommen senn,

a) Oben, Sigung 6. Kap. 6. und 14. von der Rechtfertigung. b) Unten, Canon 5. c) Czech. 18, 31. d) Psalm 50, 6. e) Psalm 6, 7. f) Isai. 38, 15.

### 132 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sigung.

ſ

und den Menschen, noch ehe er dieses Saframent wirklich empfängt, mit Gott versöhnen möge, diese Aussohnung nichts desto weniger nicht dieser Reue allein, ohne das Berlangen nach dem Saframente, das in ihr eingeschlossen ift, zugeschrieben werden durfe. Bon jener unvolltommenen Reue aber, welche Berknirschung genennt wird, erflart er, daß sie daher, weil sie entweder aus ber Betrachtung der Schändlichkeit der Sunden, oder aus der Rurcht vor der Bolle und der Strafen gemeiniglich entspringt, wenn sie in der Hoffnung der Berzeihung, den Willen zu sundigen ausschließet, den Menschen nicht nur nicht jum Seuchler und größeren Gunber mache; sondern auch eine Gabe Gottes, und ein Antrieb des heiligen Beiftes sep, zwar des noch nicht Innewohnenden, sonbern nur Rugrenden, durch welchen unterftugt, ber Bufsende sich den Weg zur Gerechtigkeit bahnet. Und ob gleich sie durch sich, ohne das Saframent der Buffe, ben Sünder nicht zur Rechtfertigung zu bringen vermag; so macht sie ihn doch zur Erlangung der Gnade Gottes im Saframent der Busse bereitsam. Denn g) durch diese Burcht heilsam erschüttert, haben die Niniviten, auf Die schreckensvolle Predigt des Jonas Busse gethan, und Barmherzigkeit vom herrn erhalten. Lügenhaft verleumden deßwegen Einige die katholischen Schriftsteller, als lehrten sie: das Saframent der Busse ertheile die Gnade, ohne gute Rührung derer, welche es empfangen; denn dieses hat die Rirche Gottes nie gelehrt, und nie geglaubt. Allein auch das lehren sie falsch, daß die Reue nur erdrungen und erzwungen, und nicht frep und frepwillig sep.

g) Jona. 3, 5. Matth. 12, 41. Luf. 11, 30.

#### 5. Rapitel,

#### Bon der Beicht.

Bufolge der icon erklarten Ginsetzung bes Sakramente der Busse, verstand die ganze Rirche immer, daß damit auch das vollständige a) Bekenntnif der Sunden von bem herrn eingesetzet, und nach gottlichem Gesetze allen nach der Taufe Gefallenen nothwendig sep; weil unser Herr Jesus Christus, als er von der Erde in den himmel aufsteigen wollte, seine Priefter als Stellvertreter seiner selbst zurudließ, gleichsam als Borftande und Richter, vor welche alle todtlichen Bergehungen, in die die Glaubigen fallen murden, vorgebracht werden sollen; damit sie vermöge der b) Schlusselgewalt zur Nachlassung oder Behaltung der Sunden das Urtheil darüber aussprechen; denn es ist offenbar, daß ohne Erkenntniß ber Sache, die Priester diese Beurtheilung nicht ausüben könnten; und auch daß sie in Auferlegung der Strafen die Billigkeit nicht beobachten konnten: wenn jene ihre Sunden nur im Allgemeinen, und nicht vielmehr im Besondern und Ginzeln anzeigten c). Dieraus ergibt es sich, daß die Bussenden alle todtlichen Gunden, derer sie sich nach einer flei-Bigen Erforschung bewußt sind, in der Beicht nennen muffen, auch die ganz geheimen, und nur wider d) die zwen letten der zehn Gebothe begangenen; zumal Diese bisweilen die Seele schwerer vermunden, und gefahrlicher sind, als diejenigen, die offen begangen werben. Allein die läglichen Sunden, durch welche wir von der Gnade Gottes nicht ausgeschlossen werden e),

a) Lut. 5, 14. und 17, 14. und Jat. 5, 16. und 1. Joh. 1, 8. und unten, Canon 6. von der Bufe. b) Matth. 18, 18. Joh. 20, 23. c) Unten, Canon 6. d) Deutr. 5, 21. e) Oben, Sigung 6. Canon 23.

und in welche wir haufiger verfallen, konnen, obicon sie ohne alle Unmaßung, und wie die Uebung frommer Menschen beweiset, recht und mit Rugen in der Beicht angezeigt werden, durfen doch ohne Schuld verschwiegen, und durch viele andere Beilmittel ausgesohnt werden. Weil aber alle Todsunden, auch die der Gedanken, die Menschen f) zu Rindern des Bornes und zu Feinden Gottes niachen: so ist es nothwendig, von Gott die Bergebung Aller durch eine aufrichtige und schamhafte Beicht ju suchen. Während dem also die Gläubigen Christi sich befleißen, alle Gunden zu bekennen, beren sie sich erinnern; legen ste zweifelsohne alle der göttlichen Barmherzigkeit zur Verzeihung dar; diejenigen aber, welche anders handeln, und wissentlich einige verschweigen, stellen ber göttlichen Gute durch den Priester gar nichts zur Nach-lassung vor. Denn wenn ein Kranker sich schämt, dem Arzte die Wunde, die er nicht kennt, zu entdeden; so heilt auch die Arzney nicht. Es ergibt sich hieraus überdies, daß in der Beicht auch diejenigen Umstände angegeben werden muffen, welche die Alrt der Gunde verandern: weil ohne sie die Sunden selbst weder von den Bussenden vollständig angezeigt, noch von den Richtern erkannt wurden, und es nicht geschehen könnte, daß diese über die Schwere der Vergehen richtig urtheisten, und den Bussenden dafür eine geziemende Strafe auslegen könnten. Vernunftwidrig ist es daher zu leheren, diese Umstände sepen von mußigen Menschen ersonnen; oder es muffe nur Ein Umftand gebeichtet werden, nämlich, daß man wider den Mitbruder gefündiget habe. Allein es ist ebenfalls gottlos, die Beicht, die auf diese Weise zu verrichten gebothen ift, unmöglich zu nennen, oder sie eine Gemissensmörderen zu heißen; sintemat es offenbar ift, daß in der Rirche von den Buffenden nichts

f) Ephes. 2, 3.

Anderes gefordert wird, als daß sie, nachdem jeglicher sich fleißig erforschet, und alle Falten und Tiefen seines Gewiffens ausgekundschaftet bat, diejenigen Gunden beichten sollen, mit denen sie ihren Gott und herrn schwer beleidigt zu haben fich erinnern; die' übrigen Sunden aber, welche dem fleißig Nachbenkenden nicht mehr einfallen, werden dafür angeseben, daß sie sammtlich in die gleiche Beicht eingeschlossen fepen; bieweil wir für dieselben gläubig mit dem Propheten sprechen g): Don meinen geheimen Vergehen, Herr! reinige mich. Die Beicht dieser Urt selber aber konnte zwar schwierig, und die Entdedung der Sunden für die Schamhaftigkeit beschwerlich scheinen; wenn sie nicht durch so viele und große Bortheile und Tröstungen erleichtert wurde, welche ganz gewiß Allen, die würdig zu diesem Saframente hinzutreten, durch die Lossprechung zu Theil werden. Und obwohl übrigens in Bezug auf die Urt, heimlich einen Priefter allein zu beichten Christus nicht verbothen hat, daß Jemand nicht auch zur Züchtigung seiner Bergebun= gen, und zur eigenen Demuthigung, sowohl zum Bepspiel für Undere, als zur Erbauung der geargerten Rirchengemeinde seine Bergeben öffentlich bekennen könnc: so ist dieses doch durch kein göttliches Geboth befohlen, und auch nicht rathlich genug, um durch ein menschliches Gefet gebothen zu werben, daß die Bergeben, besonders die geheimen, durch ein öffentliches Bekenntniß aufgedect werden sollen. Weil daher von den beiligsten und altesten Batern mit großer und einmuthiger Uebereinstimmung die geheime sakramentalische Beicht, derer sich die heilige Kirche vom Anfange an bediente, und jeso bedienet, immer anempfohlen murde: so wird offenbarerweise die eitle Berleumdung derjenigen widers

<sup>5</sup> Pfalm 18, 13.

136 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sigung.

legt, welche sich nicht scheuen, zu lehren, bieselbe sen dem gottlichen Gebothe fremd, eine menschliche Erfindung, und habe ihren Unfang von den im Lateranischen Concilium versammelten h) Batern. Denn bie Rirthe hat durch das Lateranische Concilium nicht verordnet, daß die Gläubigen Christi beichten sollen : weil sie bies schon durch das göttliche Gesetz nothwendig und eingefest erkannte; sondern nur, daß dies Geboth des Beichtens von Allen und Jeden, die zu den Unterscheidungsjahren gelangt sind, wenigstens einmal im Jahre erfüllt werden soll. Daher wird jett in der ganzen Kirche Dieser heilsame Bebrauch der Beicht, zu fehr großem Nuten der gläubigen Seelen, in jener heiligen und vorzüglich dazu geeigneten Zeit der vierzigtägigen Fasten beobachtet; welchen Gebrauch dieser heilige Rirchenrath als einen solchen, der frommsinnig und billig benzubehalten ift, bochftens genehmiget und annimmt.

#### 6. Rapitel,

Won dem Verwalter dieses Saframents und von der Lossprechung.

Ueber den Verwalter dieses Sakraments erklärt der heilige Kirchenrath: daß falsch und der Wahrheit des Evangeliums durchaus fremd alle jene Lehren sind, welche den Schlüsseldienst verderblich, nebst den Bischöfen und Priestern, auf a) alle andern Menschen ausdehnen, wähnend jene Worte des Herrn b): »Was wihr immer auf Erde bindet, soll auch im Himmel "gebunden; und was ihr löset auf Erde, auch im Himmel gelöset senn, und c): »welchen ihr die Sünsden vergebet, denen sind sie vergeben; und welchen

h) Unten, Canon 8.
a) Unten, Canon 10. b) Matth. 16, 19. und 18, 18. c) Joh. 20, 23.

zihr sie behaltet, denen sind sie behalten, seen, gesen d) die Einsetzung dieses Sakraments, ohne Unsterschied und vermischt zu allen Gläubigen Christi so ausgesprochen, daß Jeglicher die Gewalt habe, die Sünden nachzulassen, die öffentlichen zwar durch die Zusrechtweisung, wenn der Zurechtgewiesene ihr beppflichte, die heimkichen aber durch die willkührliche irgend Jesmand abgelegte Beicht. Gleichfalls lehrt er, daß auch die Reise Reicht sie einer schweren Günde besind die Priefter, welche fich in einer schweren Gunde befinden, durch die in der heiligen Weihung empfangene Kraft des heiligen Geistes, als Diener Christi, das Wert der Sündenvergebung ausüben, und daß diesenisgen eine verkehrte Ansicht hegen, welche behaupten, die bosen Priester besißen diese Gewalt nicht. Obwohl aber die Lossprechung des Priesters die Mittheilung einer fremden Wohlthat ist; so ist sie dennoch nicht nur ein nachter Dienst der Verkündigung des Evangeliums, oder der Erklärung, daß die Sünden nachgelassen sepen; sondern gleichsam e) eine richterliche Handlung, vermoge welcher von ihm, wie von einem Richter, ein Urtheil ausgesprochen wird; und der Buffer barf daher sich, seines eigenen Glaubens wegen, nicht so viel bepe messen, daß er, auch wenn er keine Reue habe, oder dem Priester der Wille ernsthaft zu handeln, und wahrhaft loszusprechen mangle, doch glaube, er sen wesgen seines Glaubens allein, mahrhaftig und vor Gott
losgesprochen; denn der Glaube ohne die Busse gewährte keine Nachlassung der Günden; und derjenige, welcher fahe, daß ein Priester ihn nur scherzweise losspreche, und nicht sorgsam einen andern, der ernstlich handle, aufsuchte, mare mahrlich für fein Beil außerst nachlässig.

d) Oben, Sig. 7. Canon 10. von den Sakramenten. . Uns ten, Canon 9. von der Buße,

## 238 Das hl. Concilium von Trient, 14. Gigung.

## 7. Rapitel.

Bon der Borbehaltung der Gunbenfalle.

Weil somit die Natur und Weise eines Gerichtes es erfordert, daß das Urtheil nur über Untergebene gefällt werde: so war man in der Kirche Gottes immer überzeugt, und dieser Rirchenrath bestätiget es auch als febr wahr, daß die Lossprechung von keiner Gultigkeit senn durfe, welche ein Priefter über einen Golden ausspricht, .über den er keine ordentliche, noch übertragene Gerichtsbarfeit befiget. Unfern beiligften Batern ichien es aber gar febr gur Bucht des driftlichen Bolfes zu gehören, daß einige zu grause und schwere Berbrechen nicht von jeglichem, sondern nur von den oberften Priestern losgespros den wurden. Daher konnten billig die hochken Pabfte vermöge der oberften, ihnen über die gange Rirche übergebenen Gewalt, einige schwerere Gegenstände von Berbrechen ihrem besondern Gerichte vorbehalten. Und bieweil Alles, mas von Gott, auch wohlgeordnet ist; so ift nicht zu zweifeln, daß nicht ebenfalle allen Bischofen a) in ihrer eigenen Dioces das Ramliche, vermöge des ibnen b) über ihre Untergebenen ertheilten und das Ansehen der niederen Priefter übertreffenden Unsehens, zwar zur c) Erbauung, und nicht zur Zerstörung erlaubt sep; besonders in Bezug auf diejenigen Dinge, welche mit der Exfommunikationestrafe verbunden sind. Und es ist mit dem göttlichen Unfehen übereinstimmend, daß diese Borbehaltung der Vergeben nicht nur in der außern Buchtordnung, sondern auch vor Gott Kraft besige. Allein das mit dennoch Niemand aus dieser Beranlassung zu Grunde gehe : so mard in der gleichen Rirche Gottes febr fromm-

a) Siehe unten, Sigung 24. Kapitel 6. von der Berbefferung. b) Rom. 13, 1, 4. c) 2. Cor. 10, 8.

sinnig immer darüber gewachet, daß in der Todesgefahr keine Borbehaltung Statt finden durfe; daher können als dann alle Priester jeden Bussenden durchaus von allen Sünden und Strafen lossprechen. Allein, weil außer dieser Todesgesahr die Priester über die vorbehaltenen Fälle keine Gewalt haben: so sollen sie die Bussenden einzig dazu zu bereden suchen, daß sie die Obern und rechtmäßigen Richter um die Wohlthat der Lossprechung angehen mögen.

#### 8. Rapitel

Von der Mothwendigkeit der Genugthuung und ihrer Frucht.

In Bezug endlich auf die Genugthnung, welche unter allen Studen der Buffe, fo wie sie von unsern Batern ju jeder Beit dem driftlichen Bolte anempfohlen murde, vorzüglich einzig zu unserer Zeit, unter bem bochsten Bormande der Frommigkeit, von denjenigen bestritten wird, die zwar den Schein ter Frommigfeit haben, ihre Rraft aber verläugneten, erflart ber heilige Rirchenrath: es fep durchaus falfch, und dem Worte Gottes fremd, daß die Schuld von dem a) Herrn niemals nachgelaffen, ohne daß zugleich auch alle Strafe miterlassen werde. Denn es finden sich in den heil. Schriften flare und b) lichthelle Benspiele, durch melde nebst der göttlichen Uebergablehre dieser Irrthum auf die offenbarste Weise widerlegt wird. Und wahrlich auch die Weise der gottlichen Gerechtigkeit scheint es zu fordern, daß anders diejenigen, welche vor der Taufe aus Unwissenheit sich vergingen, und anders diejenigen von Gott mieder zu

a) Dben, Sigung 6. Canon 30. von ber Rechtfertigung, und unten, Canon 12. von der Buse. b) Genes. 3, 16. 2c. und 2. Reg. 12, 13. u. 14.; und Rumer 12, 14. und 20, 12.

Gnaden aufgenommen werden sollen, welche einmal von der Anechtschaft der Sunde und des Satans befrept, nach Empfangung der Gabe bes heiligen Beiftes mif. sentlich c) ben Tempel Gottes zu schänden, und d) den heiligen Grift zu betrüben fich nicht scheuten. Und es geziemt auch der göttlichen Gute, uns die Gunden nicht so ohne alle Genugthuung nachzulassen, daß wir ben gegebener Belegenheit die Gunden für geringer achtend, gleichsam e) feindlich gesinnt und widerspanstig gegen den heiligen Geift, wieder in schwerere falien, und den Born f) auf den Tag des Bornes auf uns häufen. Denn ohne Zweifel ziehen jene Genugthuungestrafen die Buffenden gar fehr von der Gunde ab, und bezwingen sie gleichsam, wie mit einem Baume, und machen sie für die Bukunft vorsichtiger und machsamer; beilen auch die Rudbleibsel der Gunben, und tilgen die bosen, durch das sundhafte Leben anerworbenen Ungewöhnungen, durch die entgegengesetten Tugendübungen aus. g) Man hielt aber auch in der Rirche Gottes feinen Weg jemals für sicherer gur Abwendung einer vom herrn eindrohenden Strafe, als den, daß die Menschen mit mahrem Seelenschmerz diese Werke der Buffe ausüben. hiezu kommt noch, daß mahrend wir durch Genugthuung für unsere Sunden leiden, wir Christo Jesu, h) der für unsere Sunden genug that, und i) von welchem alle unsere Zureichung kömmt, gleichförmig gemacht werden; zumal wir daher auch das gewisseste Unterpfand haben, daß, k) wenn wir mitleiben, wir auch werben mit verherrlichet werden. Diese Genugthuung, die wir fur unsere

c) 1 Kor. 3, 17. d) Cphes. 4, 30. e) Hebr. 10, 29. f) Kom. 2, 5. Jat. 5, 3. g) Ezech. 33, 14. Jon. 2, 8. Jerem. 3, 12. 14. und 18, 8. und 25, 5. Isai. 30, 15. Eccl. 17, 21. 1c. Watth. 3, 8. 4, 17. cum simil. h) Kom. 6, 9. und 1. Joh. 2, 2, i) 2. Kor. 3, 5. k) Kom. 8, 17.

Sunden abtragen, ist abet nicht so die unsere, daß sie es nicht durch Jesus Christus sep; denn wie wir 1) aus une, als solchen nichts vermögen: so vermögen wir durch Mitwirkung dessen, der uns erstärket, Alles. Daher hat der Mensch nichts, dessen er sich rühmen kann; m) sondern all unser Ruhm ist in Christus, in welchem wir n) leben, in welchem wir verdienen, in welchem wir genug thun; 0) wenn wir würdige Früchte der Busse bringen, die aus ihm die Kraft haben, von ihm dem Vater dargebracht, und durch ihn dem Ba-ter angenehm werden. Die Priester des Herrn mussen demnach, so wie der Geist und die Klugheit sie lehrt, nach der Beschaffenheit der Bergeben, und nach bem Bermögen der Büssenden, heilsame und angemessene Genug-thuungen auferlegen; damit sie nicht, wofern sie etwa gegen die Sunden nachsichtig, mit dem Buffenden dadurch, daß sie für sehr schwere Bergehen nur irgend eis nige febr leichte Werke auferlegen, ju gnädig handeln, sich fremder Sünden theilhaftig machen. Gie sollen aber vor Augen halten, daß die Genugthuung, welche sie auflegen, nicht nur zur Bewahrung eines neuen Lebens, und zur Arzney für die Schwachheit, sondern auch zur Züchtigung und Bestrafung der begangenen Sünden da sep. Denn auch die alten Bater glauben und lehren, daß die Schlüssel den Priestern nicht nur zum Lösen, sondern auch zum Binden gegeben sind; und doch waren fie beswegen nicht der Meinung, daß das Saframent der Buffe ein Gerichtshof des Borns und der Strafen fen; so wie kein Katholik jemals glaubte, daß durch solche unsere Genugthuungen die Kraft des Berdienstes und p) der Benugthuung unsere herrn Jesu Christi entweder

<sup>1) 2.</sup> Kor. 3, 5. Philip. 4, 13. 1. Kor. 1, 30. m) 2. Kor. 10, 17. and Galat. 6, 14. n) Act. 17, 28. o) Matth. 3, 8. Eut. 3, 8. p) Unten, Canon 13. von der Busse.

verdunkelt, oder in irgend einem Theile verringert werde; wie es die Reuerer verfteben wollen, und baben so lehren, die beste Buffe sep ein neues Leben, daß fle alle Kraft und Uebung der Genugthuung aufheben.

# g. Rapitel.

Von den Werfen der Genugthuung.

Er lehrt überdies, die Milde der gottlichen Frengebigkeit sen so groß, daß wir nicht nur durch die frenwillig jur Buchtigung der Gunde über uns genommenen, oder vermöge dem Urtheile des Priesters, nach dem Dage des Bergehens auferlegten Strafen, sondern auch, mas der größte Liebebeweis ift, durch die zeitlichen, von Gott über und verhängten, und von uns geduldig ertragenen Beimsuchungen ben Gott dem Bater durch Jesum Chris ftum genug zu thun vermögen.

# Die Lehre

von dem Sakramente der letten Delung.

Es schien aber dem heiligen Rirchenrathe gut, ber obigen Lehre von ber Busse basjenige, mas folget, vom Saframente der letten Delung benzusügen, welches von den Batern für die Bollendung nicht nur der Busse, sondern des ganzen dristlichen Lebens, das eine immerwährende Busse senn soll, gehalten warde. Er lehrt und erklärt also erstlich, rücksichtlich der Einsetzung desselben a): daß unser gutigste Erlöser, welcher für seine Diener b) wider alle Pfeile aller Feinde zu jeder Zeit, durch heilsame Mittel vorgesorgt wissen wollte, durch das Saframent der letten Delung,

a) unten, Canon 1. von ber letten Belung. b) Ephes. 6,

gleichsam wie durch eine sehr feste Schutwehr, eben so auch das Ende des Lebens befestigte, wie er in den andern Saframenten die größten Heilmittel zubereitete, durch welche die Christen sich mährend dem Leben von jedem schwereren Geistesschaden unverletzt bewahren können. Denn obwohl c) unser Feind während dem ganzen Leben Gelegenheiten suchet und ergreift, um auf jegliche Weise unsere Seelen verschlingen zu können? so gibt es doch keine Zeit, wo er so sehr alle Kräfte seiner Verschmittheit aufbiethet, um uns ganzlich zu Grunde zu richten, und auch d) falls er kann, von dem Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit abzuverwirren; als wenn er das Ende des Lebens uns devorstehen siehet.

#### 1. Rapitel.

Von der Einsetzung des Saframents ber letzten Delung.

Eingesett aber wurde von Christus unserm Herrn diese heilige Delung der Kranken als wahrhaft und eizgentlich ein Sakrament des neuen Bundes, welches ben Markus angegeben, durch Jakobus aber b) den Apostel und Bruder des Herrn den Gläubigen anempsohlen und verkündiget wurde. »Ist jemand,« sagt er, »unter euch »krank: so lasse er die Priester der Kirche zu sich kom»men, und sie sollen über ihn bethen, und ihn im
»Ramen des Herrn mit Del salben; und das Gebeth »des Glaubens wird ihn heilen, und der Herr wird ihn »erleichtern; und wenn er in Sünden ist: so werden sie sihm nachgelassen.« Durch welche Worte er, wie die Kirche es aus der apostolischen, von Hand zu Hand empfangenen Ueberlieferung lernte, die Materie, die Form,

e) 1. Petr. 5, 8. d) Genes. 3, 15. und sogleich unten, Rap. 2. gegen bas Enbe.

a) Mart. 6, 13. b) 3at. 5, 14.

## 144 Das hl. Coucilium von Trient, 14. Sigung.

den eigentlichen Verwalter, und die Wirfung dieses heile samen Saframents lehret. Als die Materie nämlich erzitannte die Kirche das von dem Bischofe gesegnete Oel; sintemal die Salbung sehr füglich die Gnade des heiligen Geistes, durch welche die Seele des Kranken unsichtsbarer Weise eingesalbet wird, darstellet; sodann als die Form aber jene Worte: » Durch diese Salbung 20.«

#### 2. Rapitel

Von der Wirfung Dieses Gaframents.

Die Sache und die Wirkung dieses Saframents ferner werden durch jene Worte erklart: a) »Und das Gesbeth des Glaubens wird den Kranken beilen, und ber »herr wird ibn erleichtern, und wenn er in Gunden ift, so werden sie ihm nachgelassen b).« Denn die Sache ist eben diese Gnade des heiligen Geistes, bessen Salbung die Vergehen, die etwa noch auszusöhnen sind, und die Rückbleibsel der Sunde auswischt, und die Seele des Rranfen erleichtert und ftartet, badurch, daß fie in ihm ein festes Bertrauen auf die gottliche Barmberzigkeit erweckt; wodurch dann der Kranke unterstützet sowohl die Beschwerlichkeiten und Mühseligkeiten der Krankheit unschwerer trägt, als auch den Bersuchungen des c) den Fersen nachstellenden Satans leichter widerstehet, und bismeilen, mo es dem Seelenheile frommt, auch die Besundheit des Rörpers wieder erlangt.

#### 3. Rapitel.

Von dem Verwalter dieses Saframents, und von der Zeit, wann es ertheilt werden soll.

Endlich ist aber auch dasjenige, mas die Vorschrift berer betrifft, welche dieses Sakrament empfangen und ver-

a) 3af. 5, 15. b) Unten, Canon 2. von ber letten Delung.
c) Genes. 3, 15.

verwalten follen, nicht undeutlich in den vorerwähnten-Worten gelehrt. Denn es wird daselbst ebenfalls ge-zeigt, daß die Aeltesten der Kirche die eigenen Verwalter dieses Sakraments sind; indem an derselben Stelle unter diesem Namen nicht die an Alter Borgerückteren ober Ersteren unter dem Bolle zu verstehen sind, sondern a) entweder die Bischöfe, oder die Priester, als die von ihnen b) durch die Auslegung der Hände or-bentlich geweihten Aeltesten. Auch wird erklärt, daß diese Delung den Rranken mitgetheilt werden muffe, besonders aber Denjenigen, welche so gefährlich darnieder liegen, daß sie an das Ende des Lebens versett zu fenn scheinen; daber wird es auch das Gaframenteder Sterbenden genannt. Und wofern die Kranken nach ber Empfangung dieser Delung genesen; konnen sie, wenn ste wieder in eine andere abnliche Lebensgefahr gerathen, wiederholt durch das Hulfsmittel dieses Gaframents gestärket werden. Defmegen darf auf feine Beise benjenigen Gehör gegeben merden, welche gegen den so offenbaren und lichthellen c) Ausspruch des Apostels Jakobus lehren: diese Delung sep entweder eine menschliche Erdichtung, oder ein von den Batern empfangener Ritus, und kein Geboth Gottes, und habe feine Berheißung der Gnade; und welche behaupten, dieselbe habe jest aufgehört, als wenn sie nur zur Beilungegnade in der ersten Rirche zu rechnen mare; und welche sagen, der Ritus und der Gebrauch, welchen die heilige Romische Kirche in der Bermaltung dieses Sakraments beobachtet, widerstreite d) dem Musspruch des Apostels Jakobus, und musse darum in einer andern umgeandert werden; und welche endlich be= flatigen, daß diese lette Delung von den Glaubigen

a) Unten, Canon 4. von ber letten Delung. b) 1. Aim. 4, 14.
c) Jatob. 5, 14. d) Unten, Canon 3. v. b. letten Delung.

# 146 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sipung.

ohne Sünde mißachtet werden könne. Denn dies Ale les streitet offenbarest gegen die klaren Worte eines so großen Apostels. Und wahrlich die römische Kirche, die Mutter und Lehrerinn aller andern, beobachtet in der Verwaltung dieser Oelung, so viel das betrifft, was die Wesenheit dieses Sakraments ausmachet, nichts Anderes, als was der hl. Jakobus vorgeschrieben hat. Die Verachtung eines so großen Sakraments aber könnte nicht ohne großes Verbrechen und Beleidigung des heiligen Geistes selbst seyn.

Diese ist es, was dieser heilige, allgültige Kirchenrath von den Sakramenten der Buße, und der letten Delung bekennt und lehret, und allen Christgläubigen zu glauben und zu halten vorstellt. Die folgenden Canones aber überliefert er zur unverletlichen Beobachtung, und spricht über Alle, welche das Gegentheil behaupten, für immer Berdammung und den Bannfluch aus.

Von dem heiligsten Sakramente der Buße.

# 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, a) die Buße sep in der katholieschen Kirche nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakrament, von Christo unserm Herrn eingesett, um die Gläubigen, so oft sie nach der Taufe in Sünden fallen, wieder mit Gott selbst auszusöhnen: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand, die Sakramente durch einander, werfend, sagt, b) die Taufe selbst sep das Bußsakrament, so, als wenn diese zwey Sakramente nicht ver-

a) Oben, Kapitel 1. von der Bufe. b) Oben, Kap. 2. von der Busse.

schieben wären, und die Buße darum nicht mit Recht das zwente Bret nach dem Schiffbruch genennt werde: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, jene Worte unseres Herrn und Beilandes: c) »Nehmet hin den heiligen Geist; melchen sihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben; und »welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten,« sepen nicht von der Gewalt, im Sakrament der Buße die Sünden nachzulassen, und zu behalten, zu verstehen, wie sie die katholische Kirche vom Anfange an immer verstand; sondern sie, wider die Einsetzung dieses Sakraments, für die Vollmacht zur Verkündung des Evangeliums ausdeustet: der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand läugnet, d) daß zur vollständigen und vollkommenen Nachlassung der Sünden drep Handlungen im Büssenden, gleichsam als die Materie des Bußsakrasmentes, erfordert werden, nämlich die Reue, die Beicht, und die Genugthuung, welche die drep Stücke der Busse, heißen, oder sagt, es sepen nur zwey Theile der Busse, nämlich die durch die anerkannte Sünde eingejagten Geswissensbeängstigungen, und der aus dem Evangelium oder der Lossprechung empfangene Glaube, vermöge dessen Jemand glaubt, die Sünden sepen ihm durch Christum nachgelassen: der sep im Banne.

#### .5. Canon.

Wenn Jemand sagt: e) jene Reue, welche durch Ereforschung, Zusammenstellung, und Verabscheuung der

c) Joh. 20, 22. Matth. 18, 18. und oben, Sig. 6. Kap. 14. von der Rechtfertigung. d) Oben, Kap. 3. von der Buffe. e) Oben, Kap. 4. von der Buffe.

# 148 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sigung.

Sünden erworden wird, vermöge welcher Jemand f) mit Seelenbitterkeit seine Jahre überdenket, erwägend die Schwere, die Menge, die Gräulichkeit seiner Sünden, den Versust der ewigen Seligkeit, und die Verschuldung der ewigen Verdammniß, sey mit dem Vorsatze zu einem bessern Leben nicht ein wahrer und nütlicher Schmerz, und bereite nicht zur Gnade vor, sondern mache den Menschen zum Heuchler und noch mehr zum Sünder, und sey endlich ein erzwungener, und nicht ein freyer und freywilliger Schmerz: der sey im Banne.

#### 6. Canon.

Wenn g) Jemand läugnet, entweder daß die sakramentalische Beicht eingesetzet, oder zum Heile nothwendig sen, nach dem Gesetze Gottes; oder sagt, die Art, heimlich dem Priester allein die Sünden zu beichten, welche die katholische Kirche von Anfange an immer beobachtet hat, und beobachtet, sen der Einsetzung und dem Gebothe Christi fremd, und eine menschliche Ersindung: der sen Wanne.

#### 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, h) es sen nach dem göttlichen Gesetzeihung der Sünden nicht nothwendig, in dem Sakramente der Busse alle und jede tödtlichen Sünden, derer man sich, nach schuldigem und fleißigem Nachdenken, erinnert, auch die geheimen und wider i) die zwen letzen der zehn Gebothe begangenen, und die Umstände, welche die Art der Sünde ändern, zu beichten; sondern diese Beicht sen nur zur Belehrung und Tröstung des Büssenden nütlich, und ehemals nur beob-

f) Isai. 38, 15. g) Oben, Kap. 5. von ber Busse. h) Oben, Kap. 5. i) Deut. 5, 21.

achtet worden, um die kanonische Genugthuung aufzulelegen; oder sagt, Diejenigen, welche alle Günden zu beichten sich besteißen, wollen der göttlichen Barmherzigkeit nichts zur Verzeihung überlassen; oder endlich, es sep nicht erlaubt, die läßlichen Günden zu beichten: der sep im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Beicht aller Sünden, wie die Kirche sie beobachtet, sey k) unmöglich, und eine menschliche, von den Frommen abzustellende Ueberlieserung; oder es seyen zu ihr nicht alle und jede Christgläusbigen benden Geschlechtes, gemäß der Verordnung des großen lateranischen Conciliums, einmal im Jahre verspflichtet, und deswegen müsse man den Gläubigen Christirathen, zur Zeit der vierzigtägigen Fasten nicht zu beicheten: der sey im Banne.

#### g. Canon.

Wenn Jemand sagt, 1) die sakramentalische Losspreschung des Priesters sen nicht eine richterliche Handlung, sondern ein nackter Dienst der Verkündigung und Erklästung, daß die Sünden dem Beichtenden nachgelassen sepen, wosern er nur, daß er losgesprochen sen, glaube; oder der Priester brauche nicht ernsthaft, sondern könne scherzweise lossprechen; oder sagt, die Beicht des Büssensden werde nicht dazu erfordert, daß der Priester ihn losssprechen könne: der sen im Banne.

#### 10. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Priester, welche sich in einer m) Todsunde befinden, haben die Gewalt zu binden und

k) Dben, Kap. 5. 1) Dben, Kap. 6. gegen bas Enbe. m) Dben, Kap. 1. und 6. von ber Buffe.

# 150 Das hl. Concilium von Trient, 14: Sipung.

gen Verwalter der Lossprechung; soudern es sen zu allen und jeden Gläubigen Christi gesagt: »Was n) ihr immer »bindet auf Erde, wird auch im Himmel gebunden sepn; »und was ihr immer löset auf Erde, wird auch im Himsen mel gelöset senn, « und: o) »Welchen ihr die Sünden »vergebet, denen sind sie vergeben, und welchen ihr sie Sehaltet, denen sind sie behalten; « fraft welcher Worte Jeglicher von den Sünden lossprechen könne, von den öffentlichen zwar nur durch Zurechtweisung, wenn der Zurechtgewiesene beppflichte, von den heimlichen aber durch eine willkührliche Beicht: der sen im Banne.

#### 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Bischöfe haben nicht das Recht, sich Sündenfälle p) vorzubehalten, außer nur in Bezug auf die äußere Zuchtordnung; und die Vorbehaltung der Sündenfälle verhindere daher nicht, daß ein Priester nicht wahrhaft von den Vorbehaltenen losspresche! der sep im Banne.

#### 12. Canon.

Wenn Jemand sagt, immer werde von Gott zugleich q) mit der Schuld die ganze Strafe nachgelassen, und die Genugthuung der Bussenden sep nichts anderes, als der Glaube, durch den sie ergreifen, daß Christus für sie genug gethan habe: der sep im Banne.

#### 13. Canon.

Wenn Jemand sagt, in Bezug auf die zeitliche Strafe r) werde Gott für die Sünden nicht im geringsten,

n) Matth. 16, 19. und 18, 18. o) Joh. 20, 23. p) Oben, Kap. 7. q) Oben, Kap. 8. von der Buffe. r) Oben, Kap. 8. und 9.

mittelft der Verdienste Christi, durch die von ihm vershängten und geduldig ertragenen, oder durch die vom Priester auferlegten Strafen, und auch nicht durch die freywillig übernommenen, wie nämlich durch Fasten, Bethen, Almosen, oder auch andere Werke der Frömmigsteit, genug gethan, und die beste Busse sep daher nur ein neues Leben: der sep im Banne.

#### 14. Canon.

Wenn Jemand sagt, s) die Genugthuungen, mit welchen die Bussenden durch Christum Jesum die Günden auslösen, sepen kein Dienst Gottes, sondern menschliche Ueberlieferungen, die die Lehre von der Gnade und den wahren Dienst Gottes, und selbst die Wohlthat des Todes Christi verdunkeln: der sep im Banne.

#### 15. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Schlüssel seyen der Kirche nur zum Lösen t) gegeben, und nicht auch zum Binden, und deswegen handeln die Priester, indem sie den Beichtenden Strafen auflegen, wider den Endsweck der Schlüssel, und wider die Einsetzung Christi; und es sen eine Erzichtung, daß, nach der Tilgung der ewigen Strafe durch die Schlüsselgewalt, meistens noch eine zeitliche Strafe abzutragen übrig bleibe: der sep im Banne.

# Von dem Sakramente der letzten Delung.

#### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, a) die lette Delung sep nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakrament, von Christus

s) Dben, Kap. 8. t) Oben, Kap. 1. und 8. von ber Buffe.

a) Oben, Kap. 1. von diesem Sakramente.

# 152 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sigung.

unsern Heren eingesetzet, und b) von dem heil. Apostel Jakobus verkündiget; sondern nur ein von den Bätern empfangener Ritus, oder eine menschliche Erdichtung: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, c) die heilige Oelung der Kranken ertheile keine Gnade, und erlasse keine Sünden, und
erleichtere die Kranken nicht; sondern sie habe jest aufgehört, als wäre sie nur ehemals eine Heilungsgnade gewesen: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemandsagt, d) der Ritus und Gebrauch der letten Delung, welchen die heilige Römische Kirche besobachtet, widerstreite e) dem Ausspruche des hl. Apostels Jakobus, und musse daher umgeandert, und könne ohne Sünde von den Gläubigen mißachtet werden: der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, f) die Aeltesten der Kirche, welche nach der Ermahnung des heil. Jakobus zur Salbung des Kranken herbengerusen werden sollen, sepen nicht die vom Bischofe geweihten Priester, sondern nur die an Alter Vorgerückteren in jeder Gemeinde, und deswegen sep der Priester nicht der alleinige, eigentliche Verwalter der letzten Oelung: der sep im Banne.

b) Mark. 6, 13. und Jak. 5, 14. c) Oben, Kap. 2. von diesem Sakramente. d) Oben, lettes Kap. Jak. 5, 15. e) Jakob. 5, 14. f) Oben, lettes Kap. und Jak. 5, 14.

# Beschluß von der Verbesserung.

## Einleitung.

Daß es das Amt der Bischöfe sen, die untergebenen Geistlichen alle, und besonders die in der Seelsorge stehenden, an ihre Pflicht zu ermahnen.

Da es eigentlich bas Umt ber Bischöfe ist, die Bergehungen a) aller Untergebenen zu rügen; so muffen sie vorzüglich verhüten, daß die Beiftlichen, besonders die in Seelsorge stehenden, nicht lasterhaft sepen, noch durch ihre Nachsicht ein unehrbares Leben führen. Denn wenn sie zulassen, daß dieselben von verkehrten und verdorbenen Sitten sind; auf mas für Beise wollen sie dann die Laien über ihre Bergehungen bezüchtigen, ba selbige es ihnen mit einem Worte verweisen könnten, daß sie die Geistlichen verdorbener, als sie selbst, senn lassen? Mit welcher Frenheit konnten auch die Priester die Laien zurechtweisen, wenn sie sich selbst stillschweigend erwiedern muffen, daß sie das Mämliche, was sie rugen, selber begangen haben? Defmegen sollen. die Bischöfe ihre Geistlichen, in mas b) immer für Weis hen diese sich befinden, ermahnen, im Wandel, im Reden, und in der Wissenschaft, dem ihnen anvertrauten Bolte Gottes vorzugehen, eingedenk dessen, mas geschrieben steht: c) » Send heilig, weil auch ich heilig bin; und gemäß dem Worte des Apostels: d) "Sie sollen Nieman-»den irgend einen Unstoß geben, auf daß ihr Dienst nicht

a) Siehe auch oben 6. Sitzung, Kap. 3. von der Berbesserung. b) Unten Sitzung 22. Kap. 1. von der Berbess. c) Eevit. 19, 2. d) 2. Kor. 6, 3.

»getadelt werde; sondern sich in Allem als Diener Got»tis erweisen; damit an ihnen nicht erfüllt werde jes
ner Spruch des Propheten: e) »Die Priester Gottes bes
slecken das Heilige, und verwerfen das Geseh. Damit
aber die Bischöfe selbst dieses desto freymüthiger vollzies
hen, und darob durch keinerlen Borwand gehindert wers
den können: so glaubte der nämliche, hochheilige, allgüls
tige und allgemeine Kirchenrath von Trient, unter dem
Vorsite des nämlichen Legaten und der nämlichen Nuntien des apostolischen Stuhles diese folgenden Canones
verordnen und beschließen zu mussen.

## 1. Rapitel.

Daß solche, welchen es verbothen ist, zu den Weihen aufzusteigen, oder welche suspens dirt oder im Interdicte sind, und die doch aufsteigen, bestraft werden sollen.

Da es für den Untergebenen ehrbarer und sicherer ist, durch Erweisung des den Borgesetten schuldigen Geschorsams in niedererm Dienste zu dienen, als mit dem Aergernisse der Borgesetten nach der Würde höherer Stufen zu streben; so soll Demjenigen, welchem der Emportritt in die heiligen Weihen von seinem Prälaten, aus was immer für einer Ursache, auch wegen eines geheimen Verbrechens, wie immer, auch außergerichtlich, untersagt ist, oder welcher von seinen Weihen, oder firchlichen Graden und Würden suspendirt ist, keine gegen den Willen des eigenen Prälaten ertheilte Erlaubniß, sich befördern zu lassen, oder keine Wiedereinsetzung in die vorigen Weihen, Grade und Würden zu Gunsten seinen Prännen.

e) Ezech. 22, 26. und Cophon. 3, 4.

# 1. u. 2. Rapitel von der Verbesserung.

#### 2. Rapitel.

Daß, wenn ein Bischof einem ihm nicht Untergebenen, auch unter dem Vorwande der Hausfreundschaft, Weihen ertheilt,
ohne ausdrückliche Einstimmung des eis
genen Prälaten, der Weihende und der Geweihte der bestimmten Strafe unterliegen sollen.

Und weil einige Bischöfe der in den Gegenden der Ungläubigen gelegenen Rirchen, da sie der Geistlichkeit und des driftlichen Boltes ermangelnd, fast heimathlos sind, und keinen bleibenden Wohnsit haben, nicht die Sache Christi, sondern a), ohne Wissen des eigenen Birten, fremde Schafe suchen, und sebend, daß ihnen durch diesen beiligen Kirchenrath die Pontifical - Berrichtungen in eines Undern Dioces, außer nur mit ausdrucklicher Erlaubniß des Ortsordinarius, und für diesen Ordinarius untergebene Personen, auszuüben verbothen ift, in ihrer Bermegenheit zur Umgehung und Berachtung des Gesetes, sich gleichsam einen bischöflichen Stuhl an einem zu keiner Dioces gehörigen Orte auswählen, und sich vermessen, alle zu ihnen Rommenden, wenn sie auch feine Erlaubnißbriefe ihrer Bischöfe, oder Pralaten besigen, mit dem priesterlichen Charakter auszuzeichnen, und zu den heiligen Weihen, auch des Presbyterats, zu fördern; wodurch meistens geschieht, daß weniger Taugliche, Robe, Unwissende, und von ihrem Bischofe, als Untuchtige und Unmurdige, Burudgewiesene geweiht werden, welche unfähig sind den Gottesdienst zu versehen, und die kirchliden Sakramente ordentlich zu verwalten: so soll Reiner

a) Dben, Sigung 6. Kap. 5. von der Berbesserung, und uns ten Kap. 8.

von den sogenannten Titularbischöfen, auch wenn er an einem in keiner Dioces gelegenen, auch befreyten Orte, ober in einem Kloster irgend eines Ordens residirte, ober verweilte, weder Rraft irgend eines ihm einstweilen ertheilten Privilegiums, alle zu ihm Kommenden beforbern zu durfen, noch auch unter dem Bormande steter Sausfreund- und Tischgenossenschaft, einen Untergebenen eines Undern, zu einigen beiligen, oder zu den fleinern Beiben, oder zur erften Tonsur befordern, oder einmeis ben können, ohne die ausdrückliche Ginstimmung, oder b) Die Dimissorialbriefe seines eigenen Pralaten. Gin Bumiderhandelnder soll auf ein Jahr von der Ausübung der Pontificalien, und auf ein solche Weise Geweihter von der Ausübung der so empfangenen Weihen, so lange es feinem Pralaten gut scheint, durch das Recht felbst suspendiert segn.

#### 3. Rapitel.

Daß ber Bischof die ohne seine Erlaubniß Geweihten suspendieren, und ihnen den Altardienst untersagen fonne.

Der Bischof soll a) durchaus alle seine Geistlichen, besonders wenn sie, in die heiligen Weihen eingesetzet, burch wessen Autorität immer, ohne seine Borausgegangene Prüfung und Empfehlungsbrief befördert worden sind, obgleich sie von dem, der sie weihete, als tauglich genehmiget wurden, doch, falls er sie zur Versehung des Gottesdienstes, oder zur Verwaltung der kirchlichen Gaframente nicht tauglich und fähig genug findet, von der

b) Oben, Sigung 6. Kap. 5. von der Berbesserung, und unten, Sigung 23. Kap. 3, 8., und 10. v. d. Berbesserung.

a) Oben, das lette Kapitel und unten, Sigung 23., Kap. 8. von ber Berbefferung.

Ausübung der Weihen, auf so lange Zeit, als ihm gut dünkt, suspendiren, und ihnen untersagen können, dem Altare, oder in einer Weihe zu dienen.

#### 4. Rapitel.

Daß kein Geistlicher, auch außer der Wisitation, von der Zurechtweisung des Bischofs befrent senn könne.

Alle Kirchenprälaten, welche sich emsig zu bestreben schuldig sind, die Bergehen der Untergebenen zurechtzuweisen, und vor welchen nach den Sagungen dieses beiligen Rirchenraths kein Beistlicher unter dem Vorwande irgend eines Privilegiums für so verwahrt gehalten merden darf, daß er nicht von ihnen, gemäß den kanonischen Satungen, visitirt, gestraft, und zur Besserung angewiefen werden kann, sollen, wenn sie Den ihren Rirchen residieren, durchaus alle, wie immer befrenten, Weltgeistlichen, die sonft ihrer Gerichtsbarkeit unterworfen maren, über ihre Fehltritte, Berbrechen und Bergehungen, so oft und wenn es nothig segn mag, auch außer der Visitation, als hiefür Bevollmächtigte des apostolischen Stuhls, zurechtweisen, und zu bestrafen b) die Bollmacht haben; ohne daß, mas immer für Befrenungen, Erflarungen, Uebungen, Richtersprüche, Gide, Berträge - als welche nur ihre Urheber verpflichten — demselben Geistlichen und ihren Bermandten, Kaplanen, Hausfreunden, Sachwaltern, und mas immer für Undern, aus Betrachtung und Berücksichtigung der Befrepten selbst, im geringsten zu Gunften fenn konnen.

besserung. b) Dben, Sigung 6. Kapitel 3. von der Bersbesserung. b) Dben, Sigung 6. Kapitel 4. von der Bersbesserung.

# 158 Das hl. Concilium von Trient, 14. Gipung.

#### 5. Rapitel.

Die Gerichtsbarkeit der Schirmherrn wird in bestimmte Grenzen eingeschränkt.

Da überdies Einige, welche unter dem Vormande, daß ihnen über ihre Guter, Dinge und Rechte verschiedene Unbilden und Widrigfeiten jugefügt merden, durch Schirmbriefe das Recht besiten, bestimmte Richter zu bestellen, welche sie vor solchen Widrigkeiten und Unbilden beschüßen und vertheidigen, und im mahren oder vorgeblichen Besitze ihrer Guter Dinge und Rechte erhalten und bemahren, und sie dare über nicht belästigt werden lassen sollen, die Briefe dieser Art in den meisten Dingen wider die Absicht dessen, der sie ihnen ertheilt hat, nach verwerflichem Sinne ausdeuten: so sollen begwegen burchaus Diemanden, von welcher Wurde und Berufe er immer sen, auch wenn es fin Kapitel mare, Schirmbriefe, die mit was immer für Rlauseln oder Beschlüssen, mit Bestellung von mas immer für Richtern, auch unter mas immer für einem andern Vorwande oder Unstriche, ertheilt worden sind, dafür zu Gunsten sepn können, daß er nicht, in Kriminal- und vermischten Wegenständen, vor seinem Bischofe, oder einem andern ordentlichen Obern, angeklagt merden, erscheinen, gegen ihn Untersuch vorgenommen, und eingeschritten werden könne; oder daß er nicht, falls ihm etwa vermöge einer Abtretung einige Rechte zukommen, darüber frep vor dem ordentlichen Richter, erscheinen muffe. Auch in bürgerlichen Streitsachen ift ihm, wenn er selbst Rlager ist, durchaus nicht erlaubt, Jemand ben seinem Schirmrichter vor Bericht zu ziehen. Wenn es aber bep denjenigen Streitdingen, ben welchen er felbft der Ungeflagte ift, sich trifft, daß der von ihm ermählte Schirmzichter von dem Kläger als verdächtig angegeben wird,

oder über die Competenz der Gerichtsbarkeit zwischen den Richtern selbst, dem Schirmrichter und Ordinarius, Streit entspringt: so darf in ter Sache gar nicht vorgeschritten werden, bis von Schiedrichtern, die nach der Form des Rechtes ermählt murden, über den Unschein oder die Competenz der Gerichtsbarkeit entschieden ift. Seinen Hausfreunden aber, die sich durch solche Schutbriefe zu vermahren pflegen, sollen diese nicht weiter, als nur zwenen zu gut sepn; jedoch nur wenn ste auf seine eigene Rosten leben. Auch soll sich der Wohlthat ähnlicher Schuthriese Niemand länger, als fünf Jahre erfreuen konnen. Den Schirmrichtern sep es gleichfalls nicht erlaubt, irgend einen errichteten Richterstuhl zu besiten. In Streitsachen über Belobnungegegenstände oder geringer Personen aber verbleis be a) der Beschluß dieses heiligen Rirchenrathe darüber in seiner Rraft. Allein die allgemeinen Universitäten, und die Lehrer- oder Schulkollegien und die regulirten Orte, so auch die Hospitäler, welche wirklich Hospitalis tat üben, und die Personen dieser Universitäten, Rolles gien, Orte und Hospitäler sollen durchaus nicht in dies sem Canon mitbegriffen, sondern des gänzlichen befrept fen, und dafür gehalten werden.

#### 6. Rapitel.

Wie daß die Geistlichen, die in die heiligen Weihen erhoben, oder Beneficien besitziend, sich nicht einer ihrem Stande gesiemenden Kleidung bedienen, bestraft werden sollen.

Weil es aber den Geistlichen, obgleich der habit den Monch nicht macht, doch geziemet, stets eine dem eigenen

a) Dben, Sigung 7. Kap. 14. von ber Berbefferung.

160 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sigung.

Stande angemessene Rleidung zu tragen, um durch die Wohlanständigkeit des außern Unzuges die innere Chr. barkeit der Sitten an Tag zu legen; ben Einigen aber heutzutage eine so große Leichtfertigfeit und Migachtung ber Religion eingewachsen ift, daß sie, ihre eigene Burde und geistliche Ehre gering schäßend, auch öffentlich weltliche Rleidung tragen, ihre Fuße auf entgegengesetten Boben, den einen auf gottlichen, den andern auf fleischlichen setzend: so können und sollen defiwegen alle firdlichen wie immer befrenten Personen, welche fic in den heiligen Weihen befinden, oder firchliche Würden, Personalstellen, Memter, oder mas immer für Beneficien inne haben, wenn sie einmal von ihrem Bischofe, auch durch ein öffentliches Edift ermahnet sind, und doch nicht, gemäß der Unordnung, und dem Gebothe dieses Bischofs, eine ehrhare, ihrem Stande und Würde angemessene Rlerikalkleidung tragen, turch Suspension von den Weihen, und von Umt und Beneficium, und von den Fruchten, Ginkunften und Gehalten dieser Beneficien, so auch, wenn sie, nach einmaliger Zurechtweisung, sich abermal hierin verfehlen, auch durch Entsetzung von diesen Mem= tern und Beneficien gebandiget werden; zumal hiemit die Berordnung Clemens des V. im Rirchenrathe von Vienne, welche anfängt: »Quoniam,« erneuert und er= weitert wird.

# 7. Rapitel.

Daß frenwillige Mörder niemals, und auf welche Weise zufällige geweihet werden dürfen.

Da auch Derjenige, welcher a) geflissentlich und nache stellungsweise seinen Rächsten umbrachte, weggerissen wer-

a) Grob. 21, 14.

werden muß von dem Altare; so soll Der, welcher mit seinem Willen Menschenmord verübte, auch wenn das Berbrechen weder gerichtlicher Weise erwiesen, noch auf andere Urt öffentlich, sondern geheim ift, zu keiner Zeit je zu den beiligen Weihen befordert merden konnen; auch sep es nicht erlaubt, ihm je firchliche Beneficien, wenn sie auch keine Seelforge auf sich haben, zu ertheilen; sondern er soll auf immer aller firchlichen Weihe, Beneficiums und Amtes ermangeln. Wenn aber berichtet wird, daß der Menschenmord nicht vorseglich, sondern zufällig, oder darum, weil Jemand Gewalt mit Gewalt vertreibend sich vor dem Tode vertheidigte, begangen wurde, weswegen auch fur den Dienst der heiligen Weihen und des Altares, und für jegliche Beneficien und Burden vermöge Rechtens Dispensation ertheilt werden muffe: so soll die Sache an den Ordinarius des Ortes, oder, wenn Ursache dazu da ist, an den Metropoliten, oder nahern Bischof angewiesen werden; und dieser dann nicht anders, als nach Renntnignahme der Sache, und nach Bewährung des Gebethenen und Ginberichteten difpensiren fonnen.

#### 8. Rapitel.

Daß es Miemanden erlaubt sen, vermöge eines Privilegiums frem de Geistliche bestrafen zu dürfen.

Weil überdies a) Einige, von welchen die Einen auch wahre Hirten sind, und eigene Schafe besißen, auch fremden Schafen vorzustehen suchen, und bisweilen so nach fremden Untergebenen streben, daß sie die Obsorge der Ihrigen vernachlässigen: so soll durchaus Reiner, der, wenn auch mit bischöflicher Würde bekleidet, ein Privilegium zur Bestrafung fremder Untergebener besißet, gegen

a) Dben, Kap. 2. und Sigung 6. legtes Kap. von d. Berbess.

# 162 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sipung.

ihm nicht untergebene Geistliche, besonders wenn sie in die heiligen Weihen erhoben sind, welcher groben Versbrechen sie immer angeklagt senn mögen, einschreiten dürfen, ohne Dazwischenkunft des eigenen Bischoses diesser Geistlichen, wenn er ben seiner Kirche residiert, oder einer von demselben Bischose abzuordnenden Person. Widrigenfalls sen das Einschreiten, und was immer daraus folgte, des gänzlichen ohne Kraft.

#### 9. Rapitel.

Daß die Beneficien einer Dioces auf keine Weise mit solchen einer andern vereiniget werden können.

Und weil die Diocesen und Pfarrenen mit bestem Rechte a) ausgeschieden, und jeglicher Herde eigene Birten und Borfteber ber niederern Rirchen zugetheilt sind, auf daß sie Jegliche über ihre eigenen Schafe Obsorge haben: so sollen, damit die firchliche Ordnung nicht durcheinander geworfen werde, oder eine und die nämliche Kirche auf irgend eine Weise, nicht ohne große Unbequemlichkeit der ihr Untergebenen, zwen Diocesen angehöre, keine Beneficien einer Dioces, auch wenn es Pfarrfirchen, emige Bifariate, oder einfache Beneficien, oder Prästimonien, oder Prästimonialantheile maren, weder selbst aus dem Grunde, den Gottesdienst oder die Unzahl der Berpfrundeten zu vermehren, noch sonst aus irgend einer Ursache mit einem Beneficium, Rlofter, Rollegium, oder auch immerwährendem frommen Orte einer andern Dioces b) vereiniget werden; zumal der Be-

a) Unten, Sigung 24. Kap. 13. gegen bas Ende und 17. von der Berbesserung. b) Oben, Sigung 7. Kap. 6. und 7., und unten, Sigung 24. Kap. 13. und 15. von der Berbesserung.

9. 10. u. 11. Kapitel von der Berbesserung. 163

schluß dieses heiligen Kirchenraths über derley Bereinisgungen hiemit erklärt wird.

#### 10. Rapitel.

- Daß Ordensbeneficien Ordensgeistlichen ertheilt werden sollen.
- a) Ordensbeneficien, welche namentlich von angelobten Ordensgeistlichen versehen zu werden pflegten, sollen, wenn sie durch Tod, oder Verzichtleistung, oder
  sonst von dem sie namentlich Innehabenden ledig fallen,
  nur Religiosen dieses Ordens, oder solchen, welche durchaus zur Annahme des Habits, und Ablegung der Profession verpflichtet sepen, ertheilt werden, und keinen Andern; damit sie nicht eine b) aus Lein und Wolle gewobene Kleidung tragen mussen.

## 11. Rapitel.

Daß solche, die von einem Orden in einen andern versetzt wurden, in der Klausur unter dem Gehorsame verbleiben, und weltlicher Beneficien unfähig senn sollen.

Weil aber die aus einem Orden in einen andern verssetzen Ordensgeistlichen leicht von ihrem Obern die Erzlaubniß zu erhalten pflegen sich außer dem Kloster aufzuhalten, wodurch ihnen Gelegenheit zum Herumschweizfen und Abtrünnigwerden gegeben wird: so soll kein Pralat oder Oberer, von was immer für einem Orden, kraft irgend einer Bollmacht, Jemand zum Habit, und zur Gelübdeablegung zulassen können, außer so, daß dieser in demselben Orden, in welchen er versetzt wird, für immer in der Klausur unter dem Gehorsame seines

a) Unten, leste Sisung, Rap. 21 von ben Orbensgeistlichen unb i Klosterfrauen. b) Deut. 21, 11.

164 Das hl. Concilium von Trient, 14. Sipung.

Obern verbleibe; und ein auf solche Weise Versetter sep, auch wenn er zu den regulirten Chorherrn gehört, zu weltlichen, auch zu Seelsorgbeneficien durchaus unfähig.

# 12. Rapitel.

Daß Niemand anders, als durch eine Stiftung oder Vergabung ein Schutzrecht erhalten könne.

Niemand, von welcher firchlichen ober weltlichen a) Würde er auch immer sep, soll auf irgend eine Weise h) ein Schutzrecht erlangen oder inne haben können oder dürfen, als wer eine Kirche, ein Beneficium, oder eine Kapelle, entweder neu begründet, und aufbauet, oder eine schon Errichtete, welche jedoch ohne hinreichende Dotation ist, aus seinen eigenen und Patrimonialgütern hinlänglich begabet. Im Falle einer Begründung oder Vergabung aber soll die Einsetzung darüber dem Bisschofe, und keinem andern Niederern vorbehalten werden.

#### 13. Rapitel.

Daß die Vorstellung an den Ordinarius Statt finden, und widrigenfalls sie und die allfällige Einsetzung nichtig sonn soll.

Ueberdies sey es keinem a) Schußherrn unter dem Vorwande irgend eines Privilegiums erlaubt, Jemand für die Beneficien seines Schußrechtes auf irgend eine Weise anders vorzustellen, als dem ordentlichen Ortsbischofe, welchem die Besetzung oder Einsetzung desselben Beneficiums, in Ermanglung des Privilegiums, vermöge des Rechtes zugehörte; widrigenfalls soll die Vorstellung

a) Unten, Sigung 25. Kapit. 9. v. b. Berbefferung b) Ebens baselbst.

a) Ebendaselbft.

12.13. n. 14. Kapitel von der Berbesserung. 165 und die Einsetzung, die allfällig erfolgte, nichtig sepn, und dafür gehalten werden.

#### 14. Rapitel.

Daß hiernächst von der heil. Messe, der Priesterweihe, und der Verbesserung gehandelt werden soll.

Der heilige Kirchenrath erklärt überdies, daß in der kunftigen Sitzung, welche er den 25. Tag Januar des folgenden Jahres 1552 zu halten schon beschlossen hat, zugleich mit dem Mesiopfer auch von dem Sakramente der Weihe gehandelt und abgehandelt, und der Gegenstand der Verbesserung weiter fortgesetzt werden stell.

# Fünfzehnte Sitzung,

welche die Fünfte ist unter Pabst Julius dem III. gehalten den 25. Aug des Januars 1552.

# Veschluß von der Sitzungsvertagung.

Da dieser heilige und allgemeine Kirchenrath gemäß dem, was in den letten Sitzungen beschlossen worden ist, diese Tage über auf das Genaueste und Sorgfältigste diejenigen Dinge verhandelte, welche das heiligste Opfer der Messe, und das Sakrament der Weihe betreffen, um in der heutigen Sitzung, wie der heilige Geist lehrte, die Beschlüsse über diese Gegenstände, und überdies die

vier; das heiligste Altarssakrament betreffenden, auf die heutige Sitzung vertagten Artikel bekannt zu machen; und da er glaubte, daß sich unterdessen Diejenigen, welche sich Protestanten nennen, ben diesem'hochheiligen Concilium einfinden wurden, zumal er wegen ihnen die Bekanntmachung dieser Artikel aufgeschoben, und ihnen, damit sie fren und ohne alle Berzögerung hieher kommen möchten, die öffentliche Beglaubigung, oder das sichere a) Geleit ertheilt hatte; da aber Dieselben doch noch nicht angekommen sind, und in ihrem Namen an diesen heiligen Kirchenrath die Bitte gestellt murde, die Bekanntmachung, welche auf ben heutigen Zag gescheben follte, auf die folgende Sigung aufzuschieben, mit vorgebrachter sicherer Hoffnung, daß sie, wofern sie indeffen das sichere Geleit in weiterer Form erhielten, gewiß lange vor jener Situng sich hier einfinden werden: so hat der nämliche beilige, rechtmäßig im beiligen Bei= ste versammelte Kirchenrath, unter dem Borsite des nämlichen Legaten, und der nämlichen Muntien .- indem er nichts mehr wünschet, als aus der so ausgezeiche neten deutschen Nation alle Entzwenungen und Trennungen über die Religion auszutilgen, und für die Ruhe, den Frieden und die Muße derfelben Rath zu verschaffen, und bereit ift, Dieselben, wenn sie kommen, menschenfreundlich aufzunehmen, und gütig anzuhören - im Bertrauen, daß sie mit Gifer, nicht um hartnäckig den katholischen Glauben zu bestreiten, sondern die Wahrheit zu erkennen, herkommen, und wie es für Giferer der evangelischen Wahrheit geziemt, endlich den Beschlüssen und der Lehre der heiligen Mutter Rirche: beppflichten werben, die folgende Sigung zur Herausgabe und Bekanntmachung der oben ermähnten Gegenstände auf den Festtag des hl. Josephus, als

a) Dben, Sigung 13. am Enbe.

den 19. Tag des Monats März, aufgetaget; damit sie Zeit und Weile genug haben, nicht nur um herzustommen, sondern auch um Dasjenige, was sie wollen, noch vor dem Eintressen jenes Tages vorzuschlagen. Und um ihnen alle Ursachen zur längeren Verzögerung zu nehmen; gibt und ertheilt er ihnen gerne die öfstentliche Beglaubigung, oder das sichere Geleit des Inhaltes und Sinnes, wie wird angegeben werden. Unterdessen aber soll, verordnet und beschließt er, von dem Sakramente der Ehe gehandelt, und nebst der Bekanntmachung der obigen Beschlüsse, in der nämlichen Sitzung über dasselbe abgeschlossen, und der Gesgenstand der Verbesserung weiter fortgesetzt werden.

#### Den Protestanten

## gegebenes, sicheres Geleit.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Beiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen Legaten und ber nämlichen Nuntien des heiligen apostolischen Stuhls, gibt, in der Unhänglichkeit an das in der vorletten Sitjung ertheilte sichere Geleit, und in Erweiterung besselben, nach dem unten beschriebenen Inhalte, allmänniglich die Zusicherung, daß er allen und jeden Priestern, Churfürsten, Fürsten, Berzogen, Markgrafen, Grafen, Baronen, Edeln, Militarpersonen, Gemeinen und mas immer für andern Mannern, wessen Standes, Berufes, oder welcher Gigenschaft sie immer fenen, aus der deut. schen Provinz und Nation, ihren Städten und andern Orten, und sammtlichen andern firchlichen und weltlichen Personen, besonders des Augsburger-Glaubensbekenntnisses, die, oder welche zugleich mit ihnen zu diesem allgemeinen Trientinischen Concilium hinkommen, oder gesendet und verreisen werden, oder bisher angekommen

#### 168 Das hl. Concilium von Trient, 15. Sitzung.

find, mit was immer für Namen sie genennt werden, oder genannt werden durfen, laut des Gegenwartigen, die öffentliche Beglaubigung, und die volleste und mahrhafteste Sicherheit, die sie sicheres Weleit nennen, gemähret, und ganzlich ertheilt, fren nach dieser Stadt Trient hinzukommen, daselbst zu bleiben, sich aufzuhalten, zu vermeilen, vorzuschlagen, zu sprechen, zugleich mit dem Kirchenrathe selbst, über mas immer für Geschäfte zu verhandeln, zu prufen, zu untersuchen, und Alles, mas ihnen immer beliebt, und jegliche Artikel sowohl schriftlich, als mundlich fren vorzubringen, zu eröffnen, und sie mit den heiligen Schrif. ten, und mit ben Worten, Aussprüchen und Grunden der heiligen Bater zu erklaren, zu bewähren, und glaubwürdig zu machen, und wenn es nöthig ist, auch auf die Einwürfe des allgemeinen Conciliums zu antworten, und mit Denen, welche vom Concilium ausgewählt werden, sich driftlich zu unterreden, oder liebevoll ohne alles Hinderniß Konferenz zu halten, mit gänzlicher Entfernung aller Vorwürfe, Schmähungen und Berunglimpfungen, und mit der Anzeige, daß in dem vorgenannten Trientinischen Concilium alle Streitgegenstände nach der heiligen Schrift, den lleberlies ferungen der. Apostel; den bewährten Concilien, der Uebereinstimmung der katholischen Kirche, und dent Unsehen der heiligen Bater sollen verhandelt werden; auch mit der Benfügung, daß sie durchaus nicht unter dem Vorwande der Religion, oder über diese begangener, oder zu begehender Bergeben bestraft werden sollen; zugleich auch so, daß wegen ihrer Gegenwart weder auf der Reise, oder an sonst irgend einem Orte, während dem hinreisen, Verbleiben oder Burrudfehren, noch in der Stadt Trient selbst irgend auf eine Art der Gottesdienst eingestellt werden soll; und daß sie nach Bollendung, oder nicht Bollendung dieser Dinge, ju welcher Zeit es ihnen immer beliebt, oder sie auf

Befehl und mit Zustimmung ihrer Obern nach ihrer Beimath zurückzufehren munschen, oder Jemand aus ihnen es wünschet, alsogleich, ohne allen Rückhalt, Umstände oder Berweilung, widrigenfalls nach 2Bohlgefallen fren und sicher zurudfehren konnen, mit Unverletlichkeit ihres und der Ihrigen Eigenthums und der Ehre zugleich, so wie hinwieder auch der Personen: jedoch mit Wissen derjenigen, die der namliche Rirchenrath dazu bestellen wird; damit so dann ohne Arg und Trug für ihre Sicherheit schicklich vorgesorget werde. Der heilige Kirchenrath will auch, daß in dieser öffentlichen Beglaubigung, und sicherem Geleite alle und jede Klauseln eingeschlossen und enthalten und für eingeschlossen gehalten werden, welche zur vollen, wirksamen und hinreichenden Sicherheit während dem Hingehen, dem Aufenthalte, und der Rückkehr nothe wendig und dienlich seyn mögen. Bur größecen Sicherheit, und zum Wohl des Friedens und der Bersohnung, spricht er auch Das ausdrücklich aus: daß er, wenn auch Jemand oder Einige aus ihnen entweder auf der Reise, mahrend der hinkunft nach Trient, oder dem Berweilen daselbst, oder der Rückkehr was ferne sey - etwas so Großes vergingen oder verfehlten, wodurch die ihnen gewährte Wohlthat dieser öffentlichen Beglaubigung und Bersicherung zernichtet, oder aufgehoben werden konnte, will und zugibt, baß die über solchem Berbrechen Ergriffenen nur von ihnen selbst, und von keinen Undern, alsobald durch angemessene Ahndung, und mit einer zureichenden, von Selte dieses Kirchenrathes billig zu genehmigenden und zu lobenden Buße bestraft merden sollen, so daß die Form, die Bedingnisse und Weise ihrer Bersicherung durchaus ungeschwächt verbleiben. Iluf gleiche Weise will er auch, daß, wenn Jemand oder Einige von dem Kirchenrath selbst entweder auf der Reise, oder mahrend dem Aufenthalte, oder der Buruckfehr -

## 170 Das hl. Concilium von Trient, 15. Sigung.

was ferne sep — etwas so Großes vergingen, ober verfehlten, wodurch die Wohlthat dieser öffentlichen Beglaubigung und Versicherung verlet, oder auf irgend eine Weise aufgehoben werden könnte, die über solchem Verbrechen Ergriffenen nur vom Kirchenrathe selbst, und nicht von Andern, durch angemessene Ahndung und mit einer zureichenden, von Seite ber dann hier gegenwärtigen deutschen herrn ber Mugsburger Konfession billig zu lobenden und zu genehmis genden Busse alsobald bestraft werden sollen, so daß die gegenwärtige Form, Bedingnisse und Weise der Bersicherung durchaus ungeschwächt verbleiben. Ueberdies will dieser Kirchenrath, daß es jenen Gesandten allen und jeden erlaubt sep, so oft, als es dienlich oder nothwendig ist, aus der Stadt Trient zu gehen, um Luft zu schöpfen, und wieder nach ihr zurückzukehren, so wie auch ihren oder ihre Bothen nach was immer für Orte, zur Besorgung ihrer nöthigen Geschäfte, ungehindert hinzusenden oder abzuordnen, und den oder die Gesendeten oder Abgeordneten wieder zu sich kommen zu lassen so oft, als es ihnen ersprießlich scheint; so daß Der- oder Dieselben, um für seine oder ihre Sicherheit vorzusorgen, von solchen begleitet werden, welche das Concilium dazu bestellen wird. Und zwar soll dieses sichere Geleit und Sicherheit bestehen und andauren von der Zeit an, und mahrend der Zeit, in welcher sie unter die Schutobsorge dieses Kirchenrathes und der Seinigen aufgenommen, und nach Trient hingeleitet werden, und während der gangen Zeit ihres Berbleibens daselbft, und wieder nach hinlänglicher, erhaltener Audienz, zwanzig Tage über den Zeitpunkt hinaus, mann sie es selbst begehren, oder wenn das Concilium nach also gehaltener Audienz ihnen abzureisen ansaget; so mird es Jeglichen unter Gottes Suld an den sichern Ort, welchen er dafür auswählt, mit ganglicher Musschließung des Arges und Truges zurückgeleiten. Und zwar verheißt und verspricht es in guter Treue für alle und jede Gläubigen Christi, für alle Fürsten, sowohl kirchlichen als weltlichen, wer sie immer sind, und für alle andern firchlichen und weltlichen Personen, wessen Standes und Berufes sie segen, oder mit welchem Namen immer sie benennt werden mogen, daß dieses Alles unverletlich beobachtet werden soll. Ueberdies verspricht es, mit Ausschluß alles Arges und Truges, in wahrhafter und guter Treue, daß der Kirchenrath selbst weder öffentlich noch geseine eine Gelegenheit suchen, oder ein Ansehen, eine Macht, ein Recht, oder eine Satung, ein gessetzliches oder kanonisches Privilegium, oder irgend eine mit Worten ausgedrückte Vorschrift von was immer für Concilien, besonders von dem Konstanziensischen und Biennischen, auf irgend eine Weisezu einem Nachtheile dieser öffentlichen Beglaubigung und vollsten Bersicherung, und öffentlichen und fregen, vom Rirchenrathe selbst ihnen bewilligten, Audienz, benüten, oder Jemanden zu benüßen zulassen werde; zumal er jene, in diesem Stude, und für diesmal, aufhebet. Wenn aber der heilige Kirchenrath, oder Jemand aus ihm oder den Seinigen, wessen Berufes, Standes, oder Auszeichnung er immer sen, die Afte und Weise der vorgeschriebenen Bersicherung und bes sichern Geleites in mas immer für einem Punkte oder einer Klausel verlette — was jedoch der Allmächtige abzuwenden sich würdigen wolle — und nicht bald eine zureichende, und nach ihrem eigenen Urtheile billig zu genehmigende und zu lobende Bufse erfolgte: so mogen und konnen sie den Rirchenrath felbst dafür halten, daß er in alle Strafen, in welche nach gottlichem und menschlichem Uebung die Schänder solcher sicheren Geleite verfallen können, verfallen sep, und zwar ohne alle 172 Das hl. Concilium von Trient, 16. Sigung.

Entschuldigung, ober ohne irgend einen Widerspruch in diesem Stude.

# Sechzehnte Sitzung,

welche bie Sechste und lette ist unter Pabst Julius dem III., gehalten ben 28. Tag des Aprils, 1552.

# von der Suspension des Conciliums.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Vorsite der ehrwürdigsten Herrn Sebastianus, Erzbischof von Siponte, und Alopsius, Bischof von Verona, apostolischen Nuntien — sowohl in ihrem eigenen, als im Namen des ehrwürdigsten und durchlauchtigsten, seiner schweren Krankheit wegen abwesenden herrn Gesandten Marcellus Crescentius, ju St. Marcellus der heiligen Römischen Kirche Kardinals halt außer Zweifel, es sep allen Christen bekannt, daß dieses allgültige Concilium von Trient zuerst von dem Pabste Paulus, seligen Andenkens, zusammenberufen und versammelt, nachher von unserm beiligsten Bater Julius dem III. auf dringliches Bitten Karl des V., mächtigsten Raisers, vorzüglich aus der Ursache wieder hergestellt wurde ; damit es die in vielen Erdtheilen, besonders in Deutschland, in verschiedene Meinungen zerrissene Religion wieder in den ehevorigen Zustand gurudbringen, und die Migbrauche und außerst verborbenen Sitten der Christen verbessern möchte; und da, um dieses zu bemirken, sehr viele Bater, ohne ihren Mühen und Gefahren Rechnung zu tragen, schleunig aus verschiedenen Gegenden zusammenströmten, und die Sache, unter großem Zusammenlaufe der Gläubigen, thätig und glucklich vorwärts ging, und nicht geringe Hoffnung da war, daß jene Deutschen, welche diese Neuerungen erweckt hatten, zum Concilium fommen, und so gestimmt senn werden, daß sie den mahrhaften Grunden der Kirche einmüthig benpflichten murden; und daher endlich den Dingen einiges Licht zuzuleuchten schien, und die vorher niedergeschlagene und bedrängte Christenheit das Saupt wieder empor zu heben begann: so entbrannten plöglich durch die Arglist des Feindes der Menschheit jene Emporungen und jene Kriege wieder; so daß das Concilium widrig genug, gleichsam steden zu bleiben, und seinen Bang zu unterbrechen gezwungen, und alle Hoffnung zum weitern Fortschreiten in Dieser Zeit zernichtet murde. Go ferne mar es, daß der heilige Kirchenrath den Uebeln und Bedrängnissen ber Christen steuerte; daß er wider die Absicht seiner Seele die Gemuther Bieler vielmehr aufreizte, als befanftigte. Da also derselbige heilige Rirchenrath Alles, und vorzüglich Deutschland, von Waffen und 3mietracht entbrannt sab, und fast alle deutschen Bischöfe, besondere die Churfürsten, um für ihre Rirchen zu sorgen, aus dem Concilium abreisten: so beschloß er, solcher Noth nicht zu widerstreben, und Aufschub auf bes. fere Zeiten zu nehmen, damit die Bater, mas ihnen jest zu thun nicht zusteht, zur Vorsorge für ihre Schafe zu ihren Rirchen zurückkehren konnen, und nicht langer von einer benderseits unnügen Muße dahingehalten werden. Und weil es der Zustand der Zeiten so mit sich brachte; so beschließt er also, daß die Fortsetzung des allgültigen Trientinischen Conciliums auf zwey Jahre suspendirt werden soll, so wie er es durch den gegenwär-

# 174 Das hl. Concililium von Trient, 16. Gigung.

tigen Beschluß suspendirt; doch mit der Bedingung, daß, wenn früher der Friede hergestellt werde, und Die vorige Ruhe zurückkehre — wie er es hoffet, daß es durch des besten und größten Gottes Wohlthat vielleicht nach Kurzem geschehen werde — sodann zu gleicher Beit die Fortsetzung desselben Conciliums für in ihrer Rraft, Festigkeit, und Gultigkeit bestehend gehalten merden soll. Falls aber, mas Gott abmenden wolle, nach Verfluß der zwen Jahre die vorgenannten rechtmäßigen Hindernisse noch nicht entfernt sind; so soll, sobald als fie aufhören, die Suspension dadurch selbst für aufgeboben geachtet, und dem Concilium seine Gultigfeit und Rraft, ohne eine andere, neue Zusammenrufung des Conciliums, wieder zurückgestellt senn, und dafür angesehen werden; wofern diesem Beschlusse die Ginstimmung und Autorität seiner Beiligkeit, und des heiligen apostolischen Stuhles bentritt.

Unterdessen ermahnet jedoch der nämliche heilige Rirchenrath alle dristlichen Fürsten und alle Prälaten, daß sie Alles und Jedes, was dis dahin durch dieses heilige, allgültige Concilium verordnet und beschlossen worden ist, beobachten, und beziehungsweise, soweit es sie betrifft, in ihren Reichen, Herrschaften, und Kirchen zur Beobachtung bringen sollen.

# Bulle der Feyer

Conciliums von Trient, unter Pahst Pius dem IV.

Pius Bischof, Diener der Diener Gottes, zu der Sache künftigem Gedächtniß.

Da Wir, zur Regierung der Kirche, obwohl einer solchen Burde ungewachsen, allein durch Gottes Burbigung berufen, sogleich die Augen des Gemuthes nach allen Theilen der Christenheit hinwendeten, und nicht ohne großen Schrecken sahen, wie weit und breit die Peft der Regerenen und der Trennung um sich gegrif. fen habe, und wie sehr die Sitten des driftlichen Bolfes der Berbesserung bedürften; so begannen Wir Und, nach der Pflicht des übernommenen Umtes, jener Gorge und Betrachtung zu widmen, wie Wir dieselben Regerenen austilgen, und die so große und so verderbe liche Trennung heben, und die so sehr verdorbenen und entarteten Sitten verbessern fonnten. 218 Wir aber einsaben, daß zur Heilung dieser Uebel das geeigneteste Mittel, welches dieser heilige Stuhl anzumenden gewohnt mar, Dasjenige eines öfumenischen und allgemeis nen Conciliums fey: so faßten Wir den Rathschluß, dasselbe zu versammeln, und unter Gottes Benftande zu fepern. Zwar mar Dasselbige ehedem von Paulus tem

'III., seligen Andenkens, und von seinem Nachfolger Julius, Unsern Borfahrern, angesagt; konnte aber, durch verschiedene Ursachen öfters gehindert und unterbrochen, nicht vollendet werden. Paulus hat es zwar a), da er es zuerst nach Mantua, und hernach Bigenja angesagt hatte, wegen einiger in seinen Schreiben ausgedrückten Ursachen erstlich suspendirt, allein nachher nach Trient verset. Nachgehends, da auch daselbst wegen gewisser Ursachen die Zeit seiner Feper verzögert worden mar, mard es endlich mit Beseitigung der Guspension in der nämlichen Stadt Trient angehoben. Aber nach einiger gehaltenen Sitzungen, und einigen abgefaßten Beschlüssen versetzte das Concilium darauf etlicher Ursachen halben mit gleichfalls hinzugetretener Autoris tat des apostolischen Stuhls, sich selbsten b) nach Bologna. Allkein Julius, der Jenem nachfolgte, rief es wieder in die nämliche Stadt Trient zurud, und zu Dieser Zeit wurden zwar wieder einige andere c. Beschlüsse abgefaßt. 218 aber in den benachbarten Orten Deutschlands neue Unruhen aufgeregt murden, und sich in Italien und Frankreich ein sehr schwerer Krieg entzündete; ward das Concilium abermals suspendirt und vertaget; sintemal der Feind des menschlichen Geschlechtes, sich entgegenstämmend, eine Schwierigkeit und Hinderung nach der andern in den Weg marf, um einen so großen Bortheil der Kirche, den er nicht ganzlich zernichten konnte, wenigstens recht lange zu verzögern. Wie sehr aber unterdessen die Irrlehren vermehrt, vervielfältiget, und ausgebreitet murden, wie starf die Erennung zunahm, konnen Wir, ohne den größten Schmerzen der Seele, weder gedenken, noch erzählen. Doch ende lich murdigte sich der liebevolle und barmberzige Berr, der

a) Oben, in ber Ansagungs=Bulle. b) Oben, Sigung 8. c) Oben, Sigung 11. und in ben Folgenden.

der d) niemals so zurnet, daß er der Barmberzigkeit vergesse, den driftlichen Konigen und Fürsten Frieden und Einmuth zu verleihen. Ben dieser Uns dargebothenen Belegenheit erhielten Wir, im Bertrauen auf seine Barmherzigkeit, die größte Hoffnung, daß auch diesen so großen Uebeln der Kirche endlich auf dem nahmlichen Wege eines Conciliums ein Ende gefest werden werde. Daher glaubten Wir, es durfe die Feper desselben zur Austilgung der Trennung und Irrlehren, zur Berbesserung und Umgestaltung der Sitten, und zur Erhaltung des Friedens unter den driftlichen Fürsten, nicht mehr langer verschoben werden. Nachdem Wir also mit Unsern ehrmurdigen Brudern, den Kardinalen der beiligen Romischen Rirche, reife Berathung gehalten, auch Unsere in Christo geliebteften Sohne, ben erwählten Römischen Raiser Ferdinand, und andere Könige und Fürsten über Unsern Rathschluß benachrichtiget haben, und sie, wie Wir es Uns von Ihrer höchsten Frommigkeit und Weisheit versprachen, jum Benftande für die Feper desselben Conciliums fehr bereit fanden: so sagen Wir gum Lobe , zur Ehre und Verherrlichung des allmächtigen Gottes, und jum Rugen der ganzen Rirche, mit bem Rathe und der Zustimmung Unserer nämlichen Bruder, vermöge des Unsehens desselben Gottes und der heiligen Apostel Petrus und Paulus, das auch Wir auf Erde e) vertreten, und auf dasselbe vertrauend und gestüßet, das heilige, allgemeine Concilium in der Stadt Trient, auf den nachstänftigen beiligsten Festtag der Auferstehung des Herrn an, und verordnen und beschließen mit Beseitigung jeglicher Suspension, daß es daselbst gefeyert werden soll. Worüber Wir aus allen Orten Unsere ehrwürdigen Brüder, die

d) Sebat. 3, 2. e) Matth. 16, 19.

Patriarchen, Erzbischofe, Bischöfe, und bie geliebten Sohne, die Aebte, und die Uebrigen, denen es vermoge des gemeinen Rechtes, oder eines Privilegiums, oder alter Uebung erlaubt ift, in einem allgemeinen Concilium Sig und Stimme zu haben, dringlich im herrn ermahnen und gemahnen, und ihnen auch nach strenger Befehlungsweise gebiethen, in Kraft des bei ligen Gehorsams, auch vermöge des Eides, den fie geleistet haben, und unter ben, wie sie wissen, von f) den heiligen Canones gegen diejenigen, welche in alle gemeinen Concilien zu erscheinen vernachläffigen, verfügten Strafen, daß sie zu dem dafelbft zu fepernden Concilium binnen jener Zeit zusammen tommen sollen, falls ste nicht etwa durch ein rechtmäßiges hinderniß verhindert sind; welches hinderniß sie jedoch durch gesetliche Sachwalter dem Kirchenrathe ausweisen muffen. Bir ermahnen überdies Alle und Jede, denen baran gelegen ift, oder liegen kann, daß sie ja nicht unterlassen wollen dem Concilium bezzuwohnen. Unsere in Chrifto geliebteften Göhne aber, den ermählten Romifchen Raiser, und die übrigen Konige und Fürsten, von benen mahrlich fehr zu wunschen ware, daß sie bem Concilium bepwohnen konnten, mahnen und bitten Wir, daß, wenn sie selbst dem Concilium nicht bepsepn können, sie wenigstens kluge, angesehene und fromme Manner ale ihre Sprecher hinsenden wollen, die in ihrem Namen ihm beywohnen, und daß sie nach ihrer Frommigkeit fleißig dafür sorgen, daß die Prelaten aus ihren Reichen und herrschaften ohne Berweigerung und Verweilung zu der so dringlichen Zeit Gott und der Kirche ihre Pflicht erweisen mogen; mobey Wir nicht im Geringsten zweifeln, dieselbigen wer-

f) Unten, Sigung 24. Rap. 2. von ber Berbefferung gegen bas Ende.

ben auch vorsorgen, daß durch ihre Reiche und Herrschaften ben Pralaten und derselben Ungehörigen, Gefährten und allen andern, welche sich zu diesem Concilium hinbegeben, oder von ihm zurückkehren, sicherer und freger Weg offenstehe; und daß diese an allen Orten gutig und liebreich aufgenommen und behandelt werden; so wie auch Wir, so viel Une betrifft, dafür sorgen werden; sintemal Wir beschlossen haben, durch-aus nichts zu unterlassen, was zur Vollendung des so frommen und heilsamen Werkes, von Uns, die Wir an diese Stelle gesett find, geleiftet werden fann; jumal Wir, Gott weiß es, nichts Anderes suchen, und in der Feper dieses Conciliums Uns nichts Anderes vorgeset haben, als die Ehre Gottes selbst, die Zuruckführung der zerstreuten Schafe, und das Beil, und die stetsbauernde Friedlichkeit und Rube der Chri-Renheit. Damit aber Dieses Schreiben, und das in ihm Enthaltene zur Kenntniß Aller, denen es geziemt, komme, und sich Niemand der Entschuldigung von deffen Unkunde bedienen konne; besonders weil vielleicht nicht zu Allen, welche von diesem Schreiben in Kenntniß gesetzt werden sollten, sicherer Zugang offen stehet: so wollen und gebiethen Wir, daß dasselbige von einigen Läufern oder öffentlichen Notarien Unserer Rurie in der vatikanischen Pauptkirche des Apostelfürften, und in der Laterankirche dann, wenn in denselben das Bolk, um der Feper der Messe benzuwohnen, sich zu versammeln pfleget, öffentlich mit klarer Stimme verlesen, und nach der Verlesung an die Pforte jener Kirchen, so wie auch der apostolischen Kanzlen, und an dem gewohnten Orte des Florafeldes angeheftet, und, damit es gelesen und Allen bekannt werden könne, einige Zeit da gelassen werden, und auch wenn es wieder abgenommen wird, Abschriften davon an den nämlichen Orten angeheftet zurückbleiben sol= Denn wir wollen, daß durch diese Berlelen.

sung, Bekanntmachung und Anheftung Alle und Jede, welche in diesem Schreiben begriffen sind, nach zwen Monaten von dem Tage der Befanntmachung und Unbeftung desselben an, sodann so verbunden und verpflichtet sepen, als wenn es vor ihnen herausgegeben und verlesen worden mare, Auch gebiethen und beschließen wir, daß auch den Abschriften besselben, welche von einem öffentlichen Rotar eigenhandig geschrieben, oder unterschrieben, und mit dem Sigill und der Unterschrift einer in firchlicher Burde ftebenden Person versehen sind, ohne allen Zweifel Glauben gehalten werde Es sep also durchaus keinem Menfchen erlaubt, diese Schrift Unserer Unsagung, Berordnung, Beschließung, Gebiethung, Erinnerung und Ermabnung zu brechen, aber ihr mit vermessenem Erfühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand fich vermeffen follte, dies zu versuchen, ber wiffe: daß er badurch den Widerwillen des allmächtigen Gottes, und des heiligen Petrus und Paulus, seiner Apostel, auf sichen murbe. Gegeben in Rom, ben St. Peter, im Jahre der Menschwerdung bes herrn 1560, an ben 3ten Kalenden des Decembers (den 30ften Wintermonat) im 1ften Jahre Unserer pabstlichen Regierung.

Antonius Florebellus.

Barengus.

ben auch vorsorgen, daß durch ihre Reiche und Berrfcaften ben Pralaten und berfelben Ungehörigen, Gefährten und allen andern, welche sich zu diesem Concilium hinbegeben, oder von ihm zurückkehren, sicherer und freper Weg offenstehe; und daß diese an allen Orten gütig und liebreich aufgenommen und behandelt werden; so wie auch Wir, so viel Uns betrifft, dafür forgen werden; sintemal Wir beschlossen haben, durchaus nichts zu unterlassen, was zur Vollendung bes fo frommen und heilsamen Wertes, von Uns, die Wir an diefe Stelle gefest find , geleiftet werden tann ; jumal Wir, Gott weiß es, nichts Underes suchen, und in der Feper dieses Conciliums Uns nichts Anderes vorgefest haben, als die Ehre Gottes felbst, die Buracführung der gerftreuten Schafe, und das Beil, und die ftetsdauernde Friedlichkeit und Ruhe der Chriftenheit. Damit aber dieses Schreiben, und das in ihm Enthaltene zur Reuntniß Aller, denen es geziemt, tomme, und sich Niemand der Entschuldigung von deffen Unfunde bedienen konne; besonders weil vielleicht nicht zu Allen, welche von diesem Schreiben in Kenntniß gesetzt werden sollten, sicherer Zugang offen stehet: so wollen und gebiethen Wir, daß dasselbige von einigen Läufern oder öffentlichen Notarien Unserer Aurie in der vatikanischen hauptkirche des Apostelfürften, und in der Lateranfirche dann, wenn in denfelben das Bolt, um der Feper der Meffe benzuwohnen, sich zu versammeln pfleget, öffentlich mit klarer Stimme verlesen, und nach der Berlesung an die Pforte jener Kirchen, so wie auch der apostolischen Kanzlen, und an dem gewohnten Orte des Florafeldes angeheftet, und, damit es gelesen und Allen bekannt werden konne, einige Zeit da gelassen werden, und auch wenn es wieder abgenommen wird, Abschriften davon an den nämlichen Orten angeheftet zurückbleiben sol-Denn wir wollen, daß durch diese Berlelen.

182 Das hl. Concilium von Trient, 18. Sitzung.

Unsagung der fünftigen Gitzung.

Ift es Euch gefällig, daß die nächstänftige Situng gehalten und gefepert werden soll am Donnerstag nach dem zwepten Sonntag in der Fasten, als den 26sten Tag des Monats Februar?

Sie antworteten: »Es ift gefällig.«

# Achtzehnte Sitzung,

welche die 3wepte ist unter Pabst Pius dem VI., gehalten den 26. Zag des Februars 1562.

## Beschluß

von der Auswahl der Bücher, und von der Einladung Aller zu dem Concilium unter öffentlicher Beglanbigung.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Borsiße der nämlichen Gesandten des aposio-lischen Stuhles, zwar nicht auf menschliche Kräfte vertrauend, sondern auf die Hülfe und den Benstand Unsers Herrn Jesu Christi, welcher a) seiner Kirche Sprache und Weisheit zu geben verhieß, gestüßet, denket vorzüglich darauf, wie daß er die Lehre des katholischen Glaubens, die durch die Meinungen vieler unter sich Entzweyter an

eut. 21 , 15.

mehreren Orten verunreiniget und verdunkelt ift, endlich wieder in ihre Reinheit und ihren Glang gurudftellen, und die von ihrem ehemahligen Zustande abgewichenen Sitten zu einer befferen Lebensweise zurudrufen, und das Herz der b) Bater wieder den Kindern, und das Berg ber Kinder den Batern zuwenden möge. 216 er daher vor Allem aus erstlich mahrnahm, daß zu dieser Zeit gar sehr die Zahl verdächtiger und verderblicher Bücher, welche eine unreine Lehre enthalten, und weit und breit ausbreiten, angewachsen sep, und daß, da dies zwar Ursache war, warum in verschiedenen Provinzen, und besonders in der erhabenen Stadt Rom, mit einem frommen Gifer viele Censuren eingeführt wurden, doch gegen diese so große und verderbliche Krankheit keine heilsame Arzney fruchtete: so c) urtheilte er, daß die zu dieser Untersuchung ausermählten Bater sorgfältig das, mas wegen der Censuren und Bucher zu thun nothwendig sep, berathen, und es zu seiner Zeit auch dem namlichen heiligen Rirdenrathe vortragen sollten; damit er selbst desto leichter die verschiedenen und fremden Lehren, wie d) Unfraut, aus dem Weizen der driftlichen Wahrheit ausscheiden, und bequemer über dasjenige rathschlagen und verordnen konne, mas zur Austilgung mehrerer Gemutheangftlichkeit, und zur hebung ber Urfachen vielfacher Rlagen auträglicher scheinen wird. Zugleich aber will er, daß dieses Alles zur Kenntniß Aller gebracht werde: so wie er es auch durch den gegenwartigen Beschluß dazu bringt, damit Niemand zweifle, daß er nicht gutig vom beiligen Rirchenrathe werde gehört werden, wenn er glaubt, dasjenige berühre ihn auf irgend eine Weise, welches entweder über dieses Bücher- und Censurgeschaft, oder über

b) Lut. 1, 17. c) Bergleiche unten, lette Sigung, gegen bas Enbe berfelben. d) Matth. 13, 25.

## 184 Das hl. Concilium von Trient, 18. Gipung.

andere Dinge vorgemeldet ift, daß es in diesem allgemeinen Concilium verhandelt werden soll.

Allein weil der nämliche heilige Kirchenrath von Herzen das municht, und flehentlich von Gott erbittet, e) was zum Frieden der Kirche dienet, daß auf Erde Alle die gemeinsame Mutter, welche berer, die sie f) gebar, nicht vergessen tann, anerkennen, und Wir einmuthig, g) aus Ginem Munde, Gott den Bater unfers Herrn Jesu Christi verherrlichen mögen: so ladet er ben der innigen Barmherzigkeit desselben Gottes und unsers Herrn Alle, welche mit Uns nicht in Gemeinfcaft fteben, gur Gintracht und Wiederanssohnung, und dazu ein, daß sie zu diesem heiligen Rirchenrathe tommen sollen, und ermahnt sie, die Liebe, welche bas h) Band der Vollkommenheit ift, zu umfangen, und den in ihren Bergen frohlocenden Frieden Chrifti, zu welchem sie berufen sind in Einem Leibe vor sich berzubringen. Mögen fie also diese Stimme nicht der Menschen, sondern des heiligen Geiftes boren, und ihre Bergen i) nicht verharten, sondern nicht nach ihrem Sinne k) wandelnd, und nicht 1) sich selbst gefällig, auf die so frommsinnige und heilsame Ermahnung ihrer Mutter aufwachen und sich bekehren. Denn wie der heilige Rirchenrath sie einladet; so wird er sie auch mit allen Pflichten der Liebe umfangen.

Ueberdies beschloß der nämliche heilige Kirchenrath, daß die öffentliche Beglaubigung in einer allgemeinen Versammlung ertheilt werden könne, und dann die gleiche Kraft haben, und von der gleichen Verbindlichkeit und Gültigkeit senn soll, als wenn sie in einer öffentlichen Sitzung ertheilt und beschlossen worden ware.

e) Psalm 121, 6. f) Isai. 49, 15. g) Rom. 15, 6. h) Col. 3, 14. i) Psalm 94, 8. und Hebr. 3, 8. h) Ephes. 4, 17. l) Rom. 15, 1.

Ansagung der fünftigen Sitzung.

Der nämliche hochheilige, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhls, verordnet und beschließt, daß die nächstkünftige Sitzung gehalten und gesepert werden soll am Donnerstage nach dem heiligsten Feste der Aufssahrt des Herrn, als den 14. Tag des Monats May.

## Sigeres Geleit,

der deutschen Nation ertheilt in der allgemeinen Versammlung den 14. Tag des März 1562.

a) Der hochheilige, allgültige und allgemeine rechtmäßig im heiligen Beifte versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borfite der namlichen Gefandten des apostolischen Stuhles, gibt allmanniglich die Zusiches rung, daß er allen und jeden Prieftern, Churfürften, Fürsten, Berzogen, Markgrafen, Grafen, Baronen, Edeln, Militarpersonen, Gemeinen, und mas immer für andern Mannern, wessen Standes, Berufes, ober welcher Gigenschaft sie immer sepen, aus der deutschen Provinz und Nation, ihren Städten und andern Orten, und sammtlichen andern kirchlichen und weltlichen Personen; besonders des Augsburger Glaubensbekenntnisses, die, oder welche zugleich mit ihnen zu diesem allgemeinen Trientinischen Concilium hinkommen, oder gesendet und verreisen werden, ober bisher angekommen find, mit mas immer für Namen fie genennt merden, oder genannt werden durfen, laut des Gegenwartigen die öffentliche Beglaubigung und die vollste und mahr-

A) Mit Ausnahme ber unten bengefügten Ausbehnung, ift bies gleiche sichere Geleit oben in ber 15. Sigung enthalten.

hafteste Sicherheit, die sie sicheres Geleit nennen, gewährt und ertheilt, frey nach dieser Stadt Trient binzukommen, daselbst zu bleiben, sich aufzuhalten, zu verweilen, vorzuschlagen, zu sprechen, zugleich mit bem Rirchenrathe selbst über mas immer für Geschäfte zu verhandeln, zu prüfen, zu untersuchen, und Alles, was ihnen immer beliebt, und jegliche Artifel, sowohl schriftlich als mundlich fren vorzubringen, zu eröffnen, und sie mit den heiligen Schriften, und mit den Worten, Aussprüchen und Gründen der heiligen Bater zu erklären, zu bewähren, und glaubwürdig zu machen, und wenn es nothig ist, auch auf die Einwurfe des allgemeinen Conciliums zu antworten, und mit denen, welche vom Concilium ausgewählt werden, sich driftlich zu unterreden, oder liebevoll ohne alles hinderniß zusammenzutreten, mit ganzlicher Entfernung aller Bormurfe, Schmahungen und Berunglimpfungen, und mit der Unzeige, daß in dem vorgenannten Trientinischen Concilium alle Streitgegenstände nach der heiligen Schrift, den apostolischen Ueberlieferungen, den bemährten Concilien, der Uebereinstimmung der fatholischen Kirche, und dem Unsehen der heiligen Bater sollen verhandelt merden; auch mit der Bepfügung, daß sie durchaus nicht unter dem Vorwande der Religion, oder über diese begangener oder zu begehender Bergeben bestraft werden sollen; jugleich auch fo, daß megen ihrer Wegenwart meder auf der Reise, oder an sonst irgend einem Orte mabrend dem hinreisen, Berbleiben oder Zurückfehren, noch in der Stadt Trient selbst irgend auf eine Art der Gottesdienst eingestellt werden soll; und daß sie nach Wollendung oder nicht Bollendung dieser Dinge, zu welcher Zeit es ihnen immer beltebt, oder sie auf Befehl und mit Zustimmung ihrer Dbern nach ihrer Beimath jurudjutehren munichen, ober Jemand aus ihnen es wünschet, alsogleich ohne allen Rudftand, Umstände oder Berweilung, nach Wohlgefallen frep und sicher zurudtehren konnen, mit Unverletfeit ihres und der Ihrigen Eigenthums, und der Ehre leich, so wie hinwieder auch der Personen; jedoch mit ffen derjenigen, die der namliche Rirchenrath dazu ellen wird; damit sodann ohne Arg und Trug für : Sicherheit schidlich vorgesorget werbe. Der beilige denrath will auch, daß in diefer öffentlichen Beubigung und sicherem Geleite alle und jede Rlaueingeschlossen und enthalten, und für eingeschlossen alten werden, welche jur vollen, mirtsamen und eichenden Sicherheit mahrend dem Bingeben, dem jenthalte, und der Rudtehr nothwendig und dienfenn mögen. Bur größern Sicherheit und jum bl des Friedens und der Versöhnung spricht er auch ausdrudlich aus, daß er, wenn auch Jemand : Einige aus ihnen entweder auf der Reise mahrend Dinkunft nach Trient, ober dem Bermeilen daselbft, : der Rudkehr — was ferne sep — etwas so Großes singen oder verfehlten, wodurch die ihnen gewährte hlthat dieser öffentlichen Beglaubigung und Berficheg zernichtet, oder aufgehoben werden konnte, will gugibt, daß die über solchem Berbrechen Ergriffenen von ihnen selbst, und von keinen andern, alsobald hangemessene Uhndung, und mit einer zureichenden, Beite dieses Rirchenrathes billig ju genehmigenden gu lobenden Buffe bestraft werden sollen, so daß die m, die Bedingnisse und Weise ihrer Berficherung durchungeschwächt verbleiben. Auf gleiche Weise will er , daß, wenn Jemand oder Einige von dem Kirchene selbst, entweder auf der Reise, oder mabrend dem enthalte, oder der Burudtehr - mas ferne fep etwas so Großes vergingen, oder verfehlten, urch die Wohlthat dieser öffentlichen Beglaubigung Bersicherung verlett, ober auf irgend eine Beise ehoben werden konnte, die über solchem Berbrechen iffenen nur vom Rirchenrathe selbst, und nicht von ern, durch angemessene Uhndung, und mit einer

zureichenben, von Seite ber bann bier gegenwartigen deutschen Berren der Augeburger Konfession billig gu lobenden und zu genehmigenden Busse alsobald bestraft werden follen, fo daß die gegenwärtige Form, Bedingnisse und Weise der Versicherung durchaus ungesichwächt verbleiben. Ueberdies will dieser Kirchenrath, daß es jenen Gefandten allen und jeden erlaubt fen, so oft als es dienlich oder nothwendig ist, aus der Stadt Trient ju geben, um Luft ju schöpfen, und wieder nach ihr zurückzukehren, so wie auch ihren oder ihre Bothen nach was immer für Orte, zur Besorgung ihrer nothigen Geschäfte ungehindert hinzusenden oder abzuordnen, und ben oder die Gesendeten oder Abgeordneten wieder zu sich tommen zu lassen, fo oft als es ihnen ersprießlich scheint: so daß der oder dieselben, um für seine oder ihre Sicherheit vorzusorgen, von solchen begleitet werben, welche das Concilium dazu bestellen wird. Und zwar soll dieses sichere Geleit und Sicherheit bestehen und andauren von der Zeit an, und während der Zeit, in welcher sie unter die Schutobsorge dieses Rirchenrathe und der Seinigen aufgenommen, und nach Trient hingeleitet werden, und mahrend ber gangen Beit ihres Berbleibens daselbst, und wieder nach binlanglicher erhaltener Audienz zwanzig Tage über den Zeits punkt hinaus, wann sie es selbst begehren, oder wenn das Concilium nach also gehaltener Audienz ihnen abzureisen ansagt; so wird es Jeglichen unter Gottes Huld . von Trient an den sichern Ort, welchen er bafür auswählt, mit ganzlicher Ausschließung des Arges und Truges zurückgeleiten. Und zwar verheißt und verspricht es in guter Treue für alle und jede Gläubigen Chrifti, für alle Fürften, sowohl firchlichen als weltlichen, wer sie immer sind, und für alle andere firchlichen und weltlichen Personen, messen Standes und Berufes fie fepn, oder mit welchem Namen immer fie benennt werden mogen, daß Dieses Alles unverleglich beobachtet werden soll. Ueber-

dies verspricht es, mit Ausschluß alles Arges und Truges, in mahrhafter und guter Treue, daß der Rirchenrath selbst weder öffentlich noch geheim eine Gelegenheit suchen, oder eine Macht, ein Recht, oder eine Satung, ein gesetliches ober kanonisches Privilegium, oder eine in was immer für einer Form ausgedrückte Borfdrift von was immer für Concilien, besonders von dem Konftanzischen und Biennischen, auf irgend eine Beise zu einem Nachtheile dieser öffentlichen Beglaubigung und vollsten Versicherung und öffentlichen und fregen Audienz, die ihnen vom Rirchenrathe selbst zugestanden worden, benüten, oder Jemanden zu benüten zulassen merde; zumal er jene in diesem Stude und für diesmal aufhebt. Wenn aber der heilige Kirchenrath, oder Jemand aus ihm ober ben Seinigen, wessen Berufes, Stanbes ober Auszeichnung er immer fen, die Afte und Weise ber vorgeschriebenen Bersicherung und des sichern Geleites in mas immer für einem Punkte oder einer Klausel verlette - was jedoch der Allmächtige abzuwenden sich würdigen wolle — und nicht bald eine zureichende und nach ihrem eigenen Urtheile billig zu genehmigende und zu lobende Buffe erfolgt: so mogen und konnen sie den Rirchenrath selbst dafür halten, daß er in alle Strafen, in welche nach gottlichem und menschlichem Rechte, oder Uebung die Schänder solcher sichern Geleite ver-fallen können, verfallen sep; und zwar ohne alle Ent-schildigung, oder ohne irgend einen Widerspruch in diefem Stude.

Ausbehnung auf andere Mationen.

Der nämliche hochheilige, rechtmäßig im heil. Geifte versammelte Kirchenrath, unter dem Vorsitze der nämlischen Gefandten von der Seite des apostolischen Stuhls gibt allen und jeden Andern, welche in Sachen des Glaubens mit uns nicht Gemeinschaft haben, aus was

190 Das hl. Concilium von Trient, 19. Gipung.

immer für Reichen, Nationen, Provinzen, Städten und Orten, in welchen öffentlich und ungestraft das Gegentheil von dem, was die heilige Römische Rirche glaubt, geprediget oder gelehrt, oder geglaubet wird, die öffentliche Beglaubigung, oder das sichere Geleit unter der nämlichen Form, und mit den nämlichen Worten, wie es den Deutschen gegeben wird.

# Neunzehnte Sitzung,

welche bie Dritte ift

unter Pabst Pius bem IV.,

gehalten ben 14. Aug bes Map 1562.

## Beschluß von der Sitzungsvertagung.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, im heiligen Geiste rechtmäßig versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhls glaubte diejenigen Beschlüsse, welche heute in der gegenwärtigen Situng verordnet und sanktionirt werden sollten, aus einigen gerechten und geziemenden Ursachen auf den Donnerstag, nach der nächsten Feper des Fronleichnams Christi, als den 4. Brachmonat vertagen zu müssen, und vertaget sie also, Allen ansagend, daß an dem besagten Tage die Situng genhalten und gesepert werden soll. Unterdessen soll Gott, der Bater unsers Herrn Jesu Christi, der Urheber des Friedens angesteht werden, daß er heiligen wolle die

Herzen Aller, damit durch seinen Bepstand der heilige Kirchenrath jest und immer dasjenige zu erwägen, und zu bewirken vermöge, was zu seinem Lobe und seiner Berherrlichung gehört.

# Zwanzigste Sitzung,

welche bie Bierte ift

unter Pabst Pius dem IV.,

gehalten ben 4. Tag bes Junius 1562.

# Beschluß von der Sitzungsvertagung.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Borsite der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhls, beschloß, daß wegen verschiedener, aus unterschiedlichen Ursachen entsprossener Schwierigkeiten, und auch darum, damit Alles entsprechender, und mit desto größerer Berathung vor sich gehe — nämlich damit die Glaubenslehren zugleich mit dem, was die Berbesserung betrifft, verhandelt und sanktionirt werden mögen — dassenige, welches über die Berbesserung sowohl, als über die Glaubenslehren zu verordnen gut scheinen wird, in der nächsten Sitzung bestimmet werden soll, die er Allen aus den sechzehnten Tag des solgenden Monats Inlius, ansact; doch mit dem Bepfügen a), daß der

a) Dien, Sigung 9, am Enbe.

## 192 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sipung.

Rirchenrath selbst den besagten Zeittermin nach seinem Sutdunken und Willen, so wie er es für die Gegenstände des Conciliums ersprieslich erachtet, auch in einer allgemeinen Versammlung frey abkürzen und verlängern könne und möge.

# Ein und zwanzigste Sitzung,

welche bie Fünfte ift

unter Pabst Pius dem IV.,

gehalten ben 16. Mag bes Julius 1562.

## Die Lehre

von der Kommunion unter benden Gestalten, und von der Kommunion der Kinder.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Beiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Borsise der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhls glaubte, weil über das furchtbare und beiligste Sakrament des Altars dutch Betrieb des bosesten Geistes an verschiedenen Orten verschiedene Ausgeburten von Irrthümern in Umlauf gesett werden, wegen welcher in einigen Provinzen viele von dem Glauben und Gehorfame der katholischen Kirche abgefallen zu seyn scheinen, dassenige, welches die Kommunion unter bepden Gestalten und der Kinder betrifft, an diesem Orte auseinander seinen der kinder betrifft, an diesem Orte auseinander sesen zu müssen. Deswegen verbiethet er allen Gläubigen Christisisch zu glauben, über dasselbige von nun an angebers entweder zu glauben, oder zu lehren, oder zu prestie

Die Lehre von der Kommunion unt. beyd. Gestalten. 193

igen, als wie durch diese Beschlusse erklart und be-

### 1. Rapitel

Daß die Laien und die Priester, die nicht Messe halten, nicht durch das göttliche Recht zur Kommunion unter beyden Gestalten verbunden sepen.

Derselbe Kirchenrath, vom heiligen Geiste, welcher er Geist der a) Weisheit und des Verstandes, der Geist es Rathes und der Frommigkeit ift, belehret, und b) em Urtheile und der Uebung der Kirche selbst folgend, rflart und lehrt also: die Laien und die Beistlichen, relche nicht Messe halten, sepen durch kein göttliches Beboth jum Genusse des Altarssaframentes unter benden Bestalten verpflichtet, und man konne auf keine Weise sit unverlettem Glauben daran zweifeln, daß ihnen die tommunion unter Einer Gestalt zum Beile nicht zureijend sep. Dennc) obwohl Christus der Berr dieses hoche purdige Sakrament am letten Abendmahle unter den Bealten des Brodes und des Weines eingesetzt und den sposteln übergeben hat: so zielen jene Einsetzung und lebergabe doch nicht dahin, daß alle Gläubigen Christi ermöge der Verordnung des Herrn zum Empfange bener Gestalten verbunden sepen. Allein auch aus jener Rede ben Johannes am sechsten erhellt nicht richtig, af bie Rommunion unter benden Geftalten von dem herrn efohlen sep, so wie sie namlich nach den verschiedenen ieklärungen der heiligen Bäter und Lehrer verstanden verben soll. Denn Derjenige, welcher sagte: d) » Wenn

a) Isai. 11, 2. b) Unten, Canon 2. von der Kommunion unt. bephen Seft. c) Matth. 26, 27. Mart. 14, 22, Eut. 22, 19. 1. Kor. 11, 24. d) Ish. 6, 54.

## 194 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sipung.

»ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esset, und sein Blut trinket; werdet ihr das Leben nicht in euch haben, sprach auch: e) »Wenn Jemand von diesem Brode ist; wird er ewig leben; und Derjenige, welcher sprach: f) »Wer mein Fleisch ist, und mein Blut trinkt, der phat das ewige Leben, sagte auch: g) »Das Brod, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt; und Derjenige endlich, welcher sagte h): "Wer mein Fleisch ist, und mein Blut trinket, der bleibt in mir, und ich in ihm, sprach nichts desto weniger: i) »Wer dieses Brod ist, der wird ewig leben.

### 2. Rapitel.

Die Gewalt der Kirche über die Ausspendung des Altarssaframentes.

Nebst diesem erklärt er: immerwährend seh in der Rirche diese Gewalt da gewesen, daß sie in Ausspendung der Sakramente, unter Unverletzlichkeit der Wesenheit derselbigen, Dasjenige verordnen, oder umändern konnte, was sie zum Wohl der Empfangenden, oder zur Berehrung der Sakramente selbst, nach der Verschiedenheit der Dinge, der Zeiten und der Orte für ersprießlicher erachtete. Dieses schien aber auch der Apostel nicht und deutlich angegeben zu haben, da er sagt: a) »Also halte »uns der Mensch für Diener Christi und Ausspender der "Geheimnisse Gottes." Und daß wirklich er selbst dieser Gewalt sich bedient habe, zeigt sich sowohl bey vielem Anderen, als ben diesem Sakramente selbst, genug; dies weil er, nach Anordnung einiger Dinge über den Gesbrauch desselben, sprach: b) »Das Uebrige werde ich,

a) Cbenbaselbst, B. 52. f) Cbenbaselbst, B. 55. g) Cbenbaselbst, B. 52. h) Ebenbas. B. 57. i) Ebenbas. B. 59. a) 1. Kor. 4, 1.3,2 Kor. 6, 4. b) 1. Kor. 11. 34.

3. u. 4. Kap. von der Kommunion unt. bend. Gestalt. 195

venn ich zu Euch komme, verfügen.« Deswegen hat die ilige Mutter Kirche, in Unerkennung dieses ihres Unseens über die Verwaltung der Sakramente, obgleich it dem Anfange der christlichen Religion der Gebrauch wer Gestalten nicht selten war, dennoch im Laufe der eit, nachdem jene Uebung bald weitumher umgeändert ar, durch gewichtige und gerechte Ursachen bewogen, eben ese Uebung der Kommunion unter Einer Gestalt bestätist, und beschlossen, daß selbige für ein Gesetz gehalten erden soll, welches zu verwerfen, oder ohne die Autorität reselben Kirche nach Belieben zu andern, nicht erlaubt ist.

### 3. Rapitel.

of Christus ganz und unversehrt und das Saframent wahrhaft unter jeder der benben Gestalten genossen werde.

Ueberdies erklärt er, daß, obgleich unser Erlöser, wie ben gesagt wurde a), in jenem letten Abendmahle dieses Sakrament unter zwen Gestalten eingesetzet, und den sposteln übergeben hat, doch bekennet werden musse, daß uch nur unter Einer Gestalt Christus ganz b) und unzersehrt, und das Sakrament wahrhaft genossen werde; nd daß deswegen, in Bezug auf die Frucht, Diejenien keiner zum Seile nothwendigen Gnade beraubt weren, welche nur eine einzige Gestalt empfangen.

## 4. Rapitel

Jag die Kinder nicht zur saframentalischen Kommunion verpflichtet senen.

Endlich lehret der nämliche heilige Kirchenrath, daß ie ben Gebrauch der Vernunft noch entbehrenden a)

a) Unten, Canon 4.

a) Matth. 26, 27. Mark. 14, 22.; 1. Kor. 11, 24. und oben, Kap. 1. b) Oben, Sigung 13. Kap. 3. und Canon 3. von dem Sakramente des Altars.

## 196 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sipung.

Kinder nach keiner Nothwendigkeit zur sukramentalischen Kommunion des Altarssakramentes verpflichtet senen, sinstemal sie, durch das b) Tausbad wiedergeboren und Christo einverleibet, die schon erlangte Gnade der Kinder Gottes in jenem Alter nicht verlieren können. Allein darum darf jedoch darüber das Alterthum nicht verurtheilt werden, daß es jenen Gebrauch bisweilen an einigen Orten besobachtete; denn wie jene heiligsten Bäter, dies zu thun, nach der Beschaffenheit jener Zeit, eine billige Ursache hatten; so ist gewiß ohne Streit zu glauben, daß sie es wenigstens nach keiner Heilsnothwendigkeit gethan haben.

# Von der Kommunion unter beyden Gestalten und der Kinder.

### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, a) alle und jede Gläubigen Christi sepen vermöge eines Gebothes Gottes, oder der heilige beilbnothwendigkeit schuldig, bende Gestalten des heilige sten Altarssakramentes zu genießen: der sep im Banne.

#### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, die heilige b) katholische Rirche sep nicht durch gerechte Ursachen und Gründe bewogen worden, daß sie die Laien, und auch die nicht Messe habtenden Geistlichen nur unter der Gestalt des Brodes allein kommunizierte, oder sie habe sich hierin geirret: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand läugnet, daß Christus ganz c) und unversehrt, als die Quelle und der Urheber aller Gnaden,

b) Tit. 3, 5.
a) Oben, Kap. 1. b) Ebenbaselbst. c) Oben, Kap. 3. und Sig. 13. Kap. 3. und Canon 3. vom hl. Altaresakrament.

4. Kap. von der Kommunion unt. beyden Gestalten. 197

unter der Einen Gestalt des Brodes genossen wird; weil er, wie Einige fälschlich behaupten, nicht nach der Einssehung Christi selbst unter beyden Gestalten genossen werde: der sep im Banne.

## 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Kommunion des Altarssaframents sep den d) Kindern, ehe sie zu den Unterscheidungsjahren gekommen sind, nothwendig: der sep im Banne.

Die zwen Artikel aber, welche e) ein anderes Mal schon vorgetragen, jedoch noch nicht untersucht worden sind, nämlich: ob die Gründe, durch welche die heilige katholissche Kirche bewogen wurde, die Laien und auch die nicht Messe haltenden Priester, nur unter der Einen Gestalt des Brodes zu kommunizieren, so benzuhalten sepen, daß der Gebrauch des Kelches auf keine Weise Jemanden zugelassen werden müsse; und, falls der Gebrauch des Kelches aus geziemenden, und der christlichen Liebe angemessen gutscheine; ob derselbe unter gewissen Bedinzungen zugegeben werden soll, und welches sie senen: bes halt der nämliche heilige Kirchenrath sich f) auf eine andere Zeit, sobald sich ihm Gelegenheit dazu darbietet, zu prüsen, und zu bestimmen vor.

## Beschluß

von der Berbesserung.

Der nämliche, hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Rirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen Gesandten

d) Oben, Kap. 4. e) Oben, Sigung 13. gegen bas Enbe. f) Unten, Sigung 22. am Enbe.

198 Das hl. Concilium von Trient, 21. Stjung.

des apostolischen Stuhls, urtheilte, es musse zum Lobe des allmächtigen Gottes, und zur Zierung der heiligen Rirche über das Verbesserungsgeschäft Dasjenige, was folget, jest verordnet werden.

## 1. Rapitel.

Daß die Bischöfe die Weihen, und die Dimissorial und Zeugnißschriften unentgeltlich ertheilen, und ihre Bediensteten dafür gar nichts, die Notarien aber das im Beschlusse Bestimmte empfangen dürfen.

Weil jeder Verdacht des Geizes von der kirchlichen Ordnung ferne segn muß; so sollen die Bischöfe, und andere Ausspender der Weihen, oder ihre Diener, nichts für die Ertheilung von mas immer für Weihen, auch ber geistlichen Tonsur, noch für die Dimissorials oder Zeuge nißschriften, noch für das Sigill, noch aus sonst irgend einer Ursache, unter irgend einem Bormande, etwas., auch wenn es frenwillig angebothen würde, empfangen. Die Notarien aber durfen nur an jenen Orten, in welden die löbliche Uebung, nichts anzunehmen, nicht in Rraft ist, für jede einzelnen Dimissorial- oder Zeugnis schreiben allein den zehnten Theil eines Goldguldens erhalten; wofern sie nur keinen bestimmten Behalt für die Ausübung ihres Umtes haben. Allein auch aus dem Gewinne des Notarius darf dem Bischofe megen dieser Ertheilungen der Weihen weder unmittelbar noch mittelbar irgend ein Rugen zufließen; sintemal er (der hl. Rirchenrath) hiemit beschließet, daß Dieselbigen ihre Muhe hierin durchaus unentgeltlich zu gewähren gehalten fepen; zugleich des gänzlichen abstellend und untersagend die entgegengeseten Taxen, und Satungen und Uebungen, auch Die seit undenklicher Zeit, und von mas immer für Orten, dieweil selbige vielmehr Migbrauche und das Simonie-

verbrechen begünstigende Bestechungen genennt werden können. Und Diejenigen, welche anders handeln, sowohl die Geber, als die Empfänger, sollen, nebst der göttlichen. Rache, durch die That selbst in die vom Nechte dafür auferlegten Strafen verfallen.

## 2. Kapitel.

Daß Diejenigen, welche nicht so viel besitzen, daß sie davon leben können, von den hei= ligen Weihen zurückgewiesen werden.

Da es sich nicht geziemet, bag Diejenigen, welche dem göttlichen Dienstamte zugezählt sind, zur Entehrung des Standes betteln gehen, oder schmuzigem Gewinne nachjagen; und es bekannt ift, daß an ben meisten Orten sehr-Biele fast ohne alle Auswahl zu den heiligen Weihen augelassen werden, welche durch verschiedene Kniffe, und Trugerenen ein firchliches Beneficium, oder auch angemessenes Bermögen zu besigen, vorgeben: so verordnet der heilige Kirchenrath, daß kunftighin kein Weltgeistlider, obschon er sonft rudfichtlich der Sitten, Renntnisse und Alter tauglich ist, zu den heiligen Weihen befordert werden soll, mofern nicht vorerst gesetymäßig am Tage liegt, daß er friedlich ein kirchliches Beneficium besitet, welches zu seinem ehrbaren Unterhalte zureichet. Auf dieses Benesicium aber soll er nicht anders, als nach geschener Meldung, daß es der Titel seiner Beforderung gu den heiligen Weihungen gemesen sen, verzichten konnen, auch diese Versichtleistung nicht angenommen werden; menn es nicht offenbar ist, daß er füglich anders. woher leben kann, und eine anders gemachte Verzichtleis stung nichtig senn. Allein von Denjenigen, welche Patrimonialvermögen oder einen Jahrgehalt besigen, sollen hiernach feine geweiht werden fonnen, als Jene, Die der Bischof für das Bedürfniß, oder die Bequemlichkeit seiner Kirchen annehmbar erachtet, nachdem er zugleich vorerst weiß, daß sie jenes Patrimonialvermögen oder jenen Jahrgehalt wahrhaft besißen, und diese solcher Art sind, daß sie ihnen zum Lebensunterhalte ausreichen. Und nachgehends können Dieselben ohne Erlaubniß des Bischofs nie weder veräußert, noch zernichtet, noch erlassen wers den, die Jene ein hinreichendes, kirchliches Beneficium erlangt haben, oder anders woher so viel besißen, daß sie davon leben können; zumal hiemit die Strafen der alten Canpnes darüber erneuert werden.

## 3. Rapite!

Die Weise, die täglichen Gehaltaustheilumgen zu vermehren, wird vorgeschrieben,
die Uebung, daß die Abwesenden nichts,
oder weniger als den Drittel empfangen,
gelobt, und die Widersetzlichkeit der Abwesenden bestraft.

Damit, da die Beneficien zur Besorgung des Gottesdienstes und der kirchlichen Aemter errichtet sind, der Gottesdienst in keinem Theile beeinträchtiget, sondern ihm in allen Dingen die schuldige Pflichtleistung gewährt werde: so verordnet der heilige Kirchenrath, daß sowohl ben Kathedral- als Kolegialkirchen a) ben welchen keine tägliche Gehaltaustheilungen, oder so geringe sind, daß sie wahrscheinlich nicht geachtet werden, der dritte Theil von den Früchten, und jeglichen Gehalten und Gefällen sowohl der Würden, als der Chorherrenpfründen, Perssonalstellen, Gehaltaustheile und Aemter ausgeschieden, und in tägliche Gehaltaustheilungen umgewandelt werden müssen, die zwischen den Innhabern der Würden und den Uebrigen, welche dem Gottesdienste benwohnen, vers

a) Unten, Sigung 22. Rap 3. von ber Berbeff.

## 3. u. 4. Kapitel von der Verbesserung.

haltnismäßig vertheilt werden sollen, nach der Abtheilung, welche der Bischof, auch als Bevollmächtigter des apostolischen Stuhls, ben der ersten Berechnung der Einkunfte zu machen hat; jedoch verbleiben die Uebungen derjenigen Rirchen unverletzt, ben welchen die nicht Unwesenden, oder nicht Dienenden nichts, oder weniger, als den dritten Theil, erhalten; auch sollen durchaus keinerlen Befrenungen, oder andere Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, oder Apellationen dagegen senn können; und ben zunehmender Widersetlichkeit Derer, die den Dienst nicht versehen, sen es erlaubt, gegen sie nach der Verfügung des Rechtes und der b) heiligen Canones einzuschreiten.

#### 4. Rapitel.

Daß die Sakramente durch eine angemessene Anzahl Priester verwaltet werden sollen, und welches die Art und Weise sep, neue Pfarrenen zu errichten.

Die Bischöse sollen auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhles ben allen Pfarr, oder Taustirchen, in welchen das Volk so zahlreich ist, daß ein Pfarrs vorsteher zur Verwaltung der kirchlichen Sakramente und zur Abhaltung des Gottesdienstes nicht auszureichen vermag, die Pfarrvorsteher, oder andere, denen es zustömmt, dazu anhalten, sich zu diesem Amte so viele Priester benzugesellen, als zur Austheilung der Sakramente und zur Haltung des Gottesdienstes zureichend sind. Ben denjenigen aber, ben welchen die Pfarrangeshörigen wegen der Entfernung oder Beschwerlichkeit der Orte nicht ohne großes Ungemach zur Empfangung der Sakramente und Anhörung des Gottesdienstes hinkommen

b) unten, Sigung 23. Rap. 1. von ber Berbefferung.

## 202 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sipang.

tonnen, tonnen sie, auch gegen den Willen der Pfarruse steher, neue Pfarrenen errichten, nach der Borschrift der Berordnung Alexanders des III., welche anfängt: sad am dientiam. Denjenigen Priestern bingegen, welche ben neu errichteten Rirchen neu vorgesett werden muffen, soll nach dem Gutachten des Bischofs ein zureichender Untheil von den wie immer zur Mutterfirche gehörigen Ginfunften angewiesen werden; und wo es nothig sepn sollte, kann er auch das Bolk zur Darreichung deffen anhalten, mas zum Lebensunterhalte der besagten Priester nothmendig ist, ohne daß mas immer für eine allgemeine, oder besondere Vorbehaltung oder Uneignung über die genannten Kirchen dagegen sepn kann. Und solche Anordnungen und Errichtungen fonnen durchaus durch feinerlen Besetzungen', auch nicht Kraft einer Berzichtleistung, ober durch mas immer für andere Zunichterklärungen, ober Suspensionen, weder aufgehoben, noch verhindert werden.

## 5. Rapitel,

Daß die Bischöfe in den vom Rechte angegebenen Fällen ewige Vereinigungen bewerkstelligen können.

Damit der Zustand der Kirchen, wo Gott die heiligen Dienstpslichten erwiesen werden, auch nach Würde ers halten werde; so können die Bischofe, auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhls, nach der Form des Rechts, doch ohne Nachtheil der Innhaber, ewige Bereinigungen a) von was immer für Pfarr- und Taufkirchen, und andern Beneficien, seelsorglichen, oder nicht seelsorglichen mit Seelsorgpfründen, wegen Urmuth dersels

a) Siehe auch unten, Situng 24. Kap. 13. und oben, Sit. 14. Kap. 9, von der Berbesserung.

## 5. n. 6. Kapitel von der Verbesserung.

ben, und in den übrigen vom Rechte erlaubten Fällen, bewerkstelligen, auch wenn die genannten Kirchen, oder Beneficien im Allgemeinen oder Besondern, Vorbehaltene oder wie immer Angeeignete wären. Und diese Vereinisgungen sollen weder Kraft irgend einer Besetzung, noch aus dem Grunde einer Verzichtleistung oder Zunichterstärung oder Suspension widerrusen, oder auf irgend eine Art geschwächt werden können.

## 6. Rapitel.

Daß unwissenden Pfarrvorstehern einstweis len Vikarien mit einem Theile des Einstommens zugestellt, und in ärgerlichem Wandel Verharrende der Beneficien bestaubt werden sollen.

Dieweil unkundige und unwissende Borsteher ber Pfarrkirchen untauglich sind für die heiligen Umtspflichten, und noch Andere wegen der Schändlichkeit ihres Wandels vielmehr zerstören, als auferbauen: so konnen die Bischöfe auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhls, jenen Unkundigen und Unwissenden, wenn sie sonst ehrbaren Wandels sind, einstweilen Gehülfen oder Bikarien zustellen, und Diesen für den hinlanglichen Unterhalt einen Theil der Ginkunfte anweisen, oder auf andere Weise Vorsorge treffen, und zwar mit Ausschluße jeglicher Apellation und Befrenung. Allein Diejenigen, welche einen schändlichen und ärgerlichen Wandel führen, sollen sie, nachdem sie sie zuvor ermahnet haben, einschränken und züchtigen; und wenn Dieselben dennoch unverbesserlich in ihrer Bosheit verharren, sie nach den Berordnungen der heiligen Canones, mit Beseitigung jeglicher Befrenung und Appellation der Beneficien zu berauben die Bollmacht haben.

## 204 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sigung.

## 7. Rapite L

Daß die Bischöfe diejenigen Kirchen, welche nicht mehr hergestellt werden können, versetzen, sonst aber für derer Herstellung sorgen sollen.

Da auch dafür sehr zu sorgen ift, daß Dasjenige, welches für heilige Dienstverrichtungen eingeweihet murde, nicht durch die Unbill der Zeiten eingehe, und dem Gedachtniß der Menschen entfalle: so follen die Bischöfe auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhls, einfache, auch unter einem Schuprechte stehende Beneficien von Kirchen, welche vor Alter oder sonst zerfallen sind, und wegen ihrer Armuth nicht wieder hergestellt werden können, mit Borberufung Derer, welchen daran gelegen ift, zu den Mutter- oder zu andern Kirchen, an den gleichen, oder an benachbarten Orten, nach ihrem Gutachten, hinversegen konnen, und in denfelben Rirchen die Altare, oder Rapellen, unter den gleichen Unrufungen errichten, oder sie mit allen den vorigen Rirchen auferlegten Rugnießungen und Beschwerden zu schon errichteten Altaren oder Kapellen überseten. Go zerfallene Pfarrkirchen a) aber, auch wenn sie unter einem Schutzrechte stehen, sollen sie aus allen Ginkunften und Behalten, die wie immer diesen Rirchen zugehören, wieder herstellen und erneuern lassen; und wenn jene dazu nicht hinreichen, alle Schutherrn und Andere, welche einige aus den besagten Rirchen fließende Ginkunfte beziehen, oder in Ermanglung derselben, die Pfarrangeborigen durch alle angemessenen Mittel zu dem Borbemeldeten anhalten; mit Ausschluß durchaus jeder Appellation, Befrenung und Gegeneinsprache. Und falls dazu

a) Unten, Kap. 8. und oben, Sigung 7. Kap. 8. von der Berbesserung.

Alle zu arm wären; so sollen Jene zu den Mutter- oder zu den nächstgelegenen Kirchen versetzet werden, mit der Erlaubniß, sowohl die genannten Pfarr- als andere eingefallene Kirchen zum gemeinen, nicht unehrbaren Gebrauche verwenden zu dürfen, doch mit einem daselbst errichteten Kreuze.

## 8. Rapitel.

Daß die Kommendeklöster, in welchen die Ordensobservanz nicht in Kraft ist, und jegliche Beneficien jährlich vom Ordinarius visitirt werden sollen.

Es ist billig, daß das, mas immer in einer Dioces sich auf den Gottesdienst beziehet, von dem Ordingrius fleißig besorgt, und mo es nothig ist, für Dasselbige Borforge getroffen werbe. Defmegen sollen die anempfohlenen Klöster, auch wenn sie Abtenen, Priorate und Probstegen genannt werden, in welchen die Ordensobservanz nicht in Rraft ist, so auch die sowohl seelsorglichen, als nicht seelsorglichen, weltlichen und Ordensbeneficien, wie sie immer anempfohlen, auch wenn sie befrept sind, von den Bischöfen, auch als Bevollmachtigten des apostolischen Stuhls, alle Jahre a) visitirt werden, und die nämlichen Bischöfe durch angemessene Mittel, selber durch Beschlagnahme der Ginkunfte, dafür forgen, daß Dasjenige, mas der Erneuerung oder Perstellung bedarf, hergestellt, und die Seelsorge, falls fie denselbigen, oder den mit ihnen Berbundenen oblieget, und die andern schuldigen Pflichtleistungen ordentlich ausgeübt werden; ohne daß was immer für Appella-

a) Dben, Sigung 7. Kap. 8.; und unten, Sigung 24. Kap. 9. v. d. Berbess, und leste Sig. Kap. 20. von der Ordenssgeistlichkeit.

## 206 Das hl. Concilium von Trient, 21. Sigung.

tionen, Privilegien, Uebungen, auch seit undenklicher Beit verjährte Beschirmungen, Richterbestellungen und ihre Berhothe dagegen senn können. Und wenn in Denfelbigen die Ordensobservanz in Rraft mare; so sollen Die Bischöfe durch vaterliche Ermahnungen fürsorgen, daß die Obern derselben Ordensgeistlichen, die nach ihren Ordensstatuten schuldige Lebensweise beobachten, und zur Beobachtung bringen, und die ihnen Untergebenen gur Pflicht anhalten und anweisen Falls Dieselbigen Diese aber nicht innert seche Monaten visitiren, oder zurechtweisen; so konnen dann die gleichen Bischöfe, auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhls sie so visitiren und zurechtweisen, wie es die Obern selbst nach ihren Statuten konnten; zumal durchaus jede Uppellationen, Privilegien und Befrepungen darüber ganzlich beseitiget, und durchaus nicht dagegen senn sollen.

## 9. Rapitel.

Daß der Nahme und Gebrauch der Almosens sammler gänzlich abgestellt wird, und die Ablässe und geistlichen Gnaden von dem Ordinarius befannt gemacht, und zwen Kapitularen die Almosen in Empfang nehmen sollen.

Da die vielen Mittel, welche vordem von verschiedenen Concilien, sowohl von dem im Lateran, und dem in Lion, als dem in Vienne, gegen die a) bösartigen Mißsbräuche der Almosensammler schon angewendet wurden, in spätern Zeiten unnütz geworden sind, und Dieselben vielmehr beschuldiget werden, daßihre Böswilligkeit, zur

a) Unten, lette Situng im Beschlusse von ben Ablaffen, und oben, Situng 5. Kap. 2. von ber Berbest.

großen Uergerung und Klage aller Gläubigen, täglich fo anwachse, daß teine hoffnung zu ihrer Besserung mehr übrig scheint: so verordnet er, daß kunftighin an allen driftlichen Orten der Name und der Gebrauch Derselbis gen durchaus abgestellt, und sie nie wieder irgend zur Ausübung dieses Amtes zugelassen werden sollen; so zwar, daß ganglich feinerlen Privilegien, welche Rirchen, Rlos ftern, hospitalern, frommen Orten, und mas immer für Personen, von mas immer für Grade, Stande und Burde', ertheilt worden sind, oder Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, dagegen senn können. Die Ablässe aber, oder andere geiftliche Gnaden, derer die Gläubigen geziemend darum nicht beraubt werden durfen, sollen, wie er entscheidet, fünftig durch die Ortsordinarien, mit Buziehung von zwenen aus dem Kapitel, zu den gehöris gen Zeiten dem Bolfe befannt gemacht werden; und ihnen wird auch die Bollmacht gegeben, die Ulmosen und die ihnen dargebrachten Liebessteuern, treu und durchaus ohne Empfangung irgend eines Lohnes einzusammeln; das mit man endlich allmänniglich wahrhaft erkenne, daß diese himmlischen Schäße der Rirche nicht zur Gewinnsucht, sondern zur Frommigkeit geübet werden.

Unsagung der fünftigen Sitzung.

Der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im beiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Worsite der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhles, verordnete und beschloß, daß die nächstkünftige Sitzung gehaleten und gefeyert werden soll am Donnerstag nach der Octav des Geburtsestes der seligen Jungfrau Maria, als den 17. Tag des nächstkünftigen Monats September; doch mit dem Beyssügen, daß a) diesen Zeitpunkt, und jeden, der künftig für irgend eine Sitzung vorbestimmt werden mag, der Kirchenrath

a) Dben, Sigung 9. am Enbe.

208 Das hl. Concilium von Trient, 22. Gigung.

selbst nach seinem Gutachten und Willen, wie er es für die Gegenstände des Conciliums für ersprießlich erachtet, auch in einer allgemeinen Versammlung frey abkürzen und verlängern könne und möge.

# Zwey und zwanzigste Sitzung,

welche bie Sechete ift

unter Pabst Pius dem IV.,

gehalten ben 17. Mag bes Septembers 1562.

# von dem Opfer der Messe.

Damit der alte, unbedingte, und in allen Theilen vollstommene Glaube und die Lehre a) von dem großen Gesheimnisse des Altarssaframentes in der heil. katholischen Kirche beybehalten, und mit Vertilgung der Irrthümer und Reßereyen in seiner Reinheit bewahret werde; so lehret und erklärt der hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem Vorsitze der nämlichen Gesandten des apostolischen Stuhles, durch die Erleuchetung des heiligen Geistes belehrt, über Dasselbige, in so ferne es das wahre und einzige Opfer ist, Dassenige, was folget, und beschließet, daß es den gläubigen Voletern verkündiget werden soll:

1. R &

a) Siehe auch oben, Sigung 13. im Anfange.

## 1. Rapitel.

Won der Einsetzung des hochheiligen Meßopfers.

Weil unter dem erstern Testamente, nach dem Zeugniß des Apostels Paulus, wegen a) des Unvermogens des Levitischen Priesterthums feine Bollendung mar; so mußte nach der Unordnung Gottes, des Baters der Barmherzigkeit, Jesus Christus unser Berr, als ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedechs, auftreten, der Alle, so viele geheiliget werden sollten, zur Bollendung und zur Bollfommenheit bringen konnte. Obwohl also dieser unser Herr und Gott sich selbst b) einmal auf dem Altare des Kreuzes durch die Dazwischentretung des Todes Gott dem Bater aufopfern wollte, um daselbst die ewige Erlösung zu bewirken: so hat er doch, weil sein Priesterthum durch den Tod nicht getilget merden sollte, am letten Abendmable, in der Racht, in welcher er überantwortet wurde um seiner geliebten Braut, ber Rirche, nach dem Bedurfniß der menschlichen Natur ein sichtbares Opfer zu hinterlassen, durch welches jenes blutige, das einmal am Rreuze vollbracht werden mußte, vergegenwärtis get, c) sein eigenes Undenken aber bis jum Ende der Zeit verbleiben, und desselben heilsame Kraft der Berzeihung ber Gunden, deren wir und täglich verschulden - angeeignet murde, sich als den für ewig d) aufgeftellten Priester nach der Ordnung des Melchisedechs erflart, und feinen Leib und fein Blut unter den Geftalten des Brodes und Weines Gott dem Bater aufgeopfert, umb unter den Simbolen der namlichen Dinge den Aposteln, die er damahls zu Priestern des neuen Bun-

a) Hebr. 7, 18 u. 28. b) Hebr. 7, 27. und 9. 28. c) 1. Kor. 11, 24 und 26. d) Psaim. 109, 4.

## 210 Das hl. Coneilium von Trient, 22. Sigung.

des einsetzte, zum Genusse übergeben, und ihnen und ihren Nachfolgern im Priesterthume dasselbe aufzuopfern mit den Worten befohlen e): »Thut dieses zu meinem » Bedachtniß; wie die fatholische Rirche diese immer verstand und lehrte. Denn nach der Feper des alten Ofterlammes, das die Menge der Kinder Ifrael zum Undenken an f) den Ausgang aus Egypten schlachtete, sette er ein neues Ofterlamm ein, so daß er selbst von der Rirche durch die Priester unter den sichtbaren Gestalten aufgeopfert werden will, zum Undenken an seinen hingang aus dieser Welt zum Bater, nachdem er uns durch die Bergießung seines Blutes erlöst, und g) der Gewalt der Finsternisse entrissen, und in sein Reich binübergesetzt hat. Und zwar ist dieß h) jenes reine Opfer, welches durch feine Unwürdigkeit, oder Boswilligkeit der Opfernden bemadelt werden fann, von weldem der Herr durch Malachias weissagte, daß es seis nem Namen, welcher greß werden sollte unter den Bolfern, überall merde rein geopfert werden, und auf welches nicht undeutlich der Apostel Paulus hindeutet, da er an die Korinther i) schreibend sagt: daß diejenigen, welche durch die Theilnahme am Tische der bosen Beifter beflect sepen, nicht theilhaftig werden konnen des Tisches des Herrn; benderorts unter dem Tische den Altar verstehend. Endlich ist es Dasjenige, welches zur Zeit des Gesetzes und der Natur k) durch verschies dene Opferbilder vorgebildet murde, als das, welches alle durch jene bezeichnete Guter, als die Bollendung und Bollkommenheit jener Aller, in sich begreifet.

e) Euk. 22, 19.; 1 Kor. 11, 24. f) Erob. 13, 3. 2c. g) Kozloff. 1, 13. h) Malach. 1, 11. i) 1. Kor. 10, 20. k) Gesnes. 4, 4. und 22, 2. und Lev. 1, 1. 2c. 2, 1.; 3, 1.; 4, 2. 2c.

### 2. Rapitel.

Daß dies sichtbare Opfer ein Söhnopfer für Lebendige und Ubgestorbene sen.

Und weil in diesem göttlichen Opfer, das in der Messe verrichtet wird, der nahmliche Christus enthalten ist, und unblutiger Weise geopfert wird, welcher auf dem Altare des Kreuzes einmal sich selbsten a) blutigerweise aufgeopfert hat: so lehret der heilige Rirchenrath, daß Dasselbige mahrhaft ein Söhnopfer sen; durch melches bewirft werde, daß wir, wenn wir mit aufrichtis gem Bergen und echtem Glauben, mit Furcht und Chrfurcht, reuig und buffend zu Gott hintreten, Barmbergigfeit erlangen, und Gnade finden in angemeffenem Benstande. Durch dieses Opfer versöhnt, ertheilt namlich der herr die Gnade und Gabe der Bufe, und verzeihet die Bergehungen und Gunden, auch die noch so großen. Denn es ist die Gine und gleiche Opfergabe, und der gleiche jett durch den Dienst der Priester sich Opfernde, welcher damals sich am Rreuze aufgeopfert hat; nur allein die Opferungsweise ist verschies den; und zwar empfängt man mahrlich durch dasselbibe reichlichst die Früchte dieses blutigen Opfers; so ferne ist es, daß Diesem durch Jenes auf irgend eine Weise Eintrag gethan werde. Defiwegen wird es, nach der Ueberlieferung der Apostel, richtig, nicht nur für die Günden, Strafen, Genugthuungen, und andere Bedürfnisse der lebendigen Gläubigen, sondern and für die b) in Christo verschiedenen, und noch nicht vollends gereinigten aufgeopfert.

a) hebr. 9, 12 und 28. b) Unten, Canon 3. und unten, Sigung. 25. im Anfange.

# 212 Das hl. Concilium von Trient, 22. Sigung.

# 3. Rapite L

Von den Messen zur Ehre der Beiligen.

Und obwohl die Kirche bisweilen einige Messen a) zur Ehre und zum Gedächtnisse der Heiligen zu halten gewohnt ist': so lehrt sie doch, daß ihnen das Opfer nicht aufgeopfert werde, sondern nur Gott allein, welcher Jene gekrönet hat. Daher pflegt auch der Priester nicht zu sagen: "Ich bringe dir, Petrus, oder Paulus, das "Opfer dar; sondern er danket Gott für ihre Siege, und slehet um ihren Schuß, daß sie für uns im Himmel fürzubitten sich würdigen wollen; dieweil wir ihre Gedächtniß auf Erde begehen.

# 4. Rapitel.

Vom Canon der heil. Messe.

Und da es sich geziemt, daß das Heilige heilig verwaltet werde, und dieses unter allen das heiligste Opfer
ist: so hat die katholische Kirche, damit es würdig und
ehrfurchtsvoll aufgeopfert und empfangen werde, vor vielen Jahrhunderten den heiligen Canon eingeführet, von
allem Jerthume so rein, daß nichts in ihm enthalten ist,
welches nicht ganz vorzüglich von Heiligkeit und Frommigkeit duftend, die Gemüther der Opfernden zu Gott
erhebe; sintemal Derselbige sowohl aus Worten des
Herrn selbst, als aus Ueberlieferungen der Apostel, und
auch aus frommen Einrichtungen heiliger Pabste bestehet.

# 5. Rapitel.

Von den fenerlichen Ceremonien der hL. Messe.

Da die Menschennatur der Art ist, daß sie sich nicht leicht ohne äußere Hülfsmittel zur Betrachtung göttlicher

a) Unten, Canon 5. und Sigung 25. von ber Anrufung ber Peiligen.

Dinge erheben kann: so hat deswegen die fromme Mutter Kirche einige Gebräuche eingeführt, daß nämlich in
der Messe Einiges mit leiser, Underes aber mit erhobenerer Stimme ausgesprochen werden soll. Auch ordnete
sie einige a) Ceremonien an, wie die geheimnisvollen
Segnungen, Lichter, Räucherungen, Kleider und vieles
Undere dieser Urt, nach der apostolischen Lehre und lieberlieserung; damit sowohl die Herrlichseit des so großen
Opfers angepriesen, als auch die Gemüther der Gläubigen durch diese sichtbaren Zeichen der Religiösität und
Frömmigkeit zur Betrachtung der erhabensten Dinge,
die in diesem Opfer verborgen sind, ausgewecket werden.

# 6. Rapitel.

Von der Messe, in welcher der Priester allein kommunizirt.

Der hochheilige Kirchenrath munschte zwar, daß in jeglicher Messe die bepwohnenden Gläubigen nicht nur durch das geistige Verlangen, sondern auch durch den saframentalischen Genuß des Altaresaframentes tommuniziren möchten, damit ihnen um so reichlicher die Frucht dieses heiligen Opfers zu Theil murde; verwirft aber boch, wofern dies nicht immer geschieht, deswegen diejenigen Messen, in welchen der Priester allein sakramentalisch kommuniziret, nicht als abgesonderte und unerlaubte; sondern genehmiget und empfiehlt sie sehr; que mal auch diese Messen wahrhaft für gemeinschaftliche gehalten werden muffen, theils weil ben ihnen das Bolt geistigerweis kommunizirt, theils aber weil sie von dem öffentlichen Diener der Kirche nicht nur für sich, sondern für alle Gläubigen, welche zum Leibe Christi gehören, gehalten werden.

a) Unten, Canon 7.

214 Das hl. Concilium von Trient, 22. Sitzung.

### 7. Rapitel.

Von dem mit dem Weine zu vermengenden Baffer im Opferfelche.

Der heilige Kirchenrath erinnert hiernach, daß es den Priestern von der Rirche befohlen sep, dem Weine im Opferkelche Wasser benzumengen; sowohl weil geglaubt wird, daß Christus der Berr es so gethan habe, als auch weil aus a) seiner Seite zugleich mit dem Blute Wasser ausfloß; welches Geheimniß durch diese Mischung geehrt, und, da in der Offenbarung des hl. Johannes b) die Bölker Wasser genennt werden, die Einigung des gläubigen Bolfs felbst mit dem Saupte Christus dargestellt wird.

# 8. RapiteL

Von der Haltung der Messe in nicht gemeiner Oprache, und von der Erklarung ihrer Geheimnisse für das Bolt.

Obwohl die Messe viel Belehrung für das gläubige Volf enthält; so schien es den Vätern doch nicht ju frommen, daß sie an den verschiedenen Orten in ihrer Landessprache gehalten werde. Damit aber deßwegen ben der Bepbehaltung des alten und von der heiligen romiichen Kirche, der a) Mutter und Lehrerinn aller Kirchen, genehmigten Ritus jeglicher Rirde überall, die Schafe Christi nicht hungern, und die Kinder nicht b) um Brod bitten, und niemand fen, ber es ihnen breche: so gebiethet der heilige Kirchenrath den c) hirten und

a) Joh. 19, 34. b) Offenb. Joh. 17, 15.
a) Oben, Sigung 7. Canon 3. von der Taufe, und unten, Sig. 25. im Beschluß vom Fasten. b) Jerem. Klagl. 4, 4. c) Oben, Sig. 5. Kap. 2. von b. Berb. und unten, Sig. 24. Rap. 7. von ber Berbefferung.

allen denen, welche die Seelsdege verwalten, daß sie öfters mährend der Messesper entweder selbst, oder durch andere, besonders an Sonn- und Festtägen, Einiges von Dem, was in der Messe gelesen wird, auszlegen, und unter Anderm irgend ein Geheimniß dieses heiligken Opfers erklären sollen.

# 9. Kapitel.

Einleitung zu den folgenden Canones.

Weil aber wider diesen alten, im hochheiligen Evangelium, in den Uebergablehren der Apostel, und in der Lehre der heiligen Bäter gegründeten Gauben zu dieser Zeit viele Irrthümer ausgebreitet wurden, und von Bielen Wielerlen gelehrt und behauptet wird: so hat der hochheilige Kirchenrath nach vielen, wichtigen, reifelich hierüber gehaltenen Verhandlungen, mit einmuthiger Uebereinstimmung aller Väter Dasjenige, was diesem reinsten Glauben und der heiligen Lehre entgegen ist, durch die bengefügten Canones zu verdammen, und aus der Kirche auszuschließen verordnet.

# Vom Opfer der Messe.

### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wahres und eigentliches Opfer aufgeopfert, oder was aufgeopfert werde, sep nichts Anderes, als daß uns Christus zur Speise gegeben werde: der sep im Banne.

### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, a) Christus habe durch jene Worte: »b) Thut dies zu meinem Gedachtniß,« die Apo-

a) Lut. 22, 19. u. oben Kap. 1. v. biesem Satram. b) 1. Kor. 11, 24. Lut. 22, 19.

stel nicht zu Priestern eingesetzet, oder nicht dazu eingeweihet, daß sie und die andern Priester seinen Leib und fein Blut aufopfern sollen: der sep im Banne.

# 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, das Megopfer sen nur ein Lob, und Danksagungsopfer, oder eine bloße Erinnerung des am Kreuze vollbrachten Opfers, nicht aber c) ein Sühnopfer; oder nüße nur allein Dem, der es genießet, und müsse nicht für Lebendige und Abgestorbene, für Sünden, Strafen, Genugthuungen und andere Bedürfnisse aufgeopfert werden: der sep im Banne.

### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, dem heiligsten, am Kreuze vollbrachten Opfer Christi werde durch das Meßopfer eine Lästerung zugefügt, oder jenem durch Diesès Eintrag gethan: der sep im Banne.

#### 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, es sep Betrug, zur Ehre d) der Heiligen, und zur Erlangung ihrer Fürbitte bey Gott, Messe zu halten, wie die Kirche der Willens-meinung ist: der sep im Banne.

## 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, der Canon der Messe enthalte e) Irrthümer, und musse deswegen abgestellt werden: der sep im Banne.

## 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, die f) Ceremonien, Rleider und außerliche Zeichen, deren sich die katholische Rirche

v. diesem Sakram. e) Oben, Rap. 4 f) Oben, Kap. 3

in der Messesper bedienet, sepen mehr Reizmittel zur Gottlosigkeit, als Dienstpflichten der Gottseligkeit: der sep im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt: die Messen, g) in welchen der Priester allein sakramentalisch kommunizirt, sepen unerlaubt, und daher abzustellen: der sep im Banne.

### g. Canon.

Wem Jemand sagt, der Ritus der römischen Kriche, nach welchem der Theil des Canons und die Konssertationsworte mit leiser Stimme ausgesprochen werden, sep verdammungswürdig, oder die Messe müsse h) nur in der Landessprache gehalten, oder dem Weine im Opferkelche soll kein Wasser bengemengt werden, deswesen, weil es gegen die Einsehung Christi sep: der sep im Banne.

### Beschluß von Dem,

was ben der Fener der Messe beobachtet und gemieden werden soll.

Wie große Sorgfalt anzuwenden sep, damit das hochheilige Opfer der Messe mit aller religiösen Vereherung und Ehrfurcht gefenert werde, mag jeder leicht erachten, der bedenket, daß in den heiligen Schriften derzienige verslucht heißet a), welcher Gottes Werk nachlässig verrichtet. Wenn wir also nothwendig bekennen, daß kein anderes Werk von den Gläubigen Christi so sehr, als ein Heiliges und Göttliches, behandelt werden könne, als diesses surchtbare Geheimniß selbst, in welchem jenes Leben bringende Opfer, durch das wir mit Gott dem Bater

g) Dben, Kap. 6. h) Oben, Kap. 8. a) Jerem. 48, 10.

220 Das hl. Concilium von Trient, 22. Gipung.

Sonn- und höhern Festtägen, zu besuchen. Alles dies ses hier summarisch Aufgezählte wird also allen Ortsprdinarien so vorgestellt, daß sie nicht nur Dieses selbst, sondern auch jegliches Andere, das hieher zu gehören scheinen mag, vermöge der ihnen vom hochheiligen Riedenrath ertheilten Gewalt, und auch als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhles, verbiethen, besehlen, bessern, verordnen, und das gläubige Volk zur unverletzlichen Beobachtung desselben durch die kirchlichen Censuren, und andere Strafen, die nach ihrem Gutachten sestgesetzt werden, anhalten sollen; ohne daß was immer für Privilegien, Befreyungen, Appellationen und Uedungen dagegen seyn können.

# Beschluß von der Verbesserung.

Der nämliches hochheilige, allgültige und allgemeisne, rechtmäßig im heiligen Geiste versammelte Kirchentath von Trient, unter dem Vorsiße der nämlichen Gessandten des apostolischen Stuhles, glaubte, um das Gesschäft der Verbesserung weiter fortzuseßen, in der gegenswärtigen Sigung Folgendes verordnen zu mussen.

### 1. Rapitel.

Die Canones über den Lebenswandel, Ehrbarfeit und Wohlanständigfeit der Geistlichen werden erneuert, und genauer Beobachtung anbefohlen.

Es gibt nichts, das Andere beharrlicher zur Frommigkeit und zum Dienste Gottes anweiset, als wie das a) Leben und Bepspiel Derer, welche sich dem göttlichen

a) Unten, Sigung 25. Rap. 1. von ber Berbefferung.

Dienstamte geweihet haben. Denn da man sie, weg von den Dingen der Welt, auf eine höhere Stelle ers hoben erblickt; so richten die Uebrigen ihre Augen b) auf sie gleichsam wie auf einen Spiegel, von ihnen abnehmend, was sie nachthun sollen. Deswegen geziemt es den zum Antheile des Herrn berusenen Geistlichen gänzlich, ihr Leben und ihre Sitten alle so einzurichten, daß c) sie in Kleidung, Geberde, Gang, Rede und allen anderen Dingen nichts, denn Ernstes, Geordnestes, und von Religion Erfülltes an den Tag legen; auch geringe Vergehen, die an ihnen sehr groß seyn würden, meiden, damit ihre Werke Allen Ehrsucht einstössen, weild Dieses also desto eifriger beobachtet werden muß, je zu größerm Nußen und Zierde es der Kirche Gottes gereicht: so verordnet der heilige Kirchensrath, daß Das, was von den höchsten Pähsten und heisligen Concilien anderswo über die Beybehaltung des Wandels, der Ehrbarkeit, der Lebensweise und Lehre der Geistlichen, so wie zugleich über die Meidung der Wandels, der Chrbarkeit, der Lebensweise und Lehre der Geistlichen, so wie zugleich über die Meidung der Ueppigkeit, der Schwelgerenen, der Tänze, der Würfel, der Spiele, und was immer für Vergehungen, so auch der weltlichen Geschäfte vielfältig und heilsam verfügkt worden ist, gleicherweise künftighin unter den gleichen, oder noch größern, nach dem Gutachten des Ordinarius zu verhängenden Strafen beobachtet werden; und daß d) keine Uppellation diese Vollziehung, die sich auf die Verdessenig der Sitten bezieht, ausheben soll. Wenn aber sie (die Ordinarien) in Erfahrung bringen, daß irzend Einiges hievon außer Uebung gekommen sen; so sollen sie sich bestreben, daß es sobald möglich wieder in Uebung zurückgerufen, und von Allen genau beobachtet in Uebung zurückgerufen, und von Allen genau beobachtet

b) Matth. 5, 14. 15. 16. c) Oben, Sigung 14. in der Einleitung von der Berbeff. und unten, Sig. 24. Kap. 12. von der Berb. d) Unten, Sig. 24. Kap. 10. v. d. Berb.

222 Das hl. Concilium von Trient, 22. Sipung.

werde, ohne daß was immer für Uebungen dagegen seyn können; damit sie nicht selber wegen der Bernachläffisgung der Berbesserung ihrer Untergebenen von der göttslichen Rache wohlverdiente Strafen erdulden muffen.

### 2. Rapitel

Wer Diejenigen segn sollen, welche zu Kathedralfirchen befördert werden wollen.

Wer immer kunftig für Kathedralkirchen angenommen werden will, der soll nicht nur mit der Geburt, dem Alter, den Sitten, dem Wandel und den übrigen Dingen, die von den heiligen a) Canones erfordert werden, vollkommen begabt, sondern auch menigftens sechs Monate vorher in die heilige Weihe erhoben senn. Die Kenntniß eben dieser Dinge, falls die Kuria noch feine, oder anfängliche darüber hatte, soll von den Gesandten des apostolischen Stuhls; oder den Runtien der Provinzen, oder dem Ordinarius des Orts, und, in Ermanglung dessen, von den naberen Ordinarien eingeholt werden. Nebst diesem mnß derselbige mit solcher Wissenschaft ausgestattet senn, daß er dem Erforderniß des Umtes, das ihm überbunden werden soll, Genüge leisten fann. Daher soll er zuvor auf einer Universität der Wissenschaft verdienterweise zum Magister, oder zum Doctor, oder Licentiaten in der heiligen Gottesgelehrtheit, oder dem canonischen Rechte befördert senn, oder durch ein öffentliches Zeugniß einer Ukademie sich als tauglich Andere zu lehren ausweisen; und wenn er ein Ordensgeistlicher ift, ein gleiches Zeugniß von den Obern seines Ordens haben. Die Borgenannten aber alle, von welchen eine Instruction oder Be-

a) Siehe auch unten Sigung 7. Kap. 1. von ber Berbefferung, und unten, Sig. 24. Kap. 1. v. b. Berbeff.

zeugung eingeholt werden mag, sollen dieselbe treu und unentgeltlich zu ertheilen verpflichtet senn; widrigenfalls mögen sie wissen, daß ihr Gewissen schwer belastet, und Gott und ihre Obern ihre Rächer sepn werden.

# 3. Rapitel.

Daß aus dem dritten Theile aller Einkunfete te tägliche Gehaltaustheilungen gebile det werden, und was für Abwesenden ihr Antheil nicht zukommen soll, und was für Fälle ausgenommen senen.

Die Bischöfe können, auch als apostolische Bevollmachtigte, durchaus von allen Ginfünften und Behalten aller Würden, Personalstellen und Hemter, die sich an Rathedral= oder Rollegialfirchen befinden, a) den dritten Theil in Gehaltsaustheilungen, die nach ihrem Gutach. ten angemiesen werden sollen, vertheilen, so nämlich : daß die Inhaber derselben, wenn sie den ihnen personlich zustehenden Dienst an irgend einem bestimmten Tage nicht nach der von den gleichen Bischöfen vorzuschreis benden Form erfüllen, den Antheil jenes Tages verlieren, und auf keine Weise ein Eigenthumbrecht über denselben erlangen; hingegen soll dieser dem Bauamte der Kirche, so weit es dessen bedarf, oder einem andern frommen Orte, nach dem Gutachten des Ordinarius jugemendet merden. Ben b) zunehmender Widersetlichkeit aber sollen sie gegen selbige nach den Berorde nungen der heiligen Canones einschreiten. Wenn aber Giner aus den vorbesagten Würden an den Rathedraloder Rollegialfirchen, vermöge eines Rechts oder einer Uebung keine Gerichtsbarkeit, Berwaltung oder Pflicht

a) Dben, Sigung 21. Kap. 3. von ber Berbeff. b) Dben, am angeführten Orte.

# 224 Das pl. Concilium von Trient, 22. Gipung.

Seelforge obliegt, welcher sich der Inhaber der Burde widmen will: so soll er für die Zeit, während welcher er ben der Seelforgkirche residiert, und ihr dienet, an den Rathedral- und Rollegialkirchen dafür gehalten werden, als wenn er gegenwärtig wäre, und dem Gottesdienste benwohnte. Doch darf dieses nur für diejenigen Rirchen festgesett angeschaut werden, in welchen keine Uebung oder Satung da ist, daß die besagten Würden, falls sie den Dienst nicht versehen, Etwas verlieren, das den dritten Theil der genannten Einkünfte und Geshalte erreicht; zumal keine Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, Bestenungen und Berordnungen, auch wenn sie eidlich und von was immer für einer Autorität beskräftiget wären, dagegen seyn können.

### 4. Rapitel.

Daß ben allen Kathedral- und Kollegialfirchen die noch nicht Geweihten feine
Stimme im Kapitel haben; und was die
zu denselben Beförderten zu thun verpflichtet, und welche fünftig zu befördern senen.

Welt- oder Ordenskirche den gottesdienstlichen Pflichten zugeeignet, aber noch nicht, wenichtens in die Weihe des Subdiakonats, erhoben ist, soll ben solchen Rirchen im Rapitel keine Stimme haben, auch wenn sie ihm von den Uebrigen frey zugestanden würde. Diejenigen aber, welche an den genannten Rirchen Würden, Personalstellen, Uemter, Stiftspfründen, Gehaltantheile, und was immer für andere Beneficien, mit welchen verschiedene Berebindlichkeiten: nämlich damit Einige die Messe, Andere das Evangelium, Andere die Epistel lesen oder singen, verbunden sind, innehaben, oder künstig innehaben werden, sollen verpslichtet seyn, in Ermanglung eines gereich

rechten Sindernisses, innert einem Jahre die erforderlis chen Weihen zu empfangen, mit was immer für einem Privilegium, einer Befrepung, einem Borrange, einem Geschlechtsadel sie ausgezeichnet senn mögen; widrigenfalls verfallen sie in die Strafen nach der Berordnung des Conciliums von Bienne, welche anfängt: »Utii, qui« und welche durch den gegenwärtigen Beschluß erneuert wird. Auch sollen die Bischöfe a) Dieselbigen dazu anhalten, daß sie unter ben gleichen, und anderen, auch schwereren, nach ihrem Gutachten zu verhängenden Strafen an den bestimmten Tägen die genannten Weihert und übrigen Pflichten alle, die sie für den Gottesdienst zu leiften schuldig find, selbst ausüben; und künftighin soll die Besetzung an keine Undere Statt haben, als an solche, welche anerkannt das Alter und die übrigen Eigenschaften schon vollkommen besigen; widrigenfalls sep die Besetzung nichtig.

# 5. Rapite L

Daß die Dispensationen, die außer der Röm. Rurie anzuweisen sind, an den Bischof angewiesen, und von ihm geprüft werden sollen.

Die Dispensationen sollen, mit was immer für einer Autorität sie ertheilt werden müssen, wenn sie außer der Römischen Kurie anzuweisen sind, an die Ordinarien der Orte, wo man sie begehret, angewiesen werden; diejenigen aber, welche gnadeweise ertheilt werden, ihre Wirkssamkeit nicht erlangen, die daß von Sbendenselben darüster zuerst als apostolischen Bevollmächtigten, doch nur summarisch und außergerichtlich, zurechterkennt ist, daß

a) Bergleiche auch unten, Sigung 24. Kap. 11. von ber Ber-

226 Das hl. Concisium von Trient, 22. Sipung.

die ausgesprochenen Bitten nicht den Gebrechen des Erschliches oder Betruges unterliegen.

## 6. Rapitel.

Daß letzte Willenserflärungen mit behutfamer Umficht zu andern sepen.

Ben Umanderungen von letten Willenserklarungen, die a) nicht anders, als aus einer gerechten und nothe dringlichen Ursache gemacht werden mussen, sollen die Bischöfe, als Bevollmächtigte des apostolischen Stuhles, summarisch und außergerichtlich zurechterkennen, daß in den Bitten dafür nichts mit Verschweigung der Wahrebeit oder Vorbringung der Unwahrheit einberichtet sen, ehe die besagten Umanderungen der Vollziehung ander sohlen werden.

# 7. Rapitel.

Das Rapitel »Romana« über die Appellationen wird erneuert.

Die apostolischen Gesandten und Nuntien, die Patrisarchen, Primaten und Metropoliten sollen verpflichtet seyn, ben den an sie eingelegten Appellationen, in jeglischen Gegenständen, sowohl ben Zulassung der Appellationen, als ben Ertheilung der Verbothe nach einer Appellation, die Vorschrift und den Inhalt der heiligen Bersordnungen zu beobachten, besonders Derjenigen Innocentius des IV., welche anfängt: »Romana; achne das was immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit, oder ein Styl, oder ein Privilegium für das Gegentheil dagegen seyn können. Widrigenfalls sepen die Verbothe, und das Einschreiten, und was immer daher folgte, durch das Recht selbst null und nichtig.

a) Unten, Sigung 25. Kap. 4. von b. Berbefferung.

## 8. Rapitel.

aß die Bischöfe alle frommen Vermächtnisse vollziehen, und jede frommen Orte visitiren sollen, wofern solche nicht unter dem unmittelbaren Schutze der Könige stehen.

Die Bischöfe sollen, auch als Bevollmächtigte des apoolifchen Stuhles, in den vom Rechte erlaubten Fällen, n allen frommen Berfügungen, sowohl ben letter Billenserflärung, als zwischen Lebenden, die Bollzieher nn, und das Recht haben, durchaus alle hospitäler und ollegien, und die Bruderschaften der Laien, auch jene, elche sie Schulen oder mit mas immer für einem anern Namen benennen, — jedoch Diejemigen, die unter nmittelbarem Schute der Könige stehen, nicht ohne erer Erlaubniß - die Almosenstiftungen vom Berge der römmigkeit oder Liebe, und alle frommen Orte, wie sie nmer heißen, auch wenn die Obsorge der vorerwähnten rte Laien zugehört, und die gleichen frommen Orte urch ein Befrenungsprivilegium verwahrt sind, zu visseren; auch sollen sie selbst vermöge ihres Umtes über Mes, mas zum Dienste Gottes, oder zum Beile ber Geem, oder zur Unterhaltung der Urmen gestiftet ift, nach m Satungen der beiligen Canones zurechterkennen, nd.es in Bollziehung segen; ohne daß mas immer für me Uebung, auch seit undenklicher Zeit, oder ein Prilegium, oder eine Satung dagegen fenn kann.

# 9. Rapitel.

Paß die Verwalter aller frommen Orte dem Ordinarius Rechnung geben follen, wofern nicht in der Stiftung anders vorgeforgt ist.

Die Verwalter, sowohl die Geistlichen, als Weltlizen, des Bauamtes jeglicher, auch der Kathedral-,

der a) Hospitals, der Bruderschafts und der Almosensstiftungskirche vom Berge der Frömmigkeit, und b) durchs aus aller frommen Orte sollen alle Jahre dem Ordinarius Rechnung von der Verwaltung abzulegen verpflichtet, und gänzlich alle Uebungen und Privilegien für das Gegentheil beseitiget senn; falls nicht etwa in der Stiftung und Anordnung einer solchen Kirche oder Bauamtes ausdrücklich anders vorgesorgt wurde. Wenn aber vermöge einer Uebung, oder eines Privilegiums, oder vermöge einer Berordnung des Ortes andern hiefür Abgeordneten Rechnung gegeben werden müßte: so soll dann mit ihnen auch der Ordinarius dazugezogen werden, und die anders gemachten Abrechnungen für die besagten Verwalter durchs aus nicht geltend sepn.

# 10. Rapitel.

Daß die Notarien der Prüfung, und dem Urtheile der Bischöfe unterworfen sepen.

Da aus der Unwissenheit der Notarien sehr viele Nachtheile, und die Veranlassung vieler Streite entspringt; so kann der Bischof durchaus alle Notarien, auch wenn sie mit apostolischer, kaiserlicher, oder königlicher Autorität erwählt sind, auch als Bevollmächtigter des apostolischen Stuhles, durch angestellte Prüfung über ihre zulängliche Tauglichkeit untersuchen, und Denjenigen, die nicht für tauglich erfunden werden, oder die sich, wann immer, in ihrem Amte versehlen, in kirchlichen und geistlichen Geschäften, Streit- und Rechtssachen die Aussübung desselben Amtes für immer, oder einstweilen versbiethen; und auch ihre Appellation soll die Untersagung des Ordinarius nicht ausheben.

a) Dben, Sigung 7. lettes Rap. von b. Berbeff. b) Unten, Sig. 25. Rap. 8. von ber Berbefferung.

# 11. Rapitel.

Die Besitzer der Kirchen= und anderer frome men Stiftungsgüter werden nachdrück- lichst bestraft.

Wenn aber die Habsucht, die Wurzel a) aller Uebel, irgend einen Geistlichen oder Laien, mit mas immer für einer, auch kaiserlichen oder königlichen Burde er glanze, so fehr in Besit nahme, daß er sich vermessen sollte, von irgend einer Rirche, oder einem weltlichen oder Ordensbeneficium, von den Almosenstiftungen vom Berge der Frommigkeit, und andern frommen Orten die Gerichts. barkeiten, Guter, Zinse und Rechte, auch wenn es Leben und Erbleben sind, die Ginfünfte, Rugniegungen, oder was immer für Gefälle, die für die Bedürfnisse der Bediensteten und der Urmen verwendet werden muffen, selber oder durch Undere, mit Gewalt, oder durch eingejagte Furcht, oder auch durch unterschobene geistliche oder weltliche Personen, oder mit mas immer für einem Rniffe, oder unter mas immer fur einem gesuchten Unstriche, zu seinem eigenen Gebrauche zu verwenden, und an sich zu reißen, oder zu hindern, daß sie von denen, welchen sie vermöge des Rechtes zugehören, nicht erhalten werden: der sen so lange dem Bannfluche unterworfen, bis er die Gerichtsbarkeiten, Guter, Dinge, Rechte, Fruchte, und Ginfunfte, welche er in Besit genommen, oder welche auf mas immer für Weise, auch Schankung einer unterschobenen Person, an ihn getommen sind, der Kirche und ihrem Berwalter, oder bem Verpfrundeten wieder vollständig zurückgestellt, und sonach vom Romischen Papste die Lossprechung erhalten hat: If er zugleich Schußherr der namlichen Rirche gemesen; so

a) 1. Aimoth. 6, 10.

# 230 Das hl. Concilium von Trient, 22. Gigung.

ses Schuhrechtes beraubt. Ein Geistlicher aber, der Thäter oder Mitwilliger einer so lästerlichen Uebervorztheilung und Usurpation gewesen ist, soll den nämlichen Strafen unterliegen, so wie auch durchaus aller Benessicien beraubt senn, und zu jeglichen andern Beneficien unfähig, und von der Ausübung seiner Weihen, auch nach vollständiger Genugthuung und Lossprechung, nach dem Gutachten seines Ordinarius, suspendirt werden.

### Beschluß

über die Bitte für die Gestattung des Relches.

Da überdies der nämliche hochheilige Kirchenrath in ber vorigen a) Sigung die zwen, anderswo vorgeschlas genen, und damals noch nicht untersuchten Artikel, nämlich: Ob die Gründe, durch welche die hl. katholische Kirche bewogen wurde, die Laien und auch die nicht Messe haltenden Priester, nur unter der Ginen Gestalt des Brodes zu kommuniziren, so bengubehalten sepen, daß der Gebrauch des Kelches auf keine Weise Jemanden zugelassen merden musse, und, falls der Gebrauch des Kelches aus geziemenden, und der driftlichen Liebe. angemessenen Grunden irgend einer Nation, oder einem Reiche zuzugeben gut scheine, ob er unter gemiffen Bedingungen zugegeben werden soll, und welche diese fepen, sich auf eine andere Zeit, wo sich ihm Gelegenheit darbiethe, zu prufen und zu bestimmen vorbehalten hat: so beschloß er jett, für das Heil Derer, für welche darum gebethen wird, bestens zu rathen bedacht, daß das ganze Beschäft an unsern beiligsten Berrn gewiesen werden soll, so wie er es durch den gegenwärtigen Beschluß an ihn

a) Dben, Sig. 21. Canon 4. und Sig. 13. im letten Befoluffe.

weiset; damit derselbige nach seiner ganz besondern Klugheit Dasjenige bewirke, was er dafür gutachtet, daß es der Christenheit nüßlich, und den um den Gebrauch des Relches Bittenden heilsam sepn werde.

Unfagung ber fünftigen Gitzung.

Ueberdas sagt der nämliche hochheilige Kirchenrath von Trient den Tag der künftigen Sitzung auf den Donnerstag nach der Octav des Festes aller Heiligen, als den 12. Tag des Monats November an, in welcher dann von dem Sakramente der Weihe und der Ehe beschlossen werden soll.

Die Sitzung wurde nachgehends auf den 15. Tag Julius 1563 vertaget.

# Dren und zwanzigste Sitzung,

welche die Siebente ift

unter Pabst Pius dem IV., gehalten ben 15. Aag bes Julius 1563.

# Die wahre und katholische Lehre

von dem Sakramente der Weihe, von dem heilisgen Kirchenrathe von Trient zur Verdammung der Irrthümer unserer Zeit in der siebenten Sitzung beschlossen und bekannt gemacht.

### 1. Rapitel.

Won der Einsetzung des Priesterthums imneuen Bunde.

Opfer und Priesterthum sind durch Gottes Anordnung so verbunden, daß unter jedem Gefete Begde da waren.

# 232 Das fl. Concilium von Trient, 23. Gigung.

Da also im neuen Bunde die katholische Kirche aus der Einsetzung des Herrn das heilige, sichthare Opfer des Alstarssakraments empfangen hat: so muß auch bekennt werden, daß in ihr ein neues, sichtbares und äußeres a) Priessterthum sey, in welches das Alte hinübergesetzet ist. Daß aber Dasselbige von dem nämlichen Herrn, unserm Heislande, eingesetzt, und den Aposteln und ihren Nachfolgern im Priesterthume die Gewalt übergeben worden ist, seisnen Leib und Blut zu konsekriren, aufzuopfern b) und auszuspenden, so auch die Sünden nachzulassen und zu behalten, zeigen die heiligen Schriften, und lehrte imsmersort die Ueberlieserung der katholischen Kirche.

# 2. Rapitel.

Von den sieben heiligen Weihen.

Da aber der Dienst eines so heiligen Priesterthums eine göttliche Sache ist; so war es, damit es um so würsdiger und mit desto größerer Verehrung ausgeübt werde, angemessen, daß in der geordnetesten Einrichtung der Rirche a) mehrere und verschiedene Ordnungen der Diesner da sepen, die, sich gemäß der Pflicht dem Priestersthume widmend, so vertheilet würden, daß die anfänglich mit der geistlichen Tonsur Ausgezeichneten durch die Niesdern zu den Höhern aufstiegen. Denn die heiligen Schriften thun nicht nur von den Priestern, sondern auch von den b) Diakonen offenbare Meldung, und lehren Das, was ben der Weihung derselben vorzüglich zu beobachten ist, mit den gewichtvollsten Worten. Auch waren vom Anfange der Kirche an die Namen der folgenden Weihen,

a) Hebr. 7, 12. u. 23. b) Matth. 18, 18. Luk. 22, 19. 30h. 20, 23. 1. Kor. 11, 24.

a) Unten, Canon 2. und Kap. 17. von d. Berb. b) 1. Aim. 3, 8. und Apostg. 6, 3. u. 5. Philip. 1, 1.

2.3. u. 4. Kap. von dem Saframente der Beihe. 233

und die eigenen Verrichtungen einer jeden aus ihnen, nämlich des Subdiakons, des Acolyts, des Exorzisten, des Lectors, und des Ostiarius anerkannt in Uebung, obwohl nicht in gleichem Grade. Denn das Subdiakonat wird von den Vätern und heiligen Concilien zu den höshern Weihen gerechnet; aber auch von den andern Niesderen lesen wir in denselben sehr häufig.

# 5. Rapitel.

Daß die Beihe ein wahres Gaframent sep.

Da es durch das Zeugniß der heiligen Schrift, durch die apostolische Ueberlieferung, und durch die einmüthige Uebereinstimmung der Väter sehr flar ist, daß durch die heil. Weihung, welche durch Worte und äußerliche Zeischen vollbracht wird, eine Gnade ertheilt werde: so darf Niemand zweiseln, daß die Weihe nicht wahrhaft und eigentlich Eines von den sieben Sakramenten der heiligen Kirche sen. Denn der Apostel sagt: \*a) Ich ermahne \*dich, daß du die Gnade Gottes wieder erwecken mögest, \*welche in dir ist durch die Auslegung meiner Hände; \*denn b) Gott gab uns nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe, und der Nüchternheit.

# 4. Rapitel.

Von der kirchlichen Dierarchie, und von der heiligen Weihung.

Weil aber in dem a) Saframente der Weihe, wie sowohl in der Taufe, als in der Firmung, ein Charakter eingeprägt wird, der weder getilgt, noch weggenommen werden kann: so verdammet billig der heilige Kirchenrath

a) 2. Aim. 1, 6.; 1. Aim. 4, 14. b) 2. Aim. 1, 7.
a) Oben Sigung 7. Canon 9. von ben Sakramenten überhaupt, und unten Canon 4.

die Meinung derer, welche behaupten : die Priester des neuen Bundes haben nur eine zeitliche Gewalt, und die einmal ordentlich Geweihten konnen wieder Laien werden, wofern sie den Dienst des Wortes Gottes nicht ausüben, Und wenn Jemand behauptet, Die Christen sepen alle ohne Unterschied Priester des neuen Bundes, oder es sepen alle unter einander mit gleicher geistlicher Gewalt begabt; so scheint er nichts anders zu thun, als die kirchliche Dierarchie, melde b) wie die Schlachtordnung der Beerlager geordnet ist, durcheinander zu werfen; so als wenn also, gegen c) die Lehre des heiligen Paulus, Alle Apostel, Alle Propheten, Alle Evangelisten, Alle Hirten, Alle Lehrer wären. Daher erklärt der hochheilige Kirchenrath, daß nebst den übrigen firchlichen Graden vorzüglich die Bischöfe, die an die Stelle der Upostel getreten sind, zu dieser hierarchischen Ordnung gehören, und, wie der gleiche Apostel d) sagt, gesetzet sind vom heiligen Beifte, zu regieren die Rirche Gottes; und daß sie höher senen, denn die Priester, und e) das Sakrament der Firmung ertheilen, die Diener der Kirde weihen und das meiste Undere vollbringen konnen, wahrend dem die Uebrigen der niedern Weihe feine Gewalt zu diesen Berrichtungen haben. Der hochheilige Rirchenrath lehrt überdies, es werde zur Weihung der Bischöfe, der Priester und der ührigen Weihen weder Die Einstimmung, noch die Berufung, noch das Unfehen des Bolkes, noch irgend einer weltlichen Macht und Obrigkeit so erfordert, daß ohne sie die Weihung nichtig sen; ja vielmehr beschließt er, daß Die, welche nur vom Bolke oder einer weltlichen Macht und Obrigkeit berufen und eingesett, gur Ausübung dieser Dienste

b) Canon 6. ebenba, unb Hohelfeb, 6, 3. c) 1. Ror. 12, 3. 9. u. 10. Ephef. 4, 11. d) Act. 20, 28. e) Oben, Sig. 7. Canon 3. von der Firmung.

emporsteigen, und die, welche sich diese aus eige-Bermegenheit anmaßen, alle nicht für Diener der Kirche, sondern für f) Diebe und Mäuber, welche nicht durch die Thure eingegangen sind, gehalten werden muffen. Dieses ift es, mas im Allgemeis nen dem heiligen Rirdenrathe gut schien, die Glaubigen Christi über das Gaframent der Weihe zu lehren. Das Gegentheil von diesem aber verordnete er durch bestimmte und eigene Canones, auf die Weise, wie folgt, zu verdammen; damit Alle, mit dem Benstande Christi, sich ber Richtschnur tes Glaubens bedienend, unter den Finfternissen so vieler Irrthumer die katholische Wahrheit leichter zu eifennen und zu behalten vermögen.

# Von dem Sakramente der Weihe.

#### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, a) int neuen Bunde sen kein sichtbares außeres Priesterthum, oder es sen nicht eine Gewalt, den mahren Leib und Blut des Herrn zu konsekriren und aufzuopfern, und b) die Sunden nachzulassen und zu behalten, sondern nur ein Amt und nackter Dienst zur Verkündigung des Evangeliums, oder Die, welche nicht predigen, sepen weiter gar nicht Priefter: ber seg im Banne.

### 2. Canon.

Wenn Jemand sagt, außer der Priesterweihe gebe es in der katholischen Kirche c) keine andere Weihen, sowohl größere, als kleinere, durch welche man, wie durch gewisse Stufen, zum Priesterthume d) aufschreite: ber fep im Banne.

f) 306. 10. 1. u. 8. a) Dben, Kap. 1. b) 30h. 20, 23. e) Dben R. 2. d) Unten, Rap. 13. von der Berbefferung.

# 236 Das hl. Concilium von Trient, 23. Sigung.

#### 3. Canon.

Weihung sen nicht wahrhaft und eigentlich ein Sakrament, von Christus dem Herrn eingesetzt, oder sen eine Art menschlicher Erdichtung, von in kirchlichen Dingen unkundigen Männern erdacht, oder sen nur ein gewisser Ritus, um die Diener des göttlichen Wortes und der Sakramente zu erwählen: der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, durch die heilige Weihung werde der heilige Geist nicht mitgetheilt, und die Bischöfe spreschen daher vergeblich: Empfange den heiligen Geist, a oder durch selbige werde kein Charakter eingeprägt, oder der, welcher einmal Priester war, könne wieder Laie werden: der sep im Banne.

#### 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, die heilige Salbung, derer sich die Kirche ben der heiligen Weihung bedient, werde dazu nicht nur nicht erfordert, sondern sep verächtlich und verderblich, so gleicherweise auch die andern Ceremonien der Weihe: der sep im Banne.

# 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, in der katholischen Kirche gebe es keine, durch göttliche Anordnung eingesetzte f) Hierearchie, die aus den Bischöfen, Priestern und Dienern bestehet: der sep im Banne.

# 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Bischöfe sepen nicht g) bos ber benn die Priester, oder haben nicht die Gewalt, zu

e) Oben, Rap. 3. f) Oben, Rap. 4. g) Ebenba.

stemen und zu weihen, oder Diejenige, welche sie haben, sep ihnen mit den Priestern gemein, oder die von ihnen ertheilten Weihen sepen ohne die Einstimmung oder Berufung des Volkes, oder der weltlichen Macht nichtig; oder diejenigen, welche nicht ordentlich von der kirchlischen und kanonischen Gewalt geweihet, und gesendet sind, sondern anderswoher kommen, sepen rechtmäßige Berwalter des Wortes und der Sakramente: der sep im Banne.

## 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Bischöfe, welche durch die Autorität des römischen Pabstes angenommen werden, sepen nicht rechtmäßige und wahre Bischöfe, sondern eine menschliche Erfindung: der sep im Banne.

# Beschluß von der Verbesserung.

Der nämliche hochheilige Kirchenrath von Trient, den Gegenstand der Verbesserung weiter fortsetzend, verordnet und beschließt, daß gegenwärtig Das, was folget, beschlossen werden soll.

# 1. Rapitel.

Die Nachlässigkeit in der Anwesenheit der Kirchenvorsteher wird verschiedentlich strenge zurecht gewiesen, und für die Seelsorge vorgesorgt.

Da Allen, welchen Seelsorge anvertraut, vermöge a) göttlichen Gebothes befohlen ist, ihre Schafe anzuerkensnen, für sie das Opfer darzubringen, und sie durch Berstündigung des göttlichen Wortes, durch Verwaltung der

a) 30h. 21, 17. Apostelgesch. 20, 28.

238, Das hl. Concilium von Trient, 23. Sigung.

Saframente, und durch das Benspiel in allen guten Werfen b) zu weiden, fur die Urmen und andere ungludliche Personen väterliche Obsorge zu tragen, und fich allen übrigen hirtlichen Pflichten zu widmen; welches Alles aber von Denen gar nicht kann geleistet und erfüllt werden, welche über ihre Berde nicht wachen, und ihr nicht zur Hand sind, sondern nach c) Söldlinge Art sie verlassen: so erinnert und ermahnet sie der hochheilige Rirchenrath, daß sie, eingedent der göttlichen Gebothe, und jum Muster d) für die Herde aufgestellt, mit Klugheit und in Wahrheit dieselbigen weiden und regieren sol-Damit aber Dasjenige, mas über die Unwesenheit schon früherhin e) unter Paulus dem III., seligen Undenkens, heilig und heilsam verfügt worden ist, nicht nach einem der Absicht des hochheiligen Rirchenrathes fremden Sinne gedeutet werde, als wenn Rraft jenes Beschlusses fünf andaurende Monate abwesend zu sepn erlaubt mare: so erklart, in Unhanglichkeit an Dasselbige, der hochheilige Kirchenrath, daß Alle, welche unter was immer für Namen und Titel, was immer für Patriarchale, Primatiale, Metropolitane und Kathes dralkirchen vorgesetet, auch wenn sie Kardinale der beiligen Romischen Kirche sind, zur personlichen Unwesenheit in ihrer Kirche oder Diaces verpflichtet, und daselbst das ihnen überbundene Umt zu erfüllen gehalten sepen, und nicht anders abwesend sepn können, als aus den Gründen und auf die Weise, die unten beschrieben sind. Da nämlich driftliche Liebe, dringliche Nothwendigfeit, schuldiger Gehorsam und evidenter Rugen der Kirche oder des Staates bisweilen Einige nothigen und zwingen abwesend zu seyn: so beschließt der nämli-

b) 1. Petr. 5, 2. c) Joh. 10, 12. d) 1. Petr. 5, 3. e) Dben Sigung 6. Kap. 1. von ber Berbesserung.

che hochheilige Rirchenrath, daß diese Ursachen einer rechtmäßigen Ubwesenheit von dem heiligsten Romischen Papste, oder vom Metropoliten, oder in deffen Abwesenheit von dem ältern anwesenden Suffraganbiichofe - welcher Gleiche die Ubwesenheit des Detropoliten genehmigen soll - schriftlich genehmiget werden muffen; wofern die Abwesenheit nicht wegen einer mit der bischöflichen Burde verbundenen Obliegenheit und Pflicht fur den Staat einfällt. Denn weil die Ursachen hievon offenkundig, und bisweilen plöglich find; so wird es nicht nothig senn, sie dem Metropoliten wirklich anzuzeigen. Doch soll eben diesem mit dem Provincialconcilium zustehen, über die von ihm, oder einem Suffraganbischofe ertheilten Erlaubnisse zu aburtheilen, und darauf zu sehen, daß Niemand jenes Recht migbraude, und daß die Fehlbaren mit den kanonischen Strafen bestraft werden. Unterdessen f) sollen Diejenigen, die verreisen wollen, darauf bedacht senn, so für ihre Schafe vorzusorgen, daß ihrer Abwesenheit wegen diese soviel möglich keinen Schaden leiden. Weil aber die, welche nur auf ein Rurges abwesend sind, nach dem Sinne der alten Canones nicht abwesend zu senn scheinen, dieweil sie alsbald wieder zurückfehren; so will der hochheilige Rirdenrath, daß jener Zeitraum der Abwesenheit, mag er andauernd oder unterbrochen senn, jedes Jahr, außer g) den vorgenannten Ursachen, unter feiner Bedingung awen, oder hochstens dren Monate übersteigen durfe, und daben Rudsicht genommen werde, daß solches aus einer billigen Ursache, und ohne allen Nachtheil für die Berde Statt finde. Sb dann Dieß also fen? überläßt er dem, wie er hofft, religiosen und gottesfürchtigen Gewissen

f) Dben, Sigung 6. von der Berbefferung, Kap. 1. g) 6. auch unten, Sig. 24. Kap. 12. v. d. Berb.

der Verreisenden; h) sintemal die Gerzen Gott offen stehen, i) dessen Werk, nicht betrügerischerweis zu wirken, sie auf ihre Gefahr hingehalten sind. Indessen erinnert und ermahnt er eben Dieselben im Herrn, daß sie während jenem Zeitraume doch an den Tagen des Adventes, der vierzigtägigen Fasten, der Geburt, der Auferstehung des Herrn, so auch der Pfingsten, und des Fronleichnams Christi, an welchem die Schafe vorzüglichst erfrischt werden, und sich der Gegenwart des Hirten im Herrn erfreuen müssen, unter keiner Bedingung von ihrer Kathedralkirche abwesend seyn sollen, falls nicht bischösliche Umtspslichten in ihrer Dioces sie anderswo hinrusen.

Wenn aber - was sich nie ereignen moge! - irgend Giner gegen die Berfügung dieses Beschlusses abwesend ware; so verordnet der hochheilige Kirchenrath, daß Derselbige, nebst den übrigen, unter Paulus dem III. k) verhangten und erneuerten Strafen, und der Berschuldung einer schweren Sunde, in die er verfällt, auch nach dem Zeitverhaltnisse der Abmesenheit seine Ginkunften nicht gewinnen, und sie nicht mit gutem Gewissen, auch wenn darüber sonst keine Erklärung erfolgte, für sich behalten könne; sondern gehalten senn, und, falls er es selbst verabsaumte, durch seinen firchlichen Obern angehalten werden soll, Dieselben dem Bauamte der Kirchen, oder den Ortbarmen auszutheilen; zumal durchaus jeglicher Bertrag oder Uebereinkunft, auf die man sich fur unver-Dient empfangene Ginkunfte beruft, unterfagt senn soll, auch wenn ihm vermöge derer die vorbesagten Ginkunfte gang oder zum Theil erlaffen werden; ohne daß mas immer für Privilegien, die irgend einem Rollegium ober Bauamte ertheilt sind, dagegen senn konnen.

Durch-

h) Hn. 7, 10. i) Jerem. 48, 10. k) Oben, Sigung 6. Rap. 1. und 2. von ber Berbefferung.

Durchaus das Gleiche, auch in Bezug auf die Berfouldung, den Berluft der Einfünfte, und die Strafen, erklärt und beschließt der hochheilige Rirchenrath ebenfalls über die niedern Ruratgeistlichen, und gange lich alle 1) anderen, welche ein firchliches Beneficium, das Seelsorge auf sich hat, innehaben; doch so, daß fie, mann immer sie aus einer, zuerst vom Bischofe in Renntniß genommenen und genehmigten Ursache ab. wesend senn mögen, einen tauglichen Bifar, der von dem Ordinarius selbst zu genehmigen ist, mit einer gebührenden Gehaltanweisung zurücklassen sollen. Erlaubniß zum Verreisen, die schriftlich und unent= geltlich zu ertheilen ift, sollen sie, wenn nicht aus wichtiger Ursache, nicht über ein halbes Jahr erhalten. Und wenn sie, nachdem sie durch ein Edift auch nicht personlich einberufen murden, miderfetlich bleiben: so will er, daß es den Ordinarien fren ftehe, Dieselbigen durch die firchlichen Censuren, und durch Beschlagnahme und Entziehung der Ginkunfte, und andere Rechtsmittel selbst bis zur Entsetzung dazu anzuhalten; und daß diese Bollziehung durchaus durch kein Privilegium, keine Erlaubniß, keine Hausfreundschaft, keine Befrenung, auch mit Berücksichtigung mas immer für eines Beneficiums, durch keinen Bertrag, keine Satjung, auch wenn sie eidlich, oder durch mas immer für eine Autorität befräftiget mare, durch feine Uebung, auch seit undenklicher Zeit — zumal selbige vielmehr für ein Berderbuiß zu halten ist durch keine Uppellation und kein Berboth, auch in der romischen Ruria, und nicht Rraft der Gugenischen Berordnung aufgehoben werden konne. Endlich befiehlt der beilige Rirchenrath, daß sowohl jener Beschluß unter m) Paulus dem III., als dieser selbst in den provinzial-

<sup>1)</sup> Oben, Sigung 6. Kap. 2. von der Berteff. m) Oben, Sigung 6. Kap. 1. von der Berbefferung.

und bischöflichen Concilien bekannt gemacht werde; sins temal er wünscht, daß das, mas so innig mit dem Umte der Hirten und dem Heile der Seelen zusammenhängt, öfter dem Ohre und dem Gemüthe Aller eingeschärft werde: damit es unter Gottes Benstand kunftig durch keine Unbill der Zeiten, oder Vergestlichkeit der Menschen, oder Uebungslosigkeit eingehen möge.

### 2. Rapitel.

Daß die, welche höhern Kirchen vorgesetzt werden, innert dren Monaten die bischöfe liche Weihe empfangen müssen, und wo dies Statt finden soll.

Diejenigen, welche mit was immer für Namen und Titel a) den Kathedral, oder höhern Kirchen vorgesetzt werden, sollen, auch wenn sie Kardinäle der heiligen Römischen Kirche sind, wosern sie die Umtspflicht der bischöstichen Weihe nicht innert dren Monaten auf sich nehmen, zur Zurückerstattung der empfangenen Einkünfte; und falls sie hierauf innert eben so vielen Monaten dies zu thun wieder vernachlässigen, durch das Recht selbst der Kirchen beraubt sepn. Die bischösliche Weihe aber, wenn sie außer der römischen Kuria Statt sindet, soll in der Kirche, zu welcher Jene befordert sind, oder doch, wenn es füglich geschehen kann, in der Provinz gesepert werden.

### 3. Rapitel.

Daß, wenn nicht durch Krankheit gehindert, die Bischöfe die Weihen selber ertheilen follen.

Die Bischöfe sollen die Weihen durch sich selbst ertheilen; wofern sie aber durch Krankheit daran gehin-

a) Dben , Sigung 7. Kap. 9. von ber Berbefferung.

# 2. 3. 4. u. 5. Kapitel von der Berbesserung. 243

dert sind, a) ihre Untergebenen nicht anders, als schon genehmiget und geprüft, einem andern Bischofe zur Weihung zusenden.

## 4. Rapitel.

Bas für welche nicht zur ersten Tonsur zugelassen werden dürfen.

Mit der ersten Tonsur soken keine eingeweihet werden, welche nicht das Sakrament der Firmung empfangen haben, und in den Anfangsgründen des Glaubens
nicht unterwiesen sind, und welche nicht lesen und schreiben können, und von welchen keine zulässige Wahrscheinlichkeit da ist, daß sie diese Lebensweise, nicht um betrügerisch dem weltlichen Gerichte zu entfliehen, sondern um
Gott treue Dienstehrung zu erweisen, ausgewählet haben.

# 5. Rapitel.

Von wem die, welche geweiht werden wollen, Zeugnisse haben, und in Prüfung genommen werden sollen.

Diejenigen, welche zu den kleinern Weihen befördert werden wollen, sollen von dem Pfarrer und Lehrer der Schule, in welcher sie auferzogen werden, ein gutes Zengniß besißen. Jene aber, welche wollen irgend zu einer größern Weihe angenommen werden, sollen sich innert dem Monate vor der Weihung zum Bischofe begeben, und dieser sie dann dem Pfarrer, oder einem Andern, wie es ihm mehr zu frommen scheinet, zuweisen; damit derselbige die Namen und das Begehren berer, welche befördert werden wollen, öffentlich in der Kirche zur Kenntniß bringe, und dann die Geburt, das Alter, die Sitten, und den Wandel eben dieser zu Weihenden von

a) Unten, Rap. 8. unb 10.

Glaubwürdigen sorgfältig erforsche, und darüber sobald möglich dem Bischofe a) ein schriftliches Zeugniß mit dem Inhalte dieser angestellten Nachforschung übersende.

## 6. Rapitel.

Daß zur Fähigkeit für ein kirchliches Beneficium ein Alter von vierzehn Jahren
erforderlich sep, und wer sich des Privilegiums des geistl. Gerichtshofes erfreuen könne.

Reiner, der mit der ersten Tonsur eingeweiht, cder auch in die kleinern Weihen eingesetzt ist, soll vor dem vierzehnten Jahre ein Beneficium erhalten konnen. Much soll derselbige sich des Privilegiums des Gerichtshofes nicht erfreuen, wenn er nicht ein firchliches Beneficium besitt, oder die geistliche Rleidung und Tonsur tragend, auf Befehl des Bischofs einer Kirche dienet, oder sich im geistlichen Seminarium, ober in einer Schule, ober auf einer Universität, mit Erlaubniß des Bischofes, gleichsam wie auf dem Wege zur Empfangung der gro-Bern Weihen aufhält. Ben verehelichten Klerifern aber werde die Verordnung Bonifacius des VIII., welche anfängt: »Clerici, qui cum unicis,« beobachtet, wofern Diese Geistlichen vom Bischofe zur Aushülfe, oder zum Dienste einer Rirche bestellt, dieser Rirche wirklich aushelfen oder dienen, und sich der geistlichen Rleidung und Tonsur bedienen, ohne daß in Bezug auf dieses Jes. mand ein Privilegium oder eine Uebung auch seit undenklicher Zeit zu Gunften fenn fann.

a) Siche auch gleich unten, Rap. 7.

## 7. Rapitel.

jaß die zu Weihenden von Männern, die des göttlichen und menschlichen Rechtes kundig sind, geprüft werden sollen.

Der heilige Kirchenrath, in der Unhänglichkeit an die insstapfen der alten Canones, beschließt, daß, wann der dischof die heilige Weihung zu verrichten verfügt hat, lle, welche zu dem heiligen Dienste hinzutreten wollen, m Mittwoch vor dieser Weihung, oder wann es dem dischofe gutscheinen wird, nach der Stadt einberusen erden sollen. Sodann soll der Bischof, mit sich bengesuten Priestern und andern klugen Männern, die des öttlichen Nechtes kundig, und in den kirchlichen Versigungen erfahren sind, das Geschlecht, die Persönlichsit, das Alter, den Unterricht, die Sitten, die Lehre und den Glauben derer, die geweiht werden wollen, rgfältig a) erforschen und prüfen.

# 8. Rapitel.

Bie und von wem Zeglicher befördert werben dürfe.

Die Einweihungen in den heiligen Weihen sollen zu mom Rechte bestimmten Zeiten, und in der Kathedraltche unter dazu Berufung und in Gegenwart der Chorkren der Kirche; wenn aber an einem andern Orte der sioces, in Gegenwart der Ortsgeistlichkeit öffentlich gespert, und lettenfalls, so viel es seyn kann, stets die ürdevollere Kirche dazu erlesen werden. Jeglicher darf ier nur von dem eigenen Bischofe geweihet werden; und enn Jemand von einem a) andern befördert zu werden gehrt; so soll dies ihm auch unter dem Vorwande

a) Dben , Rap. 5.

a) Dben, Sigung 14. Rap. 2. von ber Berbefferung.

# 246 Das pl. Concilium von Trient, 23. Sipung.

legiums, und auch zu den bestimmten Zeiten, durchaus niemal anders zugegeben werden, außer wenn seine Rechtsschaffenheit und Sitten durch ein Zeugniß seines b) Orsbinarius dazu anempsohlen werden. Falls dawider ges handelt wird; soll der Weihende auf ein Jahr von der Ertheilung der Weihen, und der Geweihte von der Aussübung der empfangenen Weihen so lange suspendirt sepn, als es dem eigenen Ordinarius ersprieslich scheint.

# 9. Rapitel.

Daß ein Bischof, der einen Hausfreund weihet, diesem sogleich ein Beneficium ertheilen soll.

Ein Bischof soll einen Hausfreund, der nicht sein Untergebener ist, nicht anders weihen können, als wenn dieser drey Jahre hindurch ben ihm verweilt hat, und dann ihm, unter Meidung jeglichen Betruges, sogleich ein Beneficium ertheilen; ohne daß was immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit, für das Gegentheil dagegen seyn kann.

## 10. Rapitel.

Daß den Aebten, auch den Befreyten, nicht erlaubt sey, die kleinern Weihen ihren nicht Untergebenen zu ertheilen, und sie, und was immer für Kapitel keine Dimissorialbriefe ausstellen dürfen; gegen zus wider Handelnde wird schwerere Strafe verfügt.

Den Aebten und durchaus allen andern wie indmer Befreyten sep es fernerhin nicht erlaubt, während dem sie sich innert den Grenzen einer Dioces befinden, auch

b) Oben, Rap. 3.

wenn sie zu keiner Dioces gehörig oder befrent heißen, irgend Jemanden, der nicht ihr Ordensuntergebener ift, Die Zonfur, oder die fleinern Weihen zu ertheilen. Und eben Diese Mebte und andere Befrepte, oder mas immer für Rollegien oder Rapitel, auch von Rathedralfirchen, follen keinen Weltgeistlichen Dimissorialbriefe, um vou Undern geweiht zu werden, ausstellen; sondern die Beihung aller dieser, unter Beobachtung alles deffen a), mas in den Beschlussen dieses heiligen Kirchenrathe enthalten ift, den Bischöfen zugehören, innert derer Diocesgranzen dieselbigen sich befinden; ohne daß mas immer fur Privilegien, Borschriften oder Uebungen, auch seit undentlicher Zeit, dagegen senn konnen.

Auch befiehlt er, die Strafe, welche denen, die wider den Beschluß dieses heiligen Kirchenrathe unter b) Paulus dem III mahrend der Erledigung des bischöfliden Stuhles Dimissorialbriefe vom Kapitel erlangen, auferlegt ist, gleichfalls auf diejenigen auszudehnen, welche ebendergleichen Briefe nicht vom Kapitel, sondern von mas immer für andern erhalten, die mahrend der Erledigung des Stuhles in der Jurisdiction des Bischofs an die Stelle des Rapitels eintreten. Solche aber, welche gegen die Vorschrift des Beschlusses Dimissorialbriefe ertheilen, sollen, durch das Recht selbst, auf ein Jahr vom Umte und Beneficium suspendirt senn.

## 11. Rapitel.

Daß benm Empfange der fleinern Weihen die Interstizien und andere bestimmte Vorschriften beobachtet werden follen.

Die fleineren Beiben follen folden, welche menigftens a) die lateinische Sprache verstehen, unter Beobach'

a) Dben, Rap. 5. mit ben folgenben, und unten, Rap. 11, 12, ic. b) Oben, Sigung 7. Rap. 10. von der Berbeff. a) Gleich unten, Rap. 13.

tung ber Zeitinterstizien, wofern es bem Bischofe nicht anders ersprieslicher scheint, ertheilet werden; bamit dieselbigen desto genauer darüber, wie groß die Burbe dieses Berufes sen, belehrt werden, und b) sich nach ber Borschrift des Bischofes in jeglicher Pflicht üben konnen, und dies zwar in derjenigen Rirche, der sie zugezählt fenn werden, falls sie nicht etwa der Studien wegen abwesend sind; und so sollen sie dann von Stufe zu Stufe emporsteigen, damit ben ihnen, mit dem Lebensalter, auch immermehr das Berdienst und die Lehrweisheit zunehme, was gang besonders das Bepspiel guter Sitten, und der beharrliche Dienst in der Kirche, und die größere Ehrfurcht gegen die Priester und höhern Weihen, und die häufiger als zuvor empfangene Kommunion des Leibes Christi bestätigen werden. Und weil von ebenda der Gintritt in die höhern Grade und heiligsten Geheimnisse Statt findet; so soll mit jenen Niemand eingeweihet werden, welchen die Hoffnung für die Wissenschaft nicht der grö-Bern Weihen würdig zeiget. Dann aber sollen solche erst nach einem Jahre von der Empfangung den letten Grades der kleinern Weihen an, zu den geheiligten Weihen befördert werden; wofern nicht das Bedürfniff, oder der Nugen der Kirche, nach dem Urtheile des Bischofes es anders erfordert.

## 12. Rapitel.

Was für ein Alter zu den gröffern Weihen erforderlich sen; und daß nur Würdige dafür angenommen werden sollen.

Niemand soll künftighin zur Weihe des Subdiakonats vor dem zwep und zwanzigsten, zu der des Diakonats vor dem drep und zwanzigsten, zu der des Pres-

b) Unten, Rap. 17.

biterats vor dem fünf und zwanzigsten Jahre seines Alters befördert werden. Doch sollen die Bischöse wissen, daß nicht Alle, die dieses Alter erreicht, zu diesen Beihen angenommen werden dürfen; sondern nur die Bürdigen, und derer bewährter Wandel das Alter vertritt. Auch die Ordensgeistlichen sollen nicht in jünserm Alter, und nicht ohne sorgfältige Prüfung des Bischofs geweiht werden; und in Bezug auf dieses durchaus alle Privilegien gänzlich ausgeschlossen sepn.

### 13. Rapitel.

Belche zum Subdiakon und Diakon geweiht werden sollen; was ihnen obliege, und daß niemalszwen Weihen an Einem Tage ertheilt werden dürken.

Bu Subdiakonen und Diakonen sollen solche geweiht werben, die a) ein gutes Zeugniß haben, und in den fleinern Weihen schon bewährt, und in den Schriften und benjenigen Dingen, die zur Ansübung der Weihe gehören, unterwiesen sind; sintemal die, welche hoffen durfen, mit Gottes Bepftande fich enthalten zu konnen, den Kirchen, denen sie zugezählt werden, dienen, und daben missen sollen, daß es ihnen ganz besonders geziemt, wenigstens an den Sonn= und hohen Festägen, da sie dem Altare dienen, die heil. Kommunion zu empfangen. Die zur heiligen Weihe des Subdiakonats Beforderten durfen, wenn sie nicht wenigstens b) ein Jahr in derfelben verharret sind, nicht zu höherm Grade empor gelafsen werden, wofern es nicht dem Bischofe anders gut scheint; und nie sollen, auch den Ordensgeistlichen, an dem nämlichen Tage zwey heilige Weihen ertheilt wer-

a) 1. Aim. 3., 7. b) Gleich oben, Rap. 11.

250 Des H. Concilium von Trient, 23. Sigung.

den; ohne daß was immer für Privilegien und Indulte, die wem immer ertheilt segen, dagegen segn können.

#### 14. Rapitel

Welche zu dem Presbyterat angenommen werden follen, und was ihnen obliege.

Diejenigen, welche sich in den vorher versebenen Dienstverrichtungen fromm und treu betragen haben, und zur Weihe des Presbyterats angenommen werden, sollen a) ein gutes Zeugniß besiten; und sie sind es auch, die nicht nur wenigstens ein volles Jahr — wofern es nicht bem Bischofe megen dem Rugen und Bedürfniß der Rirche anders gut scheinet - in dem Diakonate gedient baben; sondern auch zur Belehrung des Bolkes in ben Dingen, die zum Beile zu wissen allgemein nothwendig sind, und zur Bermaltung der Saframente durch vorausgegangene sorgfältige Prüfung als fähig-bewährt mer= den, und so durch Frommigkeit und reine Sitten hervorleuchtend senn sollen, daß man von ihnen ein vorzüglis ches Benspiel guter Werke, und einen musterhaften Wandel erwarten kann. Der Bischof sorge dafür, daß sie wenigstens an Sonn- und hoben Festtägen, wenn sie aber Seelforge auf sich haben, so oft Messe halten, als ihrem Umte genüge. Die durch Ueberspringung Beforberten, wenn sie nicht gedient haben, kann der Bischof aus einer rechtmäßigen Ursache barüber bispensiren.

#### 15. Rapitel.

Daß Reiner Beicht hören dürfe, der nicht vom Ordinarius genehmiget ist.

Obwohl die Priester ben ihrer Weihung die Gewalt erhalten, von den Sünden loszusprechen; so beschließt

a) 1. Aim. 3. 7.

densgeistlicher, die Weltlichen, auch die Priester Beicht hören, auch nicht dafür fähig gehalten werden könne, wenn er nicht entweder ein pfärrliches Benesicium, oder von den Bischöfen — wenn es ihnen nothwendig scheint, durch Prüfung, oder sonst für tauglich erachtet — die Genehmigung besitt, die unentgeltlich gegeben werden soll; ohne daß Privilegien, oder was immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit, dagegen sepn können.

#### 16. Rapitel

Für die Kirche Unnütze werden von den Weihen, und Herumschweifende von der Dienstausübung zurückgewiesen.

Da Reiner geweiht werden darf, der nach dem Urtheile seines Bischofs für seine Rirchen unnug, oder nicht nothwendig ist; so verordnet der heilige Kirchenrath, in der Unhanglichkeit an die Fußstapfen des sechsten Canons des Conciliums von Chalcedon: daß fernerbin Reiner geweiht werden soll, der nicht jener Rirche, ober jenem frommen Orte, für deren Bedürfniß ober Rugen er angenommen wird, zugezählt werde; auf daß er daselbst seine Obliegenheiten erfülle, und nicht in ungewissen Wohnsiten herumschweife. Und wenn er diesen Ort, ohne den Bischof Rath zu pflegen, verläßt : so werde ihm die Ausübung der heiligen Weihe unterfagt. Ueberdies foll auch tein fremder Geiftlicher, ohne Empfehlungs. schriften seines Ordinarius, von irgend einem Bischofe jur Haltung des Gottesdienstes, und Bermaltung ber Saframente zugelassen werden.

## 252 Das hl. Concilium von Trient, 23. Sigung.

## 17. Rapitel.

Auf was für Beise die Ausübung der kleineren Beihen wieder hergestellt werden soll.

Damit die Verrichtungen der heiligen Weihen von dem Diakonat an bis zum Oftiariat, die feit den Zeiten der Apostel in der Kirche löblich angenommen, und an mehreren Orten einige Zeit wieder unterlassen murben, wieder nach den a) heiligen Canones in die Uebung gurud. gerufen, und nicht als unnug von den Heretikern burchgezogen werden: so beschließt der heilige Rirchenrath, vom Verlangen, jenen ehemaligen Gebrauch wieder berzustellen, entflammt: daß funftighin die Dienstverrichtungen dieser Art nur von solchen, welche in die befagten Weihen eingesett find, ausgeübt werden sollen; uns ermahnet alle und jede Rirchenpralaten im herrn, und befiehlt ihnen, dafür zu sorgen, daß, so viel es füglich geschehen kann, an den Kathedral-, Kollegial- und Pfarrfirchen ihrer Dioces, wenn das Bolf zahlreich, und das Einkommen der Rirche es zu tragen vermögend ift, die Berrichtungen dieser Art wieder hergestellt werden, und aus einem Theile der Einfünfte einiger einfacher Beneficien, oder des Bauamts der Kirche, wenn die Gehalte zureichen, ader aus begben berselben Besoldungen für die anzuweisen, welche diese Berrichtungen ausüben. Die Saumseligen konnen derselbigen aber nach dem Urtheile des Ordinarius strafweis entweder zum Theil oder ganz beraubt werden. Und falls zur Ausübung der Dienstverrichtungen der vier kleinern Weihen nicht unverehelichte Geistliche genug zur Hand sind: so können auch Verehlichte von bewährtem Wandel dafür ange-

a) Siehe auch oben , Kap. 11.

stellt werden, wenn sie nur nicht zum zwenten Male verehlicht, und zur Uebernahme jener Uemter Lauglich sind, und die Tonsur und geistliche Kleidung tragen.

#### 18. Rapitel.

Die Vorschrift zur Errichtung von Seminarien für jüngere Geistliche wird angegeben, und wie daß daben Vieles beobachtet, und an den Kathedralfirchen für die Erziehung derer gesorgt werden soll, welche sich fünftig dem geistlichen Stande widmen wollen.

Da a) das Jünglingsalter, wenn es nicht ordentlich unterwiesen wird, geneigt ist, den Bergnügungen der Welt nadzugehen, und wenn man es nicht von den kindischen Jahren an zur Frommigkeit und Religion anweis set, noch che die Angewöhnung ber Fehler die Menschen ganz im Besite hat, nie vollkommen, und ohne fehr große und bennahe ausgezeichnete Hulfe Gottes des Allmächtigen in der kirchlichen Zucht verharret; so verordnet der heilige Kirchenrath: daß b) alle Kathedral= Metropolitan- und noch höhern Kirchen gehalten fenn sollen, nach dem Mage des Vermögens, und der Diocesgröße, eine bestimmte Anzahl Knaben aus ihrer Stadt und Dioces, oder, wenn sie da nicht vorgefunden werden, aus ihrer Proving, in einem der Kirche nahen Kollegium hiefür, oder einem andern angemessenen Orte, der vom Bischofe auszuwählen ist, zu ernahren, und religios zu erziehen, und in den firchlichen Lehren zu unterweisen. Aufgenommen sollen in dieses Rollegium aber solche werden, die wenigstens

a) Genes. 8, 21. b) Oben, Sigung 5. Kap. 1. von ber Berbesserung.

zwölf Jahre alt, aus rechtmäßiger Che geboren, und des Lesens und Schreibens hinlanglich kundig sind, und derer Gemutheneigung und Wille hoffnung gibt. daß sie sich auf immer dem Rirchendienste widmen werden. Borzüglich will er aber, daß die Gohne ber Urmen dafür ermählt werden; schließt jedoch auch die der Reichen nicht aus, wofern sie sich auf ihre Roften ernähren, und Gifer an Tag legen, Gott und der Rirche zu dienen. Diese Knaben wird der Bischof, der sie in so viele Klassen, als ihm gut scheint, eintheilt, nach ihrer Ungahl, ihrem Alter, und ihrem Portschritte in der kirchlichen Lehre, theils, wo es ihm auträglich scheint, dem Kirchendienste widmen, theils im Kollegium zur Unterrichtung zurückbehalten, und die Stelle der Weggenommenen wieder mit Andern besegen; so daß dies Kollegium eine immermahrende Pflanzschule der Diener Gottes sep. Damit sie aber in der nämlichen firchlichen Lehre bequemer unterwiefen werden mögen: so sollen sie, sogleich ftete die Tonsur und geistliche Rleidung tragend, Unterricht in der Grammatif, bem Gesange, den firchlichen Rechnungen, und andern nüglichen Renntnissen empfangen, die beilige Schrift, die kirchlichen Bücher, die Unterweisungen der Beiligen, und die Borschriften für die Musspendung der Saframente — vorzüglich das, mas zum Beichthören zuträglich scheinet - und für den Ritus und die Ceremonien erlernen. Der Bischof sorge dafür, daß sie alle Tage dem Megopfer bepwohnen, und wenigstens alle Monate ihre Gunden beichten, und nach dem Urtheile des Beichtvaters, den Leib unfere herrn Jesu Christi empfangen, und an den festlichen Tägen in der Kathedral- und andern Kirchen des Ortes dienen. Alles dieses und anderes für diese Sache Zuträgliches und Nothwendiges sollen jegliche Bischöfe mit dem Rathe zweper älterer angesehener Chorherren, die sie selbst ermählen, wie der beilige

Beist se lehrt, verordnen, und durch öftere Bistation sich bemühen, daß es stets beobachtet werde. Die Ungearteten, und Unverbesserlichen, und die, welche bofe Sitten einpflanzen, sollen sie nachdrücklich, wo es nothig ist, auch durch Ausstoßung bestrafen, und alle Sindernisse beseitigend, mas immer zur Erhaltung und Beförderung einer so frommen und heiligen Einrichtung zu gehören scheinen wird, emsig besorgen. Und weil zur Begründung des Bauamtes des Kollesgiums, zur Belohnung der Lehrer und Diener, und zur Ernährung der Jugend, und zu andern Unkosten bestimmte Einkünfte nothwendig sind: so sollen — nebst dem, was an einigen Kirchen und Orten für Unterweisung oder Ernährung der Knaben bestimmet ist, und welches dadurch selbst als für diese Pflanzeichen unter der eleichen Observe des Bischoses eines schule unter der gleichen Obsorge des Bischofes ange-eignet angesehen werden soll — die nämlichen Bischo-fe mit dem Rathe Zweper aus dem Kapitel, von denen der Eine von dem Bischofe, der Andere vom Kapitel selbst zu erwählen ist, und Zweper aus der Geistlichkeit der Stadt, von welchen die Erwählung des Einen gleichfalls dem Bischofe, die des Andern aber der Beiftlichkeit zufomme, aus den sammtlichen Ginkunften der bischöflichen Tafel und des Kapitels, und durchaus aller Wurden, Personalstellen, Memter, Stiftepfrunden, Wehaltantheile, Abtenen und Priorate, meffen, auch regulirten, Ordens oder Beschaffenheit, oder Zustandes sie immer senen, und ber hospitaler, die es, gemäß der Berordnung des Conciliums von Bienne, welche anfängt: »Quia contingit« c) dem Titel ober der Berwaltung nach sind, und durchaus allen, auch der Ordens . Beneficien, meffen Schuprechtes fie auch immer, auch wenn sie befregt, auch wenn sie keis

c) Luch oben Sigung 7. Rap. 15. von ber Berbefferung.

ner Dioces gehörig, oder mit andern Rirchen, Klöstern, hospitalern, und mas immer für frommen, auch befrepten Orten verbunden maren, und aus den Bauamtern ber Kirchen und anderer Orte, und auch aus durchaus allen firchlichen Ginfunften ober Behalten, auch anderer Rollegien — unter welchen jedoch die Seminarien Lernender oder Lehrender zur Beforderung des allgemeinen Wohls der Rirche wirklich nicht begriffen find; benn diese, will er, sollen befregt fegn; außer in Beaug auf die Ginfünfte, welche die angemessene Unterhaltung dieser Seminarien überstiegen — oder Korperschaften, oder Bruderschaften, die an einigen Orten Schulen heißen, und aller Klöster — doch mit Musnahme der Mendifanten - auch aus den Zehenden, Die auf mas immer für Weise Laien, welche daraus die firchlichen Unterhaltungsmittel zu bestreiten pflegen, und Militarpersonen von mas immer für einer Milig, oder einem Orden - nur mit Ausnahme der Bruder zu St. Johann von Jerusalem — zugehören, d) einen Theil oder Antheil wegnehmen, und diesen so weggenommenen Untheil, so wie auch einige einfache Beneficien, von welcher Beschaffenheit und Wurde sie immer sepen, und Praftimonien, ober sogenannte Prastimonialantheile, auch vor der Erledigung, ohne Nachtheil des Gottesdienstes, und der sie Besigenden, diesem Rollegium zueignen und einverleiben; und diefes foll Statt haben, auch wenn die Beneficien vorbehaltene ober angeeignete sind; und die Bereinigungen und Zueignun-. gen konnen weder durch eine Resignation derselben Beneficien aufgehoben, noch auf irgend eine Weise gehindert werden; sondern erhalten des ganglichen durch jegliche Erledigung, wenn auch in der Rurie, ihre Wirksamkeit; obne daß mas auch immer für eine Berordnung dagegen fenn fann

d) Siehe auch oben, Sig. 5. Rap. 1. von ber Berbefferung.

fann. Bur Entrichtung dieses Antheils aber sollen die Befiger der Beneficien, Würden, Personalstellen, und aller und jeglicher oben Gemeldeter nicht nur fur fich, sondern auch für die Jahrgehalte, die sie etwa aus den besagten Ginkunften an Undere bezahlen - doch so, baß fle von dem, mas sie für die genannten Jahrgehalte entrichten muffen, daß Berhaltnismäßige gurudbehalten durfen — von dem Ortsbischofe durch die kirchlichen Censuren und andere Rechtsmittel angehalten werben, auch mit Buhülferufung bes weltlichen Urmes, wenn es gut scheint; ohne daß, in Bezug auf alles und jedes oben Genanntes, mas immer für Privilegien, Befrepungen, auch wenn sie eine specielle Zunichterklarung forderten, Uebung, auch seit undenklicher Zeit, und irgend eine Appellation und Allegation, um die Bollziehung zu hindern, dagegen senn können. In dem . darauf eintreffenden Falle aber, daß durch die ihre Birksamkeit erhaltenden Bereinigungen, oder auf andere Weise diese Pflanzschule sich ganz oder zum Theile dotirt findet, soll dann der, dem Obigen zufolge, jeglichen Beneficien weggenommene, und ihr vom Bischofe einverleibte Antheil, so wie es die Sache erfordert, wieder ganz oder zum Theile erlassen werden. Und wenn die Pralaten der Rathedral- und anderer höheren Rirden in Errichtung dieser Pflanzschule und ihrer Erhaltung nachlässig senn, und für sie ihren Untheil zu entrichten, sich weigern sollten; so soll der Erzbischof den Bischof, den Erzbischof, und die Sohern die Provinzialsynode strenge zurechtzuweisen, und zu allem Obengenannten anzuhalten schuldig senn, und eifrig dafür sorgen, daß dieses heilige und fromme Werk, wo es immer geschehen kann, so bald möglich befördert merde; die Rechnungen aber über die Ginfunfte dieses Geminariums alle Jahre der Bischof in Gegenwart von zwen= en aus dem Rapitel, und eben so vielen aus der Beiftlichkeit der Stadt dazu Abgeordneten abnehmen.

nebstdem für geringern Aufwand ben der Einführung dieser Urt Schulen vorzusorgen; so verordnet der heilige Rirchenrath, daß die Bischofe, Erzbischöfe, Primaten und andere Ortsordinarien e) die Inhaber von Schulamtern, und Andere, welchen die Borlesunges und Lebre pflicht überbunden ist, auch durch Entziehung der Ginfünfte, nothigen und anhalten sollen, durch sich selbst, wenn fie dazu tauglich sind, sonst aber durch taugliche Stellvertreter, die von den nämlichen Schulherren zu erwählen, und von den Ordinarien zu genehmigen find, Diejenigen zu lehren, welche in denselben Schulen unterwiesen werden sollen. Und wenn sie nach dem Urtheile des Bischofes dazu nicht würdig sind; so sollen sie, mit Ausschluß aller Appellation einen Andern dazu ernennen; und, falls sie dieses vernachlässigen, bestelle ber Bischof selbst einen Solchen. Lehren aber sollen Die Vorgenannten dasjenige, mas dem Bischofe ersprieß. lich scheinet. Uebrigens jedoch durfen jene Memter ober Burden, welche Schulamter heißen, nicht anders als solchen, welche Doctor, oder Magister, oder Licentiaten in der heiligen Schrift, oder im kanonischen Rechte sind, und anderen tauglichen Personen', und welche das Umt durch sich selbst erfüllen konnen, ertheilt werden; widrigenfalls sep die Besetzung nichtig und fraftlos, ohne daß mas immer für Privilegien und Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, dagegen senn konnen.

Wenn aber in irgend einer Provinz die Kirchen so arm sind, daß ben einigen kein Kollegium errichtet werden kann; so soll die Provinzialspnod oder der Mestropolit mit den zwen ältern Suffraganbischöfen dafür sorgen, daß an der Metropolitans oder einer andern bequemern Kirche der Provinz eines, oder mehrere Kollegien, wie er es für zuträglich erachtet, aus den

e) Dben, Sig. 5. Rap. 1. von b. Berbeff.

Einkunften zwener oder mehrerer Kirchen, ben welchen einzeln nicht füglich ein Kollegium errichtet werden kann, errichtet werden, um daselbst die Knaben dieser Kirche zu erziehen. Ben Kirchen hingegen, welche weitschichztige Sprengel haben, kann der Bischof eines oder mehrere Seminarien in seiner Dioces haben, wie es ihm dienlich scheinet; doch sollen solche in Allem einzig von jenem, welches in der Stadt errichtet und gegründet ist, abhängig senn.

Wenn endlich entweder über die Bereinigungen, oder die Bestimmung der Antheile, oder über die Answeisung und Einverleibung, oder aus irgend einer ansbern Ursache eine Schwierigkeit entstehen sollte, wegen welcher die Einrichtung oder Erhaltung dieses Seminariums gehindert oder gestirt würde: so sen der Bisschof mit den obigen Abgeordneten, oder die Provinszialspnode, nach der Sitte der Gegend, und nach der Beschaffenheit der Kirchen und Beneficien, ermächtiget, auch durch Milderung oder Vermehrung des Obengeschriebenen Alles und Jedes zu beschließen, und vorzusorgen, was zum glücklichen Fortgange dieser Pflanzschule nothwendig und zuträglich scheint.

Unsagung der fünftigen Gitzung.

Ueberdies sagt der nämliche, hochheilige Kirchenrath von Trient die nächstünftige Situng auf den sechzehnten Lag des Monats September an; in welcher dann von dem Sakramente der Ehe, und von andern, die Glaubenslehre betreffenden Dingen, die sich etwa, um ausgefertiget werden zu können, geben werden, und ferner von den Besehungen der Bisthümer, der Würden, und anderer kirchlichen Beneficien, und von verschies denen Artikeln der Verbesserung gehandelt werden soll.

Die Sitzung wurde nachgehends auf den 11. Tag des Movembers 1563 vertaget.

260 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sigung.

# Vier und zwanzigste Sitzung,

welche die Achte ist

unter Pabst Pius dem IV., gehalten ben 11. Zag bes Rovembers 1563.

## Die Lehre von dem Sakramente der Ehe.

Die immerwährende, unauflösliche Verbindung der Che sprach, aus Antrieb des heiligen Geistes, der Stammvater des menschlichen Geschlechtes aus, als er sagte a) »Dieses ist nun Bein von meinem Gebeine, und Fleisch von meinem Fleische; deswegen b) wird. der Mensch Vater und Mutter verlassen, und seinem Weibe anhangen, und sie werden Zwey seyn in Einem Fleische.«

Daß aber durch dieses Band nur Zwey verbunden und vereiniget werden, lehrte noch offenbarer Christus der Herr; da er jene letten Worte als von Gott ausgesprochen widerholend sprach: c) »Sie sind also nicht mehr zwey, sondern Ein Fleisch; und sogleich die so lange vorher von Adam ausgesprochene Festigkeit der nämlichen Verbindung mit diesen Worten bestätigte: d) »Was also Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen.«

Allein die Gnade, welche jene natürliche Liebe vollenden, und die unauflösliche Einheit befestigen, und die Ehegatten heiligen sollte, verdiente Christus, der Stifter und Vollender der ehrwürdigen Sakramente, selbst uns durch sein Leiden; was Paulus der Apostel

a) Genes. 2, 23. Ephes. 5, 30. b) Matth. 19, 5. Ephes. 5, 31.; 1. Kor. 6, 16. c) Matth. 19, 6. Mark. 10, 7.; 1. Kor. 6, 16. Ephes. 5, 31. d) An den angeführten Stellen.

andeutet, e) da er sagt: Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt, und sich selbsten für sie dahingegeben hat, alsbald beyfügend: Dieses ist f) ein großes Sakrament; ich sage aber in Christus und in der Kirche.

Da also die Che im evangelischen Gesetze die g) alten Berehlichungen durch Christus an Gnade übertrifft; so lehrten unsere heiligen Bater, Concilien und die Ueberlieferung der ganzen Rirche immer, daß dieselbe mit Recht unter die Saframente des neuen Gesetzes gezählt merden muffe. Wogegen gottlofe Menschen unsers Jahrhunderts sinnlos muthend nicht nur verkehrt von diesem ehrwürdigen Saframente dachten; sondern nach ihrer Weise unter dem Bormande des Evangeliums die Bügellosigkeit des Fleisches einführend, mündlich und schriftlich Bieles dem Sinne der katholischen Rirche, und der seit den Zeiten der Apostel bewährten Uebung Fremdes behaupteten, nicht ohne großen Schaden der Gläubigen Christi. Der Leichtfertigkeit Derselben baber zu steuren wünschend, glaubte der heilige und allgemeine Rirchenrath, die ausgezeichnetern Irrlehren und Irrthumer der vorbesagten Abtrunnigen, damit ihr verderbliches Unsteckungsgift nicht noch mehrere an sich giebe, badurch austilgen zu muffen, daß er über diese Irrlehrer selbst, und ihre Irrthumer den Bannfluch beschloß.

## Von dem Sakramente der Che.

#### 1. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Che sen nicht wahrhaft und eigentlich Eines aus den sieben Sakramenten des evangelischen Gesetzes, eingesetzt a) von Christus; son-

e) Ephes. 5, 25. f) Ebenba. B. 32. g) Ebenba.
a) Matth. 19, 6. Mart. 10, 7. Ephes. 5, 32.

262 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gipung.

bern von den Menschen in der Kirche erfunden, und ertheile keine Gnade: der sep im Banne.

#### 2. Canoni

Wenn Jemand sagt, es sep den Christen b) erkaubt, zugleich mehrere Weiber zu haben, und dies sep durch kein göttliches Gesetz verbothen: der sep im Banne.

#### 3. Canon.

Wenn Jemand sagt, nur diejenigen Grade der Blutsverwandschaft und Freundschaft, welche im Buche Levitikus c) angegeben werden, könne die einzugehens de Ehe hindern, und die eingegangene trennen; und die Kirche könne nicht von Einigen derselben dispensiven, oder verordnen, daß Mehrere sie hindern und trennen: der sep im Banne.

#### 4. Canon.

Wenn Jemand sagt, d) die Kirche habe nicht Macht gehabt, trennende Chehindernisse zu verordnen, oder habe in Verordnung derselben geirret: der sep im Banne.

## 5. Canon.

Wenn Jemand sagt, wegen Irrlehre oder besschwerlicher Benwohnung, oder vorgeschobener Abmessenheit des Einen Chegatten könne das Band der She aufgelöset werden: der sep im Banne.

#### 6. Canon.

Wenn Jemand sagt, die geschlossene aber nicht volls brachte Ehe werde durch das seperliche Ordensgelübde des Einen Ehegatten nicht getrennt: der sep im Banne.

b) An ben gleichen Stellen. c) Levit. 18, 6. 2c. d) Matth. 16, 19 und 18, 18. und 1. Kor. 4, 1.

#### 7. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Kirche irre, da sie lehrte, und lehret, daß e) nach der evangelischen und apostolisschen Cehre, wegen Ehebruch des Einen Ehegatten, das Band der Ehe nicht aufgelöset werden könne, und daß Reiner von Benden, nicht einmal der Unschuldige, der nicht Ursache zum Ehebruche gab, eine andere Ehe einsgehen könne, so lange der andere Ehegatte lebt; und daß derjenige, welcher eine Ehebrecherinn entlassend eine Undere ehelichet, und diejenige, welche den Ehebrecher entlassend sich einem Andern verehelichet, Ehebruch besgehe: der sen im Banne.

#### 8. Canon.

Wenn Jemand sagt, die Kirche irre, da sie besschließt, daß wegen vieler Ursachen zwischen den Ehegatsten eine Scheidung in Bezug auf das Chebett, oder auf die Zusammenwohnung, auf bestimmte oder unbesstimmte Zeit, geschehen könne: der sep im Banne.

#### 9. Canon.

Wenn Jemand sagt, die in die heiligen Weihen erhobenen Geistlichen, oder die Ordensmitglieder, die feperlich die Reuschheit angelobt haben, können die Che eingehen, und die eingegangene sep gültig, ohne daß das Kirchengeset, oder das Gelübde dagegen sepn könne; und das Entgegengesetzte sep nichts- anderes, als die Che verdammen, und es können Alle die Che eingehen, welche die Gabe der Reuschheit, auch wenn sie sie angeloschen, nicht zu haben meinen: der sep im Banne; denn Gott vorenthält dieselbige Denen nicht, welche recht dafür bitten, und läßt uns f) nicht über unsere Kräfte versucht werden.

e) Matth. 19, 6.; 1. Kor. 7, 10. f) 1. Kor. 10, 13.

## 264 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gigung.

#### 10. Canon.

Wenn Jemand sagt, g) der Chestand musse dem Stande der Jungfrauschaft, oder Chelosigkeit vorgezogen werden, und es sep nicht besser und gottseliger, in der Jungfrauschaft oder Chelosigkeit zu verbleiben, als sich durch die Che zu verbinden: der sep im Banne.

#### 11. Canon.

Wenn Jemand sagt, das Verboth segerlicher Hochzeiten h) zu gewissen Zeiten des Jahres sen ein tyrannischer Aberglaube, der noch aus dem abergläubischen Heidenthume herrühre; oder die Segnungen und andern Ceremonien verdammet, derer sich die Kirche bep jenen bedient: der sep im Banne.

#### 12. Canon.

Wenn Jemand sagt, die ehelichen Streitsachen gehören nicht vor die kirchlichen Richter: der sep im Banne.

## Beschluß

von der Verbesserung der Ehe.

#### 1. Rapitel.

Die in dem Lateranischen Concilium fests
gesetzte Vorschrift zur seperlichen Versehelichung wird erneuert; wie daß der Bisch of in Bezug auf die Verkündigungen dispensiren könne, und daß, wer die Ehe anders als in Gegenwart des Pfarrers und zweper Zeugen eingehe, nichtig handle.

Obwohl nicht zu zweifeln ist, daß die heimlichen Ehen, die mit freger Einstimmung der sie Eingehenden

g) Matth. 19, 12.; 1. Kor. 7, 34. u. 38. h) Unten, Kap. 10. von der Berbesserung der Ehe.

geschlossen wurden, gultige und wahre Chen sind, so lange die Rirche sie nicht für nichtig erklärt hat; und daß daber Diejenigen mit Recht zu verdammen sind, so wie der heilige Kirchenrath sie mit dem Bannfluche verdammet, welche läugnen, daß dieselben mahre und gultige Ehen sepen, und welche fälschlich behaupten, die Chen, welche Familiensohne ohne Ginstimmung der Eltern eingegangen sind, sepen nichtig, und die Eltern konnen sie gultig, oder nichtig machen: so hat die heis lige Rirche Gottes doch Dieselbigen nichts defto weniger aus den gerechtesten Ursachen stets verabscheuet und verbothen. Allein da der heilige Kirchenrath beobachtet, daß jene Berbothe wegen der Unfolgsamkeit der Menschen anjett nicht mehr nüten, und die schweren Sunden erwäget, die aus eben diesen heimlichen Chen entspringen, besonders aber ben Denen, welche im Stande der Bermerfung verharren; diemeil sie die erftere heimlich geehelichte Gattinn verlassend, sich öffente lich mit einer Andern verehelichen, und mit ihr in immerwährendem Chebruch leben; und da diesem Uebel von der Kirche, die das Verborgene nicht beurtheilt, nicht gesteuert werden kann, wenn nicht irgend ein wirksameres Mittel angewendet wird: so besiehlt er, in Unhänglichkeit an die Fußstapfen des heiligen, unter Innocenz dem III. gehaltenen, Lateranischen Conciliums, deswegen, daß kunftighin, ehevor die Ehe eingegangen werde, von dem eigenen Pfarrer derer, die sie eingehen wollen, öffentlich in der Kirche bep der Feper der Messe drenmal an dren aufeinander folgenden Fesitägen verkundiget merden soll, mas für Welche die Ehe eingehen wollen, und daß, wenn sich nach diesen geschehenen Berkundigungen tein rechtma-Biges hinderniß entgegenstellt, im Angesichte der Rirche zur Fener der Che geschritten werde; woben der Pfarrer, nachdem er den Mann und das Weib befragt, und ihre bepberseitige Einstimmung erkannt hat, entweder

#### 266 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sipung.

spreche: »Ich verbinde Euch zur Ehe im Namen des Waters, und des Sohnes und des heiligen Beistes,« oder sich, nach dem angenommenen Ritus einer jeglichen Proving, anderer Worte bediene. Falls aber je wahrscheinlicher Verdacht da ware, daß die Che boswillig gehindert werden konnte, wenn so viele Berkundigungen voraus gingen; so soll dann entweder nur Eine Berfundigung Statt haben, oder die Che wenigstens in Gegenwart des Pfarrers und zwener, oder dreper Zeugen gefenert werden; und sodann sollen vor der ehelichen Beywohnung die Verkundigungen in der Rirche geschehen; damit, wenn etwa hindernisse da find, sie leichter entdeckt werden, wofern nicht der Ordinarius selbst es für ersprießlich erachtet, die vorgenannten Verkündigungen zu erlassen; was der heilige Rirchenrath seiner Rlugheit, und seinem Urtheile überläßt. Und Diejenigen, die es versuchen murden, anters als in Wegenwart des Pfarrers, oder eines andern Priesters mit der Erlaubniß des Pfarrers, oder des Ordinarius selbst, und zweper oder dreper Zeugen Die Che einzugehen, erklart der heilige Rirchenrath für durchaus unfähig, sich so zu verehelichen, und beschließt, daß solche Berehelichungen nichtig und null senn sollen; so wie er sie durch den gegenwärtigen Beschluß nichtig und null machet. Ueberdies besiehlt er, daß ber Pfarrer oder andere Priester, der ben einer kleinern Ungahl Zeugen, und die Zeugen, welche ohne Pfarrer oder einen Priefter einer solchen Berehelichung bepmohnen, so wie auch die sich Berehelichenden selbst, nach dem Gutachten des Ordinarius, schwer bestraft werden sollen. Ferner ermahnet der nämliche beilige Rirchenrath, daß die Cheleute vor der priesterlichen Einsegnung, die sie in der Kirche zu empfangen baben, nicht im gleichen Hause wohnen sollen, und verordnet, daß die Einsegnung von dem eigenen Pfarrer geschehe, und daß von Niemanden, als nur von eben

Diesem Pfarrer oder dem Ordinarius die Erlaubniß zur Berrichtung der vorbesagten Ginsegnung einem andern Priester ertheilt werden konne; ohne daß mas immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit - zumal selbige vielmehr ein Berderbniß zu nennen ist - oder ein Privilegium dagegen senn fann. Und wenn irgend ein Pfarrer oder ein anderer Priester, mag er Ordensoder Welfgeistlicher senn, und auch behaupten, daß dies zu thun ihm, vermöge eines Privilegiums, oder einer undenklich alten Uebung, erlaubt sep, sich erfrechte, Brautleute einer andern Pfarren ohne Erlaubniß ihres Pfarrers zur Che zu verbinden, oder einzusegnen: so verbleibe er durch das Recht selbst so lange suspendirt, bis er von dem Ordinarius jenes Pfarrers, der der Berehelichung benwohnen, oder von dem Die Einsegnung empfangen werden sollte, losgesprochen wird. Der Pfarrer aber halte sich ein Buch, in das er die Namen der Chegatten und der Zeugen, und den Tag und den Ort der eingegangenen Che einschreis ben, und das er sorgfältig ben sich aufbemahren soll. Endlich ermahnet der heilige Rirchenrath die Chegatten, daß sie vor ihrer Berehelichung, oder wenigstens drep Tage vor der ehelichen Benwohnung fleißig ihre Gunden beichten, und andächtig zum heiligsten Sakramente des Altars hinzutreten. Und falls, nebst den Borgenannten, sich einige Provinzen in dieser Sache noch anderer löblicher Gebrauche und Ceremonien bedienen, so wünscht der heilige Rirchenrath sehnlich, daß dieselbigen ganzlich bepbehalten werden. Damit aber diese so heilsamen Gebothe Niemanden unbekannt bleiben; so befiehlt er allen Ordinarien, sobald sie konnen, dafür zu sorgen, daß dieser Beschluß dem Bolfe in jeglichen Pfarrfirchen ihrer Diocesen bekannt gemacht, und erflärt werde, und daß dies im ersten Jahre recht öfters geschehe, nachher aber so oft, als sie es für ersprießlich anschauen. Ueberdies beschließt er, baß

268 Das hl. Concililium von Trient, 24. Sigung.

eben dieser Beschluß in jeglicher Pfarren nach drenßig Tagen, von der ersten Bekanntmachung in derselben Pfarre angezählt, seine Kraft zu haben anfangen soll.

#### 2. Rapitel.

Zwischen was für Personen eine geistliche Verwandtschaft eingegangen werde.

Die Erfahrung lehret, daß wegen der Menge von Berbothen oft und viel die Chen aus Unwissenheit in verbothenen Fällen eingegangen werden; wo dann entweder nicht ohne große Sunde in denselbigen verblieben, oder die nicht ohne großes Aergerniß getrennt werden konnen. Indem daher der heilige Kirchenrath gegen diese Ungelegenheit vorsorgen will, und den Unfang mit dem Hindernisse der geistlichen Bermandtschaft machet: so verordnet er, daß nur Einer, sep es Mann oder Weib, nach den Bestimmungen der beiligen Canones, oder hochstens nur Giner und Gine den Täufling aus der Taufe heben soll, und daß zwischen Diesen und dem Getauften selbst, und bessen Bater und Mutter, so wie auch zwischen dem Getauften und Taufenden, und des Getauften Bater und Mutter nur eine geistliche Bermandtschaft eingegangen werde. Pfarrer erforsche also, ehevor er sich zur Ertheilung ber Taufe begibt, fleißig von Denen, die es betrifft, melchen oder welche sie dazu erwählt haben, um den Zaufling aus der heiligen Quelle zu heben, und lasse nur Diesen oder diese zu dessen Aushebung zu, und schreis be ihte Namen in ein Buch, und unterweise sie, mas für eine Bermandtschaft sie eingegangen sepen; damit sie sich nicht irgend mit der Unwissenheit entschuldigen können. Wofern auch noch Undere, nebst den Bezeichneten, den Täufling berühren; so gehen sie auf keine Weise eine geistliche Verwandtschaft ein, ohne baß Versenn können. Wenn es aus Verschuldung oder Vernachlässigung des Pfarrers anders geschieht; so soll dieser nach dem Gutachten des Ordinarius zur Strafe gezogen werden. Auch jene Verwandtschaft, welche durch die Firmung eingegangen wird, soll sich nicht weiter, als auf den Firmenden, und Gestrmten und dessen Vater und Mutter, und den ihn Haltenden erstrecken, und alle Hindernisse dieser geistlichen Verwandtschaft zwischen andern Personen gänzlich beseitiget seyn.

#### 3. Rapitel.

Das hinderniß der öffentlichen Ehrbarkeit wirdin bestimmte Gränzen eingeschränkt.

Das Gerechtigkeitshinderniß der öffentlichen Ehrsbarkeit hebt der heilige Kirchenrath da, wo die Eheverslöbnisse auf was immer für Weise ungültig senn wers den, gänzlich auf; wo sie aber gültig sind, sollen sie den ersten Grad nicht übersteigen, dieweil dies Verboth in den entferntern Graden schon nicht ohne Nachtheil beobachtet werden kann.

#### 4. Rapitel.

Die Schwägerschaft aus außerehelicher Vermischung wird auf den zwenten Grad zurückgesetzt.

Durch die nämlichen und andere sehr wichtigen Gründe bewogen, beschränket überdies der hl. Kirchenerath das Hinderniß, das wegen der aus außerehelicher Vermischung zugezogener Schwägerschaft entspringt, und die darauf geschlossene Ehe trennet, nur auf Diesjenigen, welche sich im ersten und zweyten Grade versbinden; in den entferntetn Graden aber, verordnet er, soll eine solche Schwägerschaft die nachher einzeganges ne Ehe nicht trennen.

## 270 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gigung.

### 5. Rapitel.

Daß Niemand sich innert den verbothenen Graden verehelichen soll; und wie in denselben zu dispensiren sen.

Wenn sich Jemand vermessen sollte, wissentlich die Che innert den verbothenen Graden einzugehen; so soll er getremt werden, und der Hoffnung Dispensation zu erhalten ermangeln, auch dieß um so mehr ben Demjenigen Statt haben, welcher sich erfrechte, nicht nur die Che einzugehen, sondern auch zu vollbringen. Und wenn er es unwissend gethan, daben aber die gur Schließung der Che erforderlichen Fenerlichkeiten vernachlässiget hat; so unterliege er den gleichen Strafen; sintemal Derjenige nicht würdig ist, so leicht die Bute der Rirche zu erfahren, welcher ihre heilsamen Bebothe leichtfertig verachtete. Wofern aber die Feperlichkeiten beobachtet murden, und nachher sich das Dasen irgend eines hindernisses zeiget, über das er in unsträflicher Unwissenheit war: so soll dann für ihn leichter und lunentgeltlich dispensirt werden konnen. Allein ben Eingehung der Che soll entweder gar teine, oder selten Dispensation gegeben, und diese aus Ursache, und unentgeltlich ertheilt werden; im zwepten Grade werden gar nie, als nur zwischen hohen Fürsten, und wegen einer öffentlichen Ursache dispensirt.

#### 6. Rapitel.

Daß zwischen einem Räuber und einer Geraubten keine Ehe Statt finde, bevor diese in Frenheit gesetzt ist; und was für Strafen der Räuber unterliege.

Der heilige Kirchenrath beschließt, daß zwischen einem Räuber und ber Geraubten, so lange diese in der 5. 6. u. 7. Kap. von der Berbesserung der Che. 271

Gewalt des Räubers verbleibt, keine Che bestehen könne. Wenn die Geraubte aber, von dem Räuber getrennt, und an einen sichern und freyen Ort gesbracht, sodann einwilligt, ihn als ihren Mann zu has ben: so kann der Räuber sie zum Weibe haben; doch sollen nichts desto weniger der Räuber selbst, und Alle, die ihm Rath, hülfe und Vorschub dazu erwiessen, durch das Recht selbst erkommunizirt, und für immer ehrlos, und aller Würden unfähig seyn; und wenn sie Geistliche sind, aus ihrer eigenen Standessstufe herniedersinken. Ueberdies sey a) der Räuber gehalten, das geraubte Weibsbild, mag er es geehelischet oder nicht geehelichet haben, nach dem Gutachten des Richters geziemend auszustatten.

## 7. Rapitel.

Daß Herumschweifende mit Vorsicht ehelich zu verbinden se nen.

Es gibt Biele, welche umher ziehen, und unbesstimmte Wohnsitze haben, und, wie sie bosen Sinnes sind, ihre Gattinn verlassend, während sie noch lebt, eine Undere, und öfter an verschiedenen Orten Meherere ehelichen. Diesem Uebel zu steuern wünschend, ers mahnet der heilige Kirchenrath väterlich Alle, welche es betrifft, diese Art herumziehender Menschen nicht leicht zur Verehelichung anzunehmen; auch die weltlichen Obrigkeiten mahnet er, solche strenge einzuschränsken; den Pfarrern aber besiehlt er, der Verehelichung Derselbigen nicht benzuwohnen, wosern sie nicht zuerst eine sorgfältige Erkundigung angestellt, und nach Einsberichtung der Sache an den Ordinarius, von ihm die Erlaubniß es zu thun erhalten haben.

a) Grob. 21, 16.

## 272 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gigung.

#### 8. Rapitel.

Gegen den außerehelichen Benschlaf were den die nachdrücklichsten Maßnahmen und Strafen verfügt.

Es ist eine schwere Sunde, wenn ledige Menschen Bepschläferinnen halten; die schwerste aber, und eine ausgezeichnete Berachtung dieses großen Gaframentes, wenn auch Berehelichte in diesem Stande der Verdammung leben, und sich erfrechen, dieselben bisweilen sogar zu Sause mit ihren Gattinnen zu ernahren und benzubehalten. Um daher gegen dieses so große Uebel durch angemessene Heilmittel vorzusorgen: so verordnet defimegen der heilige Rirchenrath, daß solche Benschläfer, sowohl die Ledigen, als die Berehelichten, a) wessen Standes, Würde und Berufes sie immer sepen, wenn sie nach drenmaliger, auch ämtlicher, Ermahnung des Ordinarius über diese Sas che, die Benschläferinnen nicht verabschieden, und sich nicht von derer Gemeinschaft trennen, mit der Ertommunifation gezüchtiget werden sollen, und von dieser nicht losgesprochen werden durfen, bis daß sie in der That der gemachten Ermahnung Folge leiften. Und wenn sie, die Censuren migachtend, ein Jahr in außerehelichem Benschlafe verharren; so soll vom Ordinarius nach Beschaffenheit des Verbrechens strenge gegen sie eingeschritten werden. Weibspersonen, welche, mögen sie verehelichet oder ledig senn, öffentlich mit Chebrechern und Benschläfern leben, sollen, wenn sie nach drenmaliger Ermahnung nicht gehorchen, von den Ortbordinarien, auch wenn es verlangt, von Umtswegen, nach Maße Niemand der Verschuldung schwer bestraft, und wenn es denselben Ordinarien gut scheint, wo nothig mit Zuhülferu=

a) Unten, Sig. 25. Rap. 14. von ber Berbefferung.

rufung des meltlichen Armes, aus der Stadt oder Diosces ausgestoßen werden. Auch die übrigen, gegen Ehesbrecher und Benschläfer verhängten Strafen verbleiben hieben in ihrer Kraft.

### 9. Rapitel.

Daß die weltlichen Herrn und Obrigkeiten in Bezug auf Verehelichung Niemanden widerrechtlich Zwang anthun sollen.

Die irdischen Reigungen und Begierden verblenden meistentheils die Gemüthesaugen weltlicher Herren und Obrigkeiten so, daß sie die unter ihrer Gerichtsbarkeit lebenden Mann- und Weibspersonen, besonders die Reichen, oder die Hoffnung auf große Erbschaft haben, durch Drohungen und Strafen nothigen, sich wider Willen mit Denjenigen zu verehelichen, welche die herren oder Obrigkeiten selbst ihnen vorschreiben. Defmegen, weil es höchst ungerecht ist, daß die Frenheit der Che geschändet werde, und Ungerechtigkeiten von Denjenigen ber entsprossen, von welchen Gerechtigkeit erwartet wird, befiehlt der heilige Kirchenrath Allen, wessen Brades, Würde und Berufes sie immer senen, unter der Strafe des Bannfluches, in welche sie durch die That selbst verfallen, daß sie auf keine Weise, weder unmittelbar noch mittelbar, ihre Untergebenen, oder mas immer für Andere so no. thigen, daß solche sich nicht fren verebelichen konnen.

#### 10. Rapitel.

Daß zu gewissen Zeiten die fenerlichen Hochzeiten verbothen senen.

## 274 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gigung.

sicher heilige Rirchenrath, die alten Berbothe feperlicher Hochzeiten von Allen sorgfältig' beobachtet werden; zu den übrigen Zeiten aber erlaubt er die Hochzeiten seperlich zu begehen; doch sollen die Bischöse dafür sorgen, daß dieselbigen mit solchem Anstande und solcher Ehrbarkeit, wie es sich geziemt, gehalten werden; sintemal die Ehe eine heilige Sache, und heilig zu behandeln ist.

# Besch luß

von der Berbesserung.

Den Gegenstand der Verbesserung fortsetzend, beschließt der namliche hochheilige Kirchenrath, daß in der gegenwärtigen Sitzung Folgendes verordnet werden soll.

#### 1. Rapitel.

Die Vorschrift, wie zur Wahl der Bisch bse und der Kardinale geschritten werden soll, wird angegeben.

Wenn bey allen kirchlichen Stufen vorsichtig und weislich dafür gesorgt werden soll, daß im Hause des Herrn
nichts Unordentliches, und nichts Verkehrtes Statt sinde;
so muß um so vielmehr dahin gewirket werden, daß in
der Wahl Dessen, der über alle Stufen gesetzt wird, nicht
irregegangen werde. Denn der Stand und die Ordnung
der ganzen Familie des Herrn wird wanken, wenn man
Das, was man vom Leibe fordert, am Haupte vermißt.
Obwohl daher der heilige Rirchenrath a) schon ein andersmal über Die, welche zu Kathedral- und höhern Kirchen befördert werden sollen, nühlicherweise Einiges beschlossen hat: so hält er doch dieses Umt für solcher Art,

a) Oben, Gigung 6. Kap. 1. und Sigung 7 Kap. 1. und Sig. 22. Kap. 2. von der Berbefferung.

baß wenn es nach ber Wichtigkeit der Sache erwogen wird, für Dasselbige nie genug vorgesorgt scheinen Daher vererdnete er, daß, sobald eine Rirche ledig fällt, öffentlich und privat Bitten und Gebethe gehalten, und vom Kapitel in der Stadt und Dioces angesagt werden sollen; damit dadurch die Beistlichkeit und das Volk von Gott einen guten Hirten erflehen mo-Alle und Jede aber, welche zur Beförderung Derer, die vorgesett werden sollen, und auf mas immer für Weise, was immer für ein Recht vom apostolischen Stuhle haben, oder sonft ihre Bephülfe leiften, ermahnet und erinnert er — ohne für sie rucksichtlich des gegenwärtigen Berhaltnisses der Zeiten Etwas erneuern zu wollen - por Allem aus, eingedent zu sepn, daß sie zur Berherrlichung Gottee, und zum Beile der Bolfer nichte Nüglideres thun konnen, als wenn sie sich beeifern, gute, und zur Berwaltung der Kirche taugliche hirten zu befördern; und daß sie sich, fremdet Gunden theilhaftig machend, schwer versündigen, wenn sie sich nicht sorgfältig bemuhen, Diejenigen, welche sie felbst für die Bürdigern, und der Kirche Rüglichern erachten, und zwar nicht wegen Bitten, oder menschlicher Zuneigung, oder den Betrieben der Bewerber, sondern megen des Erfordernisses ihrer Berdienste erheben zu lassen, von denen sie zugleich wife fen, daß sie aus rechtmäßiger Che geboren, und mit dem Wandel, dem Alter, der Lehre und allen den andern Eigenschaften begabt sind, welche nach den heiligen Canones, und nach den b) Beschlussen dieses Trientinischen Rirdenrathes erfordert werden. Weil aber in der Aufnahme des michtigen und entsprechenden Zeugnisses rechtschaffener und gelehrter Manner über alle die vorgenannten Gigenschaften, nach der Berschiedenheit der Natio-

b) Oben, Sigung 7. Kap. 11. von ber Berbefferung, und Sig. 22. Kap. 2. von der Berbeff.

276 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sigung.

nen, Bolker und Sitten, nicht überall eine gleichformige Weise angemendet werden fann: so gebiethet der beilige Kirchenrath, daß in der Provinzialspnode, welche von dem Metropoliten zu halten ist, jeglichen Orten und Provinzen eine eigene, durch den heiligsten Romischen Pabst nach dessen Gutachten zu genehmigende Form der anzustellenden Prüfung oder Erkundigung oder Anweisung vorgeschrieben werde, welche für ebendieselben Orte die Nüglichere und Zuträglichere scheint; doch so, daß wenn sodann diese Prüfung oder Erfundigung rudfichtlich der zu befördernden Person beendigt ist, dieselbige, zu einer öffentlichen Urkunde abgefasset, jugleich mit dem ganzen Zeugnisse, und dem von Jener c) abgelegten Glaubensbekenntnisse sobald möglich bes Ganglichen dem beiligsten Romitchen Pabste übersendet werde; damit der hochfte Pabst selbst, nach erhaltener vollständiger Erfenntniß des ganzen Geschäftes und der Personen, durch diese — falls sie durch die angestellte Prüfung oder Erkundigung tauglich erfunden murden - jum Frommen der Berde des Berrn für die Kirchen desto vortheilhafter vorsorgen könne. Alle Erkundigungen, Anweisungen, Zeugnisse und Benehmigungen aber, die da von Wem immer, auch in ber Romischen Rurie, über die Gigenschaften bes zu Befordernden, und den Zustand der Rirche gemacht wurden, sollen von einem Rardinal, welcher dem Ronfiftorium darüber Bericht erstatten mird, und von dren anbern Kardinalen sorgfältig geprüft, und der Bericht selbst durch die Unterschrift des berichterstattenden Rardinals, und der dren Kardinale bekräftiget werden, woben Jeder dieser vier Rardinale einzeln bestätigen soll, daß er, nach

c) Siehe hierüber bie Bulle Pius bes IV. welche unten bepgefügt ift.

Unwendung genauen Fleißes, die zu Befordernden mit den Eigenschaften begabt gefunden habe, welche vom Rechte und diesem heiligen d) Kirchenrathe erfordert werden, und gewiß auf Gefahr des ewigen Seiles glaube, daß sie tauglich sepen, um den Rirchen vorgefest zu werden; und selbst nachdem der Bericht in Ginem Konsistorium erstattet ist, soll die Beurtheilung, wofern es dem heiligsten Bater nicht anders ersprießlich scheint, sodann auf ein anderes Konsistorium verschoben werden; damit jene Erfundigung desto reiflicher in Kenntniß genommen werden möge. Dieses Alles und Jedes aber, mas in eben diesem Rirchenrathe über ben Wandel, das Alter, die Lehre und die übrigen Eigenschaften Derer, die zu Bischöfen erhoben werden . sollen, anderswo verordnet worden ist; soll (beschließt Ebenderselbe) auch zur Wahl der Kardinale der heiligen Romischen Kirche, auch wenn sie Diakonen sind, ersorderlich senn. Dieselbigen wird der heiligste Romische Pabst sich, so viel es füglich geschehen fann, aus allen Nationen der Christenheit, so wie er sie für tauglich findet, nehmen. Endlich fann der nämliche heilige Rirchenrath, durch so viele sehr schwere Bedrangnisse der Rirche bewogen, nicht umbin zu erwähnen, daß der Rirche Gottes nichts nothwendiger sen, als daß der heiligste Römische Pabst diejenige Sorgfalt, die er vermöge der Pflicht seines Umtes der ganzen Kirche schuldig ift, gang besonders dahin verwende, daß er sich nur die Außerlesensten als Kardinale zugeselle, und jeglichen Kirchen höchst gute und taugliche Hirten vorsetze, und das um so mehr, weil Jesus Christus unser Berr das Blut der Schafe Christi, welche durch die schlechte Regierung nachlässiger, und ihrer Pflicht vergessener

d) In ben icon oben angeführten Stellen.

278 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gipung.

Hirten zu Grunde gehen, von e) seinen Sanden fordern wird.

#### 2. Rapitel.

Daß alle dren Jahre Provinzialspnoben, und alle Jahre Diocesanspnoben gehalten werden; und Wer sie berufen, und Werihnen benwohnen soll.

Die Provinzialspnoden sollen, wo sie etwa unterlaffen wurden, zur Bildung der Sitten, zur Berbefferung der Bergehungen, zur Beplegung der Streitigfeiten, und ju andern, nach den heiligen a) Canones ihnen einberaumten Dingen, wieder erneuert werden. Darum sollen die Metropoliten selbst, oder wenn sie rechtmäßig gehindert sind, der altere Mitbischof, nicht unterlassen, wenigstens innert Ginem Jahre nach Beendigung des gegenwärtigen Conciliums, und nachgehends wenigst alle dren Jahre nach ber Octav der Auferstehung unsers Herrn Jesu Christi, oder ju einer andern bequemern Zeit, nach der Sitte der Proving, in ihrer Proving eine Synode zusammenberufen, zu welcher alle Bischöfe und Andere, die vermöge des Rechtes, oder einer Uebung ihr benzuwohnen schuldig find — mit Ausnahme derer, welche unter gegenwärtiger Gefahr dazu herschiffen mußten - sich zu versammeln ganglich gehalten sepen. Much durfen fernerhin die Mitprovinzialbischöfe unter keinerlen Vorwande irgend eis ner Uebung angehalten werden, wider ihren Willen die Metropolitankirche zu besuchen. Zugleich sollen die Bischofe, die keinem Erzbischofe unterworfen sind, sich Gin=

r\_

e) Ezech. 3, 18. Apostg. 20, 26. und oben, Sig. 6. Kap. 1. von der Verbesserung.

A) Bergleiche auch unten , Kap. 5. und Kap. 12. und Sig. 24. Kap. 18. von der Berbefferung, und Sig. 25. Kap. 22. von der Orbensgeistl. und ebenda Kap. 10. von d. Berbeff.

## 2, u. 3. Kapitel von ber Verbesserung.

mal einen benachbarten Metropoliten auswählen, befsen Provinzialspnode sie mit den Uebrigen benzuwohnen schuldig sepen, und mas daselbst verordnet wird zu beobachten, und zur Beobachtung zu bringen haben. allem Uebrigen verbleiben ihre Befrepung und Privilegien unverlett und unversehrt. Gleichfalls sollen jährlich Die b) Diocesanspnoden gefepert werden, und zu denselben auch alle Befregte, die in Ermanglung der Befrepung ihnen selbst benmohnen mußten, und feinen General-Zapiteln untergeben sind, sich binzubegeben gehalten senn; doch rudsichtlich der Pfarr- oder anderer weltlicher Kirden, auch wenn es (mit Undern) Berbundene find, muffen Diejenigen der Synode benmohnen, welche die Dbsorge über dieselben auf sich haben, wer sie immer sepn mogen. Sollten hierin entweder die Metropoliten, ober die Bischofe und andere oben Geschriebene nachläffig senn; so verfallen sie in die von den heiligen Canones verfügten Strafen.

#### 3. Rapitel

Daß und auf welche Weise die Kirchenpras laten die Visitation halten sollen.

Die Patriarchen, Primaten, Metropoliten und Bisschöfe sollen die eigene Dioces entweder selbst, oder wenn sie rechtmäßig gehindert sind, durch ihren Generalvikar oder Visitator, falls sie dieselbige wegen ihrer Ausdehsnung nicht jährlich ganz visitiren können, doch wenigsstens größern Theils zu visitiren nicht unterlassen, so daß dieselbe von ihnen oder ihren Visitatoren in zwen Jahren ganz visitirt werde. Von den Metropoliten aber werden, auch nach vollendeter Visitation der eigenen Dioces, die Kathedralkirchen und die Diocesen ihrer Mitprose

b) Siehe auch unten, Sig. 24. Rap. 18. geg. bie Mitte b. Rap.

#### 280 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sipung.

vinzialbischöfe nicht visitirt, wofern die Ursache dazu nächt vorerst von der Provinzialspnode in Kenntniß genommen und genehmiget ist. Allein die Archidiakonen, die Destane und andere Niederere sollen die Kirchen, wo sie bis dahin die Bisitation rechtmäßig auszuüben pflegten, nur mit Zuziehung eines Notars, und mit der Ginftimmung des Bischofes durch sich selbst visitiren. Auch die Bisitatoren, die von einem Rapitel zu bestellen sind, sollen da, mo das Rapitel das Bisitationsrecht besiget, zuerft von dem Bischofe dafür genehmiget werden; bem Bischofe dagegen, oder wenn er gehindert ist, seinem Bisitator sen es darum nicht verbothen, insbesondere ohne sie die nämlichen Rirchen visitiren; zumal ihm selbst die Archidiakonen oder andere Niederere innert eis nem Monate Rechenschaft über die gehaltene Visitation zu geben, und die Hussagen der Zeugen, und die vollftandigen Berhandlungen ihm vorzuweisen gehalten fent sollen; ohne daß mas immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit, und mas immer für Befrepungen und Privilegien dagegen senn konnen. Der vorzügliche Zweck aller jener Bisitationen aber sen: mit Austilgung der Irrlehren, die gesunde und wahrgläubige Lehre einzuführen, die guten Sitten zu beschüßen, die Bosen zu bessern, das Bolk durch Ermunterungen und Ermahnungen zur Religion, zum Frieden und zur Unschuld anzuflammen, und das Uebrige, wie Ort, Zeit und Welegenheit es mit sich bringen, nach der Rlugheit der Bisitatoren zum Frommen der Gläubigen anzuordnen. Und damit solches desto leichtet und gludlicher vor sich gehe; so werden hiemit alle und jede Borgemeldete, denen die Bisitation zukömmt, ermahnet, daß fie Alle mit väterlicher Liebe und driftlichem Gifer umfangen, und, daher mit bescheidener Fuhr und Bedienung zufrieden, sich bestreben sollen, die Bisitation selbst so schleunig als möglich, doch mit gebührendem Fleiße zu wollenden. Indessen sollen sie verhüten, daß sie Niemanden durch unnüge Untoften beschwerlich ober läftig sepen, und daß weder sie selbst, noch Jemand der Ihrigen etwas wegen der Sachwaltung für die Bisitation, auch der Bermachtnisse zu frommen Bermendungen - außer Demjenigen, mas ihnen nach bem Reche te von frommen Berlassenschaften gebührt — oder sonft unter irgend einem andern Namen, sep es Geld, oder was immer für ein Geschent, auf mas immer für Beife es auch angebothen werde, annehmen ; ohne daß mas immer für eine Uebung, auch seit undenklicher Zeit, das gegen fenn kann. Ausgenommen hievon sind nur die Lebensmittel, welche ihnen und den Ihrigen spärlich und maßig nur fur das Bedürfniß der Zeit, und nicht weiter, dargereicht werden sollen. Doch fen es der Wahl Derer, welche visitirt werden, frengestellt: wenn fle lieber wollen, Das, mas von ihnen vorher mit eis ner bestimmten Geldtare üblich bezahlt werden mußte, zu bezahlen, oder die vorgenannten Lebensmittel abzureichen; auch verbleibe das mit Rlöftern, oder andern frommen Orten, oder nicht pfärrlichen Rirchen eingegangene Recht alter Berträge unversehrt und unverletzet. Un denjenigen Orten oder Provinzen aber, wo es Uebung ist, daß von den Bisitatoren weder Lebensmittel, noch Geld, noch sonft Etwas angenommen, sondern Alles unentgeltlich gethan werde, soll dies fortbeachtet werden. Und wenn — mas ferne sen — Jemand in allen oben genannten Fällen Etwas mehr anzunehmen sich vermessen sollte: so werde er, nebst der doppelten innert einem Monate zu erstattenden Burudgabe, auch noch mit andern Strafen nach der Berordnung des allgemeinen Conciliums von Lion, welche anfängt: »Exigit, « so wie auch in der Provinzialspnode nach dem Gutachten der Spnode mit andern Strafen bezüchtiget, ohne alle Hoffnung der Erlassung. Die

282 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sipung.

Schußherren aber sollen sich durchaus nie vermessen, sich in Das, was die Verwaltung der Saframente betrifft, zu mengen, oder sich in die Visitation der Zierrathen, oder stehenden Güter der Kirche, oder in die Einkunfte der Bauamter einzumischen, außer in so weit dies ihnen vermöge der Stiftung und Gründung zukömmt; sondern die Vischöse selbst sollen solches thun, und dafür sorgen, daß die Einkunfte der Bauamter zum nothwendigen und nüßlichen Gebranche für die Kirche, wie es ihnen mehr zu frommen scheint, verwendet werden.

### 4. Rapitel.

Von Wem und wann das Predigtamt auszusüben, und daß die Pfarrfirche zur Anhöstung des göttlichen Wortes zu besuchen sen, und daß Niemand, dem der Bischofes verbiethet, predigen dürfe.

Wünschend, daß das Predigtamt, welches vorzüglich Das der Bischöfe ist, zum Beile der Gläubigen häufiger ausgeübt werden könne, will der heilige Kirchenrath hiemit die anderswo unter a) Paulus dem III., sel. Andenkens, über dasselbige herausgegebenen Canones dem Gebrauche der gegenwärtigen Zeiten mehr anpassen, und gebiesthet daher, daß Jene in ihrer Kirche entweder selbst, oder b) wenn sie rechtmäßig gehindert sind, durch die von ihnen für das Predigtamt Bestellten; in andern Kirchen aber durch die Pfarrer, oder, falls diese gehindert sind, durch Andere, die in der Stadt, oder jeglischem Theile der Dioces, wie sie es ersprießlich erachten, von dem Bischose auf Kosten Derer, welche dieselben zu versehen schuldig sind, oder psiegen, bestellt werden sols

a) Oben, Sigung 5. Rap. 2. von der Berbefferung. b) Chenbaselbst.

len, wenigstens alle Sonn- und hohen Tefttage, zur Fasten- und Adventszeit des herrn aber täglich, oder mindeftens dren Tage in der Woche, wenn sie es so für geziemend halten, und sonft so oft sie glauben, daß es. schidlich geschehen könne, die heiligen Schriften und bas göttliche Geset verkundigen sollen. Der Bischof ermahne anben das Bolk fleißig daran, daß Jeglicher gehalten sep, wo es füglich geschehen kann, zur Unhörung c) des gotte lichen Wortes seine Pfarrfirche zu besuchen. Rein Weltoder d) Ordensgeistlicher aber soll sich vermessen, auch in den Kirchen seines Ordens zu predigen, wenn der Bischof sich dawider erflart. Jene nämlichen werden auch dafür sorgen, daß in jeglichen Pfarrepen wenigstens an den Sonn- und andern Festtägen die Rinder in den Unfangsgrunden des Glaubens und dem Gehorsame gegen Sott und die Eltern sorgfältig von Denen, welchen es zukömmt, unterwiesen werden; und wo es nothig ift, sollen fie diese selbst burch Rirchencensuren dazu anhalten, ohne daß was immer für Privilegien und Uebungen dagegen fen konnen. Im übrigen verbleibe Dasjenige, mas e) unter dem gleichen Paulus dem III. über das Predigtamt beschlossen worden ift, ben seiner Rraft.

### 5. Rapitel.

Daß Kriminalgegenstände gegen Bischöfe, wenn es schwerere sind, allein vom Pabste, die geringern aber nur von der Provinzialspnode zurecht erkennt werden
sollen.

a) Die schwereren Kriminalgegenstände gegen Bischofe, auch — was ferne sep — die der Regerey, welche der

c) Siehe auch unten, Kap. 13. am Enbe. d) Sig. 5. Kap. 2. v. d. Berbeff. e) Oben, Sig. 5. Kap. 2. v. d. Berbeff. a) Oben, Sig. 13. Kap. 8. von ber Berbefferung.

284 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sigung.

Entsetzung und Amtsberaubung würdig sind, sollen nur pon dem höchsten Römischen Pabste zurechterkennt und beendiget werden. Und wenn der Gegenstand der Art ift, daß er nothwendig außer der Romischen Ruria angewiesen werden muß; so werde er durchaus an Niemanden angewiesen, als an die vom beiligsten Bater dafür zu ermablenden Metropoliten oder Bischöfe. Diese Unweisung aber soll speciell, und vom beiligsten Bater selbst eigenbandig unterzeichnet fenn, und Jenen niemals mehr einraumen, als daß sie die Instruction über die Thatsache aufnehmen, den Proces vollständig machen, und ihn bann sogleich an den Römischen Pabst übersenden; b) sintemal das definitive Urtheil eben dieser Seiner Beiligkeit vorbehalten ift. Uebrigens soll Das, mas anderswo unter Julius dem III., seligen Undenkens, hierüber c) beschlossen worden ift, so wie auch die Berordnung unter Innocenz dem III. in dem allgemeinen Concilium, welche anfangt: »Qualiter et quando,« und welche der heilige Rirchenrath durch Gegenwärtiges erneuert, von Allen beobachtet werden. Allein die geringeren Kriminalgegenftande der Bischöfe merden nur in dem Provinzialconcilium, . ober von Denjenigen zurechterkennt und beendiget, welche von dem Provinzialconcilium dafür abzuordnen sind.

#### 6. Rapitel.

Den Bischöfen wird die Vollmacht zur Dispensation von bestimmten Irregularitäten und Suspensionen, und zur Lossprechung von den geheimen, auch dem apostolischen Stuhle vorbehaltenen Fällen zuerkennt.

Den Bischöfen sen es erlaubt, in allen Irregularistäten und Suspensionen, welche aus einem geheimen

b) Dben, Sig. 13. R. 6, 7, u. 8. v. b. Berb. c) Cbenhaselbst.

## 6. u. 7. Kapitel von der Verbefferung.

Bergeben, hervorgehen, mit Ausnahme derer, welche aus frenwilligem a) Menschenmord entspringt, und mit Ausnahme jener andern, welche schon vor einen Gerichtschof gezogen sind, zu dispensiren, und durchaus in allen geheimen Fällen, auch in den b) dem apostolischen Stuhle vorbehaltenen, alle ihre sich versehlenden Untergebenen, wer sie immer sind, in ihrer Dioces durch sich, oder durch einen speciell dazu abzuordnenden Stellvertreter, unter Auflegung einer heilsamen Busse, vor dem Richterstuhle des Gewissens unentgeltlich loszusprechen. Das Nämliche vor dem nämlichen Richterstuhle des Gewissens sen nur ihnen, nicht aber ihren Vikarien, rücksichtlich des Versbrechens der Irrlehre zugegeben.

## 7. Rapitel.

Daß dem Bolke die Kraft der Sakramente, ehe sie ihm ertheilt werden, öfters ersklärt, und ben der Fener der heil. Messe die heil. Offenbarung und die Heilslehte ausgelegt werden soll.

Damit das gläubige Volkmit desto größerer Ehrfurcht und Seelenandacht zur Empfangung der Sakramente hins zutrete; so besiehlt der heilige Rirchenrath allen Bischosfen, daß sie nicht nur dann, wenn dieselbigen von ihnen dem Volke ertheilt werden sollen, zuerst derer Kraft und Gebrauch nach der Empfänglichkeit der Empfangenden erklären, sondern auch dahin streben sollen, daß Ebendassselbe fromm und klug, auch wo es nothwendig ist und schicklich geschehen kann, in der einheimischen Sprache, von jeglichen Pfarrern beobachtet werde, nach der Vorsschrift, die der heilige Kirchenrath über jegliche Sakras

a) Oben, Sig. 14. Kap. 7. von der Verbesserung. b) Sig. 14. Kap. 7. von d. Busse.

286 ` Das Hl. Concilium von Trient, 24. Sipung.

mente in dem a) Katechismus angeben wird, welchen dann die Bischöfe treu werden in die gemeine Sprache übersetzen, und von allen Pfarrern dem Bolke erklären lassen; so wie auch, daß sie ben b) der Fener der heiligen Messe, oder der Haltung des Gottesdienstes an jeglichen Besten oder hohen Tägen die heiligen Offenbarungen und Heilsermahnungen in der gleichen einheimischen Sprache auslegen, und sich beeisern sollen, dieselben mit Benseitessehung c) unnüßer Grübelenen, in die Herzen Aller einzupstanzen, und diese im Gesetze des Herrn zu unterweisen.

#### 8. Rapitel.

Daß öffentliche Sünder, wofern es dem Bischofe nicht anders besser scheint, auch
öffentliche Busse thun, und daß an den
Kathedralkirchen ein Ponitentiarins eingesetzt werden soll.

Der Apostel ermahnet, daß a) Diejenigen, welche öfe fentlich sündigen, öffentlich zurechtgewiesen werden sollen. Wenn also Jemand öffentlich und im Angesichte Bieler ein Berbrechen begangen hat, woben nicht zu zweiseln ist, daß nicht Andere vom Aergerniß beleidiget und ergriffen wurden: so geziemt es sich, daß ihm öffentlich eine der Berschuldung angemessene Busse auferlegt werde; damit Diejenigen, die er durch sein Benspiel zu bosen Sitten anreizte, durch das Zeugniß seiner Besserung zum rechtschaffenen Wandel zurückgerufen werden. Doch kann der Bischof diese Art öffentlicher Busse in eine geheime umsändern, wenn er es so für ersprießlicher erachtet

a) 1. Aim. 5, 20.

a) Siehe unten, Sig. 25. im Beschlusse über ben Katecis: mus zc. b) Oben, Sig. 22. Kap. 8. vom Opfer ber Desse.
e) 2 Aim. 2, 23.

foll an allen Kathedralkirchen, wo es schicklich geschehen Fann, durch Bereinigung der zunächstledigfallenden Stiftspfründe von dem Bischofe ein Pönitentiarius angeordnet werden, welcher Magister, Doctor, oder Licentiat in der Gottesgelehrheit, oder dem kanonischen Rechte, und vierzig Jahre alt seyn soll; oder welcher sonst nach der Beschafsfenheit des Ortes für tauglicher hiezu erfunden wird. Während dem dann Derselbige in der Kirche Beicht hört, werde er dafür gehalten, als wenn er im Chore gegenswärtig wäre.

### 9. Rapitel.

Von Wem die weltlichen Kirchen, die zu keis ner Dioces gehören, visitirt werden soblen.

Das Gleiche, was anderswoa) unter Paulus dem III. seligen Andenkens, und jüngsthin b) unter unserm heiligsten Hern Pius dem IV., in eben diesem Concilium, über den von den Ordinarien zu verwendenden Fleiß für die Bisitation der Benesicien, auch der Befreyten, verordenet worden ist, soll auch in denjenigen weltlichen Kirchen beobachtet werden, welche zu keiner Dioces gehörig heisen, so daß sie von dem Bischofe, dessen Kathedralkirche die nähere ist, wenn dies bekannt, sonst aber von Dem, der einmal in den Provinzialconcilium von dem Prälaten jenes Ortes dafür erwählt wurde, als Bevollmächtigtem des apostolischen Stuhles, visitirt werden, ohne daß was immer für Privilegien, oder Uebungen, auch seit und denklicher Zeit, dagegen seyn können.

a) Oben, Sigung 6. Kap. 4. und Sigung 7. Kap. 8. von der Bersbesserung. b) Oben, Sigung 22. Kap. 8. von der Bersbesserung.

### 10. Kapitel.

Daß die Untergebenen die Bollziehung der Visitation durch keine Appellation aufheben konnen.

Die Bischöfe sollen , damit fie das Bolf , das fie regieren, angemessener in Pflicht und Behorsam halten tonnen, das Recht und die Gewalt haben, in allen denjenis gen Dingen , welche die Bisitation und die Sittenverbefferung ihrer Untergebenen betreffen , auch als Bevollmache tigte des apostolischen Stuhls, Dasjenige anzuordnen, einzurichten, zu bestrafen und zu vollziehen, gemäß den Berfügungen der Canones, mas ihnen nach ihrer Rlugbeit jur Besserung der Untergebenen, und jum Rugen ihrer Dioces nothwendig scheinet. Und a) hierin, wo es sich um die Bisitation oder die Berbesserung der Sitten handelt, soll keine Befrenung oder Berboth, keine Uppellation oder Klage, auch wenn sie benm apostolischen Stuhle eingelegt mare, die Bollziehung deffen, mas von ihnen gebothen, beschlossen, oder geurtheilt murde, auf irgend eine Weise hindern oder aufheben.

## 11. Rapitel.

Daß wegen Ehrentiteln und besondern Pris vilegien dem Rechte der Bischöfe nichts benommen, und daß das Kapitel »Cum »Capella« erneuert werde.

Weil die Privilegien und a) Befreyungen, welche unter verschiedenen Titeln sehr Vielen ertheilt werden, gegenwärtig, wie es sich zeigt, Verwirrung in die Gerichtsbarkeit der Bischöfe bringen, und den Befreyten Ge-

a) Oben, Sig. 13. Kap. 1. und Sigung 14. Kap, 4. und Sig. 22. Kap. 1. von der Berbesserung.
a) Oben, Sig. 6. Kap 3. von der Berbesserung.

Gelegenheit zu einem zügellosern Leben geben: so beschließt der heilige Rirchenrath: daß, mann es irgend gefällt, aus gerechten, wichtigen und fast nothwendig baju amathenden Grunden Ginige mit den Chrentiteln des Protonotariats, des Afolythats, eines Hof= grafen, eines königlichen Rapellans, oder andern dergleichen, in oder außer der romischen Rurie, zu zieren, so wie auch Andere als irgend einem Kloster Angeeignete, oder auf mas immer für Weise Gewidmete, oder unter dem Namen der Diener von Militarorden, ober Rlöstern, Hospitälern, Rollegien, oder unter mas immer für anderm Titel anzunehmen, wegen diesen Privilegien den Ordinarien nichts benommen fenn foll, weswegen diejenigen, welchen solche schon ertheilt sind, oder kunftig ertheilt werden, nicht eben denselben Ordinarien als Bevollmächtigten des apostolischen Stubles vollkommen in Allem, und hinsichtlich der königlichen Kaplane, nach der Berordnung Innocenz des III., welche anfägt: »Cum capella,« unterworfen sepn sollen; doch mit Ausnahme derjenigen, welche wirklich in den vorgenannten Orten, oder Militarorden dienen, und sich innert derer Ballen und Bobnungen aufhalten, und unter berer Gehorsam leben; oder derjenigen, welche gesetzmäßig, und nach der Regel, das Ordensgelübde eben derfelben Milizorden abgelegt haben, worüber der Ordinarius in Renntniß gefest fenn foll; ohne daß mas immer fur Privilegien, auch nicht die des St. Johann = Ordens von Jerusalem und anderer Militarorden dagegen senn konnen. Diejenigen Privilegien aber, welche vermöge der Eugenischen Berordnung oder der Hausfreundschaft der Rarbinale benen, welche sich in der Romischen Rurie aufhalten, zuzustehen pflegen, sollen durchaus nicht für diejenigen, welche kirchliche Beneficien inne haben, rudfictlich ber besagten Beneficien zu verfteben fenn; sondern dieselbigen der Gerichtsbarkeit des Otdinarius 290 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sigung.

unterworfen bleiben; ohne daß was immer für Werbothe dagegen sepn können.

## 12. Rapitel.

Was für Eigenschaften Diejenigen haben sollen, welche zu Würden an Kathedraltirchen befördert werden, und was die Beförderten zu leisten schuldig sepen.

Da die Burden an den Kirchen, besonders an ben Rathedralfirchen, zur Erhaltung und Beförderung der Rirchenzucht eingesetzet sind; auf daß die, welche sie inne haben, sich durch Frommigkeit auszeichnen, und den Unbern zum Borbilde, und den Bischöfen in That und Umt verhülflich sepen: so mussen billig diejenigen, die zu benselben berufen werden, solche senn, welche ihrem Umte entsprechen können. Daher soll künftighin a) Niemand zu mas immer fur Burden, denen Seelforge oblieget, befördert werden, wenn er nicht wenigstens das 25ste Jahr seines Alters erreicht hat, und, in dem geiftlichen Stande befindlich, sich durch die, zur Erfüllung seines Umtes nothwendige Kenntniß und Tadellosigfeit ber Sitten anempfiehlt, gemäß der im Lateranischen Concilium bekannt gemachten Berordnung Alexanders des III., welche anfängt: »Cum in cunctis.« Die Archidia. konen aber, welche die Augen des Bischofs genannt werden, sollen an allen Rirden, mo es Statt finden fann, Magister in der Gottesgelehrtheit, oder Doctor, oder Licentist im kanonischen Rechte senn; zu den übrigen Bürden oder Personalstellen hingegen, welchen feine Seelsorge obliegt, sonst taugliche, und nicht weniger als 22 Jahre alte Geistliche erwählt werden.

a) Dben, Sigung 22. Rap. 2. von ber Berbefferung.

follen die, mit mas immer fur Seelsorgbeneficien Berpfrundeten verpflichtet fenn, mindestens innert zwen Donaten vom Tage des erlangten Besites an, in die Hande des Bischofs, oder, wenn dieser gehindert ist, vor dessen Generalvikar, oder Officialen, das öffentliche Bekenntniß ihres b) mahren Glaubens abzulegen, und zu geloben und zu beschwören, daß sie im Wehorsame der Römischen Rirche verbleiben wollen. mit Chorherrnpfrunden, und Burden an den Rathedralkirchen Berpfründeten aber sepen gehalten, ebendabselbe nicht nur vor dem Bischofe, oder deffen Officialen, sondern auch in dem Rapitel zu thun; widri= genfalls sollen alle vorbesagten Berpfründeten, wie oben, ihre Ginkunfte nicht gewinnen, und der Besit ihnen nicht au Gunften senn können Gleichfalls darf kunftighin c) Niemand zu einer Würde, Chorherrenpfrunde oder einem Gehaltantheile angenommen werden, der nicht entweder Diejenige heilige Weihe, die jene Burde, Chorherrnpfrunde, oder Gehaltantheil erfordert, empfangen hat, oder doch in solchem Alter ift, daß er sie innert der vom Rechte und diesem Rirchenrathe d) bestimmten Zeit empfangen kann. Un allen Kathedralfirchen soll mit allen Chorherrnpfrunden und Gehaltantheilen die Weihe des Presbyterats, oder des Diakonate und Subdiakonats verbunden senn; und der Bischof mit dem Rathe des Rapitels, wie es ihm zu frommen scheint, bezeichnen und vertheilen, mit mas für Welchen jede von ben heiligen Weihen fünftighin verbunden senn muffe; doch so, daß menigstens die Balfte Priester senen, die übrigen aber Diakonen oder Subdiakonen. Allein mo fich die löblichere Uebung befindet, daß mehrere oder alle

b) Siehe die Bulle Pius IV. über die Eidesform des Glausbensbekenntnisses, die unten bengefügt ist. c) Oben, Sis. 22. Kap. 12. von der Berbess. d) Oben, Sis 23. Kap. 12. von der Berbess. auch Sis. 7. K. 12. v. d. Berbess.

292 Das hl. Concilium von Trient, 24. Gipung.

Priester senn sollen, merde bieselbige burchaus Beobachtet. Auch ermahnet ber heilige Kirchenrath, daß in den Provinzen, wo es schicklich geschehen kann, an den Rathredral- und ausgezeichneten Kollegialfirchen alle Würden, und wenigstens die Balfte der Chorherrenpfründen nur an solche ertheilt werden sollen, welche Magister, Doctor oder auch Licentiat in der Gotfesgelehrtheit oder dem kanonischen Rechte sind. Ueberdies sen denen, welche an ebendenselben Kathedraloder Rollegialfirchen Burden, Chorherrnpfrunden, Prabenden oder Gehaltantheile besigen, e) Rraft feinerlen Satzung oder Uebung erlaubt, über dren Monate in jeglichem Jahre von diesen Rirchen ahmesend zu fenn; woben nichts destoweniger die Berordnungen derjenigen Rirchen, welche eine langere Dienstzeit erfordern, unverlett verbleiben. Widrigenfalls werde Jeglicher im erften Jahre der Salfte der Einkunfte, die er auch vermöge der Stiftspfrunde und der Anwesenheit gewann, beraubet; und wenn er wiederum die nämliche Nachlässigkeit begeht: so soll er aller Einkunfte, die er in diesem Jahre gewonnen hat, beraubt, ben zunehmender Widerseglichkeit aber gegen solche nach f) den Verordnungen der heil. Canones eingeschritten werden Allein g) die Gehaltaustheilungen sollen nur Jene erhalten, welche zu den bestimmten Stunden gegenwärtig sind; die Uebrisgen aber, mit Ausschluß jeglicher Kollusion oder Erlass sung, derselben ermangeln, nach dem Beschlusse Bonifacius des VIII., welcher anfängt: »Consuetudi-»nem ,« und welchen der heilige Kirchenrath wider in Uebung zurückrufet, ohne daß mas immer für Satunund Uebungen dagegen senn konnen. Alle aber sollen dazu angehalten werden, die gottesdienstlichen

e) Oben, Sigung 23. Kap. 1. von der Berbeff. f) Chens daselbst. g) Sig. 22. Kap. 3. von der Berbeff. und Sig. 21. Kap. 3. von der Berbeff.

Pflichten h) durch sich selbsten und nicht durch Stellvertreter zu versehen, dem Bischofe, wenn er Messe haltet, oder andere Pontificalien ausübet, benzustehen, und zu dienen, und in dem, fur den Gefang angeords neten Chore ehrfurchtsvoll, deutlich und andächtig den Namen Gottes durch Homnen und Kanticen zu preisen. Ueberdies i) sollen sie sich stets, sowohl innert als außer der Kirche, einer geziemenden Kleidung bedienen, von bem verbothenen Jagen, Bogelfang, Tangen, Trinkgelagen und Spielen sich enthalten, und durch solche Tadellosigkeit der Sitten auszeichnen, daß sie mit Recht der Rath der Rirche genannt werden konnen. Das Uebrige, was zur gebührenden Leitung der gottesdienstlichen Pfliche ten gehört, und mas hinsichtlich einer angemessenen Weise des Gesanges oder der Tonstimmung hieben, und hinsichte lich einer bestimmten Vorschrift des Versammelns und Berweilens im Chore, und zugleich hinsichtlich aller Kirchenbediensteten nothwendig sepn wird, und was sonft der Art ift, wird die Provinzialspnode, nach dem Nugen und ben Sitten einer jeden Proving, Jeder eine bestimmte Form vorschreiben. Unterdessen aber kann der Bischof, mit nicht weniger als zwen Chorherrn, derer der Eine von dem Bischofe, der Undere von dem Kapitel ermählt werden soll, für dasjenige, mas zu frommen scheinet, vorsorgen.

13. Rapitel.

Wie für die zu ärmlichen Kathebral= und Pfarrfirchen gesorgt, und daß die Pfatzrenen durch bestimmte Grenzen ausgeschieden werden sollen.

Weil aber sehr viele Kathedralkirchen so geringe und armliche Einkunfte besigen, daß sie der bischöflichen

h) Oben, Sigung 22. Kap. 4, von b. Berbeff. i) Ebenbaselbst. Kap. 1.

294 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sigung.

Würde auf keine Weise entsprechen, und für bas Bedurfniß der Kirchen nicht hinreichen: so prufe und erwage das Provinzialconcilium mit Dazuberufung derer, denen daran gelegen ist, sorgfältig, wie es ersprieslich fen, dieselbigen wegen ihrer Urmuth und Geringigfeit entweder mit a) Benachbarten zu vereinigen, oder mit neuen Ginfunften zu verbeffern; und die uber Borbemeldetes abgefaßten Urfunden übersende es dem bochften Römischen Pabste. Dadurch unterrichtet, soll bann der hochste Pabst, wie er es für ersprieslich erachtet, nach seiner Klugheit, entweder die Geringen zusammen vereinigen, oder durch irgend einen Zumachs von Ginkünften vergrößern. Indessen aber, bis das Borgenannte seine Wirksamfeit erlangt, fann für dergleichen Bischöfe, die wegen der Aermlichkeit ihrer Dioces der Bulfleistung in Ginkunften bedurfen, von dem bochften Romischen Pabste, aus einigen Beneficien - boch nur wenn es nicht Seelsorgliche, und nicht Burden ober Chorherren Pfrunden und Prabenden, und nicht solche Klöster sind, in welchen die Ordensobservanz in Kraft ist, oder welche allgemeinen Kapiteln und bestimmten Bisitatoren untergeben sind - vorgesorgt werden. Auch für die Pfarrkirchen, welche so geringe Ginkunfte haben, daß sie den schuldigen Verrichtungen nicht Genüge leisten können, wird der Bischof fürsorgen, daß, wofern es nicht durch Vereinigung — doch niemals mit Ordensbeneficien - geschehen kann, durch Unweis. sung von Erstlingsfruchten oder Zehenten, oder burch Opfer und Bensteuer der Pfarrangehörigen, oder auf welche bequemere Weise es ihm gut scheinet, für sie so viel eingehracht werde, als für das Bedürfniß des Pfarrvorstehers, oder der Pfarren geziemend hinreicht.

a) Oben, Sigung 7. Rap. 6. und 7. und Sig. 14. Kap. 9. von ber Berbeff. und unten, Kap. 15.

Bey jeglichen Vereinigungen, welche entweder aus ben obgenannten, oder aus andern Ursachen gemacht were den sollen, durfen keine Pfarrfirchen mit was immer für Rlöftern, oder Ubtepen, oder Burden, oder Stiftepfründen einer Kathedral- oder Kollegial - Kirche, oder andern einfachen Beneficien, oder hospitälern, vder Milizorden vereiniget werden; und die ichon vereinige ten sollen von den Ordinarien b) gemäß dem anders weitigen Beschlusse eben dieses Kirchenrathes unter Paulus dem III. seligen Undenkens, wieder untersucht, und dies auch in Bezug auf die seit jener Zeit vereinigten gleicherweis beobachtet werden; ohne daß mas immer für Wortformen, welche hier für zureichend ausgesprochen gehalten werden sollen, ben benselbigen dagegen fenn können. Ueberdies durfen kunftighin alle Diese Rathedralfirchen, derer Ginfunfte die Summe von tausend Dufaten, und die Pfarrkirchen, ben melchen sie die Summe von hundert Dufaten, nach dem wahren jahrlichen Werthe nicht übersteigen, mit feinen Jahrgehalten oder Borenthaltungen der Früchte belastet werden. Auch fur diejenigen Städte und Orte, wo die Pfarrfirchen teine bestimmte Granzen, und ihre Borfteber tein eigenes Bolf zu regieren haben, sondern ohne Unterschied die Sakramente den sie Berlangenden darreichen, gebiethet der heilige Rirchenrath den Bischöfen, ju desto sichererem Beile der ihnen anvertrauten Seeleu, daß sie das Bolt in bestimmte, und eigene Pfarrenen ausscheiden, und Jeglicher ihren bleibenden und c) besondern Pfarrer anweisen, der sie kennen konne, und von dem fle erlaubterweise die Saframente empfangen durfen, oder daß sie auf andere vortheilhaftere Urt, wie es die Beschaffenheit des Ortes fordern mag, für sie vorsor-

b) Oben, Sigung 7. Kap. 6. von ber Berbeff. c) Oben, Sig. 14. Kap. 9. v. d. Berbeff.

## 296 Das bl. Concilium von Krient, 24. Sigung.

gen sollen. Unch sollen eben sie dafür sorgen, daß das Mömliche auch in jenen Städten und Orten sobald möglich geschehe, in welchen sich keine Pfarrkirchen befinden; ohne daß was immer für Privilegien und Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, dagegen sepn können.

#### 14. Rapitel.

Daß ben keinerlen Besatzung der Benefizien Etwas zur Verwendung für nicht frommen Gebrauch hingegeben werden dürfe.

Ben mehrern, sowohl Kathedral-, als Kollegialund Pfarrkirchen, wird nach ihren Berordnungen, oder nach einer verkehrten Uebung, wie es sich zeigt, beobachtet, daß ben der Wahl, Vorstellung, Ernennung, Einsetzung, Bestätigung, Besatzung oder anderer Berpfründung, oder Zulassung zum Besite einer Kathedralfirche, oder eines Beneficiums der Chorherren-Pfründen oder Prabenden, oder zu einem Theile der Einfünfte, oder zu den täglichen Gehaltaustheilungen gewisse Bedingungen ober Abzüge von den Ginkunften, Bezahlungen, Versprechungen, oder unerlaubte Bergütungen, oder auch, mas ben einigen Kirchen Wechselgewinn genennt wird, angesetzt werden. Da der heilige Kirchenrath dieses verabscheut: so gebiethet er den Bischöfen, daß sie alles, mas immer der Art zu nicht frommem Gebrauche verwendet wird, und jene Eintritte, die im Berdachte der Simonieseuche oder schmutiger Sabsucht fteben, nicht geschehen lassen, und die Verordnungen oder Uebungen derselben über das Obgemeldete sorgfältig selbst in Renntniß nehmen, und nur mit Ausnahme derer, welche sie für löblich erfinden, die Uebrigen als verkehrt und ärgerlich verwerfen und abstellen sollen. Jene aber, welche sich gegen

das, was der gegenwärtige Beschiuß in sich begreift, auf irgend eine Weise vergehen sollen, beschließt er mit denjenigen Strasen, die durch die heiligen Canones, und verschiedene hohe pabstliche Verordnungen, welche er alle erneuert, gegen die der Simonie Schuldigen herausgegeben sind, bezüchtiget werden; ohne daß was immer für Satungen, Verordnungen und Uebungen, auch wenn sie seit undenklicher Zeit und mit apostolisscher Authorität bestätiget wären, dagegen senn können. Ueber den Erschlich und Betrug und Mangel der Willensmeinung derselbigen soll der Vischof, als Besvollmächtigter des apostolischen Stuhls, zurecht erkennen können.

## 15. Rapitel.

Die Vergrößerungsweise der zu geringen Pfründen an den Kathedral- und ausgezeichneten Kollegialfirchen wird angegeben.

An den Kathedral- und ausgezeichneten a) Kollegial-Kirchen, wo die Stifts Pfründen vielfältig, und zugleich mit den täglichen Gehaltaustheilungen so ärmlich sind, daß sie zum geziemenden Unterhalte des Grades der Shorherren, nach der Beschaffenheit des Ortes und der Bersonen nicht hinreichen, sen es den Bischösen erlaubt, b) mit Einstimmung des Kapitels entweder einige einsache Beneficien — doch keine Ordens-Beneficien — mit denselben zu vereinigen, oder wenn auf diese Urt nicht kann vorgesorgt werden, dieselbigen auf eine kleinere Zahl zu reduziren, dadurch, daß sie Einige aus ihnen mit Zustimmung der Schußherren, wenn die Schußrechte Laien zugehören, unterdrücken, derer Einkunfte und Ge-

a) Dben, Rap. 13. b) Dben, Gig. 5. Rap. 1. v. b. Berbeff.

halte dann zu täglichen Gehaltaustheilungen ber übrigen Stiftspfründen verwendet werden sollen, doch so, daß noch so viele übrig bleiben, daß sie der Feyer des Gottesdienstes und der Würde der Kirche gehörig zu entssprechen vermögen; ohne daß was immer für Verordnungen und Privilegien, oder was immer für eine allgemeine oder besondere Vorbehaltung oder Aneignung dagegen senn, und ohne daß die vorgenannten Vereinigungen, oder Unterdrückungen durch was immer für Besatungen, auch Kraft einer Verzichtleistung, oder irgend durch andere Zunichterklärungen oder Suspenssionen aufgehoben, oder gehindert werden können.

#### 16. Kapitel.

Was dem Kapitel während der Erledigung des bischöflichen Stuhles obliege.

Das Rapitel soll mährend der Erledigung des bischöflichen Stuhle, wo ihm das Umt die Ginkunfte zu beziehen obliegt, einen oder mehrere treue und sorgfältige Berwalter bestellen, welche Obsorge tragen über die firch. lichen Güter und Ginkunfte, über die sie sodann dem, welchem es zugehören wird, Rechnungen ablegen sollen. Auch sep es durchaus gehalten, innert acht Tagen nach des Bischofs Tode einen Officialen oder Bikarius anzuordnen, oder denjenigen, der da ist, zu bestätigen. Derselbige soll wenigstens Doctor, oder Licentiat im canonischen Rechte, oder sonst so viel möglich bazu tauglich senn. Wo es anders geschieht, falle diese Bestellung dem Metropoliten ju. Und wenn dieselbe Rirche eine Metropolitankirche, oder eine befrente, und das Rapitel, wie oben gesagt worden, nachlässig ift: so kann bann für die Metropolitankirche ber altere von den Suffraganbischöfen, und für die Befrente der nabere Bischof einen dafür fähigen Bermalter und Bikarius bestellen. Der zu dieser erledigten Rirche beforderte Bischof aber

soll in Bezug auf dasjenige, welches ihm zukömmt, von dem nämlichen Dekonomie - Bermalter, Bikarius, und durchaus jedem andern Officialen und Bermalter, wels de mahrend der Erledigung des bischöflichen Stuhles vom Rapitel, oder von Undern an dessen Stelle beftellt werden, auch wenn sie aus ebendemselben Rapitel sind, Rechenschaft über ihre Pflichten, Gerichtsbarkeit, Berwaltung oder jegliches Umt fordern, und diejenigen zur Strafe ziehen können, welche sich in ihrer Pflicht oder Berwaltung verfehlt haben, auch wenn die vorbesagten Officialen nach abgelegter Rechnung von dem Kapitel. oder von dessen Abgeordneten die Lossprechung oder Quittung erhalten haben. Gleichfalls sen das Rapitel verpflichtet, eben demselben Bischofe über die zur Rirche gehörigen Schriften, falls dem Rapitel etwa solche zugekommen sind, Rechenschaft zu geben.

#### 17. Rapitel.

Die Art und Weise, wie die Beneficien bes
fetzt, und wann und wie mehrere benbehalten werden dürfen, wird angegeben.

Da die kirchliche Ordnung verkehrt wird, wenn Giener die Pflichten mehrerer Geistlichen über sich nimmt: so ward durch die heiligen a) Canones heilig dafür gesorgt, daß Niemand zwen Rirchen zugezählt werden dürfe. Weil aber Viele auf Antrieb böser Begierlichkeit, sich, nicht Gott, betriegend, nicht erröthen, dasjenige, was guterweise angeordnet ist, durch verschiedene Kniffe zu vershöhnen, und zugleich mehrere Beneficien inne zu haben: so verordnet der heilige Kirchenrath, welcher in der Regierung der Kirchen die gebührende Zuchtordenung wieder herstellen möchte, durch den gegenwärtie

a) Auch oben, Gig. 7. Rap. 2. von ber Berbeff.

gen Beschluß — den er gegen durchaus jegliche Personen, mit was immer für Titel, auch wenn sie mit der Kardinalsehre glanzen, zu beobachten gebiethet daß künftighin jeglichem nur Gin kirchliches Beneficium ertheilt werden soll. Wenn aber zwar dieses zum ehrbaren Lebensunterhalte deffen, dem es ertheilt wird, nicht hinreicht: so sep es nichts besto weniger erlaubt, ebendemselben noch ein anderes einfaches zureichendes Beneficium zu ertheilen, wofern nur nicht bepbe per-. sonliche Unwesenheit erfordern. Und dies soll sich nicht nur auf die Rathedralfirchen, sondern auch auf alle andere, sowohl weltliche als Ordens-Beneficien, auch auf die Unempfohlenen beziehen, von was immer für Titel und Beschaffenheit sie sepen. Allein diejenigen, welche gegenwärtig mehrere Pfarrfirchen, ober eine Rathedral=, und noch eine andere Pfarrkirche inne haben, sollen ohne daß mas immer für Dispensationen und Bereinigungen auf Lebenszeit dagegen senn konnen, b) durchaus dazu angehalten werden, nur eine Pfarroder nur die Rathedralkirche zu behalten, und auf die andern Pfarrfirchen innert dem Zeitraume von fechs Monaten zu verzichten. Widrigen Falls sollen so wohl die Pfarrkirchen, als alle Beneficien, die sie inne haben, durch das Recht selbst für ledig gehalten, und als ledige fren an andere Fähige ertheilt werden; und Jene, welche sie vor dem inne hatten, nach der besagten Beit die Einkunfte selbst nicht mit guten Gewissen bepbehalten durfen. Der heilige Rirchenrath munscht aber, daß für das Bedürfniß derer, welche verzichten, auf eine schickliche Weise, so wie es dem hochsten Pabste gut scheint, vergesorget werde.

b) Dben, Sigung 7. Rap. 7.

## 18. Kapitel von der Verbesserung.

#### 18. Rapitel.

Daß ben der Erledigung einer Pfarrfirche, bis sie wieder mit einem Pfarrer versehen wird, von dem Bischofe ein Vikarius bestellt werden soll; und nach welscher Form, und von Welchen die auf Pfarrfirchen Ernennten geprüft werden müssen.

Dem Beile ber Seelen frommet es ganz vorzüglich, von wurdigen und fähigen Pfarrern regieret zu werden. Damit also dieses desto sorgfältiger und ordentlicher bewirkt werde; so verordnet der heilige Rirchenrath: wenn durch Tod oder Berzichtleistung, auch in der Kurie, ober anders auf mas immer für Weise die Erledigung einer Pfarrfirche — auch wenn die Obsorge dem Bischofe ober - ber Kirche überbunden genennt, und von Ginem, oder Mehreren verwaltet wird, selbst ben den Patrimonialober sogenannten receptirten Rirchen, ben welchen der Bischof die Seelsorge Ginem oder Mehreren zu übergeben pflegte, welche alle zur unten beschriebenen a) Prufung gehalten senn sollen — einfällt: so soll der Bischof, selbst wenn diese Pfarrfirche im Allgemeinen oder Besondern, auch Kraft eines Indults oder Privilegiums zu Gunsten ber Kardinale der heiligen Romischen Kirche, oder der Aebte oder Kapitel eine vorbehaltene oder angeeignete ware, sogleich nach erhaltener Renntniß der Erledigung der Rirche, wenn es nothwendig ift, für dieselbige einen fähigen Bikar mit Unweisung eines nach seinem Gutach. ten angemeffenen Untheils Ginkunfte bestellen, welcher die Berpflichtungen dieser Rirche über sich nehme, bis fle wieder mit einem Pfarrvorfteber versehen ift. Ferner soll der Bischof, und derjenige, dem das Schutrecht

a) Dben, Sigung 7. Rap. 13. von ber Berbefferung.

angehöret, innert zehen Tagen, ober innert einer andern vom Bischofe zu bestimmenten Zeit, vor den Eraminetoren, die hiefur bestellt werden muffen, einige gur Rirchenverwaltung taugliche Beiftliche nennen, Undern stehe es fren, wenn sie hiezu Fahige tennen, berer Ramen anzugeben; damit sodann eine forgfältige Prüfung über das Alter, die Sitten, und die hinlangliche Tauglichkeit eines Jeglichen angestellt werden tonne; und wofern es dem Bischofe, oder der Provinzialspnode nach des Landes Sitte gedeihlicher icheint: so mogen diejenigen, melde sich wollen prufen lassen, auch durch ein öffentliches Edict dazu einberufen werden. Nach Berfluß der festgesetzten Zeit sollen Mile, welche dafür eingeschrieben sind, von dem Bischofe b) oder wenn er gehindert ist, von seinem Generalvitar, und Andern, nicht meniger als dregen Graminatoren gepruft merden. Mus den Stimmen Diefer, wenn fie gleich oder einzeln sind, kann der Bischof oder sein Bifar denjenigen beptreten, welche ihm beffer dunken. Als Eraminatoren aber soll der Bischof, oder sein Vikar alle Jahre in der Diocesanspnode mindestens sechs vorschlagen, welche der Snnode Genuge leisten, und von ihr genehmiget werden muffen Ben eintreffender Erledigung irgend einer Rirche ermähle dann ter Bischof aus eben denselbigen dren; damit sie zugleich mit ihm, die Prufung abhalten, und erfolget hierauf wieder eine andere Erledigung: so mag er dazu mieder die nämlichen, oder andere Dren aus den obgenannten Sechsen auswählen, wie es ihm lieber ift. Diese Graminatoren aber sollen entweder Magister, oder Doctor, oder Licentiat in der Gottesgelehrtheit, oder in den Canonischen Rechten, oder andere Geistliche, entweder Drdensmitglieder, auch des Mendifantenordens, oder auch

b) Unten, Sigung 25. Rap. 9. von ber Berbefferung.

Weltgeistliche senn, welche hiezu tauglicher scheinen; und Alle sollen beym heiligen göttlichen Evangelium angeloben, daß sie mit hintenansetzung jeder menschlis chen Zuneigung ihr Umt treu ausüben wollen. Auch' sollen sie sich hüthen, wegen Beranlassung dieser Prufung, entweder vor oder nach ihr, irgend etwas ane zunehmen; widrigenfalls aber sowohl sie, als die Gebenden in das Bergehen der Simonie verfallen, von welcher sie nicht anders losgesprochen merden können, als nachdem sie auf die Beneficien, welche sie vorher auf was immer für Weise besassen, Berzicht geleistet haben, und fur die Bukunft unfähig fur Undere merden. Und über Alles dieses sollen sie nicht nur vor Gott, sondern auch in der Provinzialspnode, Falls es nothwendig ist, Rechenschaft zu geben gehalten sepn, und von ihr nachdrucklich nach derer Gutachten zur Strafe gezogen werden, wofern es sich zeigt, daß sie in Etwas wider ihre Pflicht gehandelt haben. Nach vollbrachter Prüfung werden dann diejenigen Alle, fo viele von jenen, dem Allter, den Sitten, der Renntniß, der Klugheit, und andern für die Bermaltung der ledigen Rirche geeigneten Dingen nach, für fabig erachtet wurden, bekannt gemacht; aus ihnen c) soll der Bischof denjenigen ausmählen, welchen er unter den Uebrigen für den Tauglichsten halt; und an diesen, und an keinen Undern bie Besatzung der Rirche von demjenigen gemacht merden, dem es zukömmt, sie zu vergeben. Allein wenn das Schutrecht ein kirchliches ist, und die Einsetzung dem Bischofe, und feinem Undern zukommt: so soll derjenige, welchen der Schutherr aus den von den Eraminatoren Genehmigten für den Würdigern erachtet, gehalten senn, sich dem Bischofe d) vorzustellen,

c) Unten, Sigung 25. Kap. 9. von ber Berbeff. d) Dben, Sig. 13. von ber Berbeff.

um von ihm eingesett zu werden. Wenn aber die Ginsetzung von einem Undern, als dem Bischofe zu bewerkstelligen ist: so soll der Bischof allein den Burbigeren aus den Burdigen auswählen, und der Schutherr diesen demjenigen vorstellen, dem die Ginsebung zukömmt. Und wofern das Schuprecht Laien angebort; so muß der, welcher vom Schutherrn vorgestellt wird, von den nämlichen Abgeordneten, wie oben geprüfet, und darf nicht anders zugelassen werben, als nachdem er für tauglich erfunden ist. In allen oben genannten Fallen soll die Rirche mit feinem Unbern versehen werden, als nur mit Einem aus den vorbesagten Geprüften, und von den Graminatoren Benehmigten, nach der obgenannten Borschrift, und keine Weiterziehung oder Uppellation; auch wenn sie benm apostolischen Stuhle, oder desselben Stuhles Gesand= ten, oder Wizegesandten, oder Nuncien, oder ben ben Bischöfen, oder Metropoliten, Primaten, oder Patriarchen eingelegt mare, soll die Berichterstattung ber obgemeldten Graminatoren hindern, oder aufheben, daß sie nicht vollzogen werde; widrigenfalls werde der Bikar, den der Bischof für die ledige Kirche nach seinem Gutachten für einstweilen vorherbestellt hat, oder vielleicht nachher bestellen wird, von der huth und Berwaltung dieser Kirche so lange nicht weggelassen, bis sie mit ihm, oder einem Undern, der wie oben erwählt und genehmiget murde, versehen ift. Alle andern Berpfründungen oder Einsetzungen, die nicht nach der obgenannten Borschrift gemacht worden sind, sepen für erschlichen zu bab ten , ohne daß mas immer für Befrepungen, Indulte, Privilegien, Buvorkommniffe, Aneignungen, neue Besetzungen, und mas immer für e) Universitäten, auch zu einer bestimmten Summe ertheilte Indulte, oder irgend ans

e) Dben , Sigung 7. Rap. 13. von ber Berbefferung.

andere Hindernisse diesem Beschlusse entgegen seyn könenen. Falls jedoch die Einkunfte der besagten Pfarrkirche so gering wären, daß sie die Mühekosten dieserganzen Prüfung nicht ertragen; oder wenn Niemand da ist, der sich der Prüfung zu unterziehen verlangt; oder wenn wegen offenbarer Parthepungen oder Zwisstigkeiten, die an einigen Orten obwalten, leicht grössere Zänkerenen und Tumulte erregt werden könnten: so kann der Ordinarius, wosern er es nach seinem Gewissen mit dem Nathe der Abgeordneten so für erssprießlich erachtet; diese Vorschrift übergehen, und eisne andere Privatprüfung, doch mit Beobachtung des Uebrigen, wie oben, anstellen. Auch sep es der Prosvinzialspnode erlaubt, wenn sie in dem Obgemeldeten etwas über die Prüfungsform bensehen oder erlassen zu müssen für gut hält, für dasselbe vorzusorgen.

#### 19. Kapitel.

Die Verpfründungsgebothe und die Anwartschaften und anderes dieser Art wird abgeschafft.

Der heilige Kirchenrath beschließt, daß die Berspfründungs Gebothe und die sogenannten Anwartgnaden Niemanden mehr, auch nicht Kollegien, a) Universitäten, Rathen, und anderen ausgezeichneten Personen, selbst nicht unter dem Namen eines Indults, oder zu einer gewissen Summe, oder unter irgend einem andern Anstriche zu ertheilen, und Niemanden die bis dahin ertheilten in Anwendung zu bringen erlaubt sep; auch sollen weder Willensvorbehaltungen, noch irgend andere Begünstigungen auf Ledigfallendes, noch Indulte auf fremde Kirchen, oder Klöster Jemanden,

a) Unten, Gig. 25. Rap. 9. von ber Berbefferung.

306 Das hl. Concilium von Trient, 24. Sipung.

auch aus den Kardinalen der heiligen Römischen Kirche zugegebenen, und die bis dahin Zugegebenen für abgestellt gehalten werden.

## 20. Kapitel.

Die Behandlungsart der Gegenstände, welche vor den Kirchlichen Gerichtshof gehören, wird vorgeschrieben.

Alle Gegenstände, welche auf was immer für Weise vor den kirchlichen Gerichtshof gehören, sollen, auch wenn sie a) Beneficien betreffen, in der ersten Instanz nur von den Ortbordinarien zurechterkennt, und durchaus wenigstens innert zwen Jahren von dem Lage des angehobenen Streites an b) beendiget werden; widrigenfalls stehe es nach dieser Zeitfrist den Partheyen, oder einer derselben fren, zu höheren, doch dafür befugten Richtern zu gehen, die den Gegenstand in dem Bustande, in welchem er ist, aufnehmen, und dafür sorgen sollen, daß er sobald möglich beendiget werde. Worher sollen Jene weder Underen angewiesen, noch weggerufen, noch die von Ebendensetben eingelegten Appellationen durch mas immer für Obere anges nommen werden, noch eine Anweisung, oder ein Berboth derselben Statt finden fonnen; wofern die Streitsache nicht definitiv beendiget ist, oder die Rraft einer Definitivbeendigten hat, und ihre Beschwerung durch die Uppellation von der Definitivbeendigten nicht erneuert werden kann. Ausgenommen von diesen sepen diejenigen Gegenstande, welche nach ben canonis schen Bestimmungen vor dem apostolischen Stuhle verhandelt werden muffen, oder welche der bochfte Romische Pabst aus einer dringenden und grundlichen

a) Unten Sigung 25. Kap. 9. v. b. Berbesserung, gegen bas. Ende. b) Unten, Sigung 25. Kap. 10. v. b. Berbesserung gegen bas Ende.

Ursache durch ein besonders, eigenhändig zu unter= schreibendes Rescript aus der Signatur Seiner Beiligkeit anzuweisen, oder wegzurufen für gut erachtet. Nebst dem sollen die Che- und Kriminalgegenstände nicht dem, wenn auch der Bisitation unterliegenden Urtheile eines Dekans, eines Archidiakons, oder anderer Miedern, sondern nur der Prufung und der Gerichtsbarkeit des Bischofs überlassen senn; auch wenn gegenwärtig zwischen dem Bischofe und Defane, oder Archidiakon, oder andern Niedern vor mas immer einer Instanz über die Zurechterkennung jener Gegenstände ein Zwist obwaltete. Vor ihm soll auch, wenn der eine Theil mit Wahrheit seine Armuth beweiset, dieser nicht gezwungen werden, über den gleichen Chegegenstand außer der Proving in der zwepten, oder dritten Instanz den Streit fortzuführen, wenn nicht der andere Theil die Unterhaltungsmittel und Kösten des Streites hergeben will. Gleichfalls sollen die Gesandten auch von der Seite, die Runtien, die firchlichen Bermalter, oder Undere sich, Kraft mas immer für Boll. machten, nicht nur nicht vermessen, die Bischöfe in den vorbesagten Wegenständen zu hindern, oder ihnen auf irgend eine Beise die Berichtsbarkeit zu entziehen, oder zu verwirren; sondern durfen auch gegen Beiftliche, oder andere kirchliche Personen nicht andere einschreiten, außer allein wenn der Bischof zuerst dafür in Unspruch genommen wurde, und nachlässig bleibet. Widrigenfalls sepen ihr Einschreiten, oder ihre Unordnungen ohne Gultigfeit, und sie selber zur Bergutung des Schadens verpflichtet, ber ben Parthepen zugefügt murde. Wenn überdies Zemand in den vom Nechte erlaubten Fällen appellirt, oder über eine Beschwerniß Rlage führt, oder sonst wegen des Verflusses der zwey Jahre, wie oben a) gemel-

a) Im Anfange bieses Kapitels.

det, zu einem anderen Richter Refurs nimmt; so sep er gehalten, alle vor dem Bischofe geführten Berhandlungen dem Appellationerichter auf eigene Rosten ju uberliefern; doch aber den Bischof zuerst darüber zu mahe nen, damit dieser dasjenige, mas ihm etwa für die Instruction des Gegenstandes gut scheinet, dem Appellationerichter anzeigen konne. Wenn bie berufene Parthen miterscheinet; so werde dann dieselbige ebenfalls angehalten, ihren Untheil der Roften für die überlieferten Berhandlungen verhältnismäßig auf sich zu nebmen, wofern sie sich dieser bedienen will, wenn die Uebung des Orts es nicht anders mit sich bringt, so daß nämlich diese Beschwerde ganz der appellirenden Parthen zukomme. Ferner sen der Notarius gehalten, eben dieselben Berhandlungen gegen den Empfang einer angemessenen Belohnung dem Uppellirenden so schleunig als möglich, und wenigstens innert einem Monate ausguliefern. Und sollte dieser Rotarius durch den Aufschub dieser Auslieferung Betrug üben; so soll er nach b) dem Gutachten des Ordinarius von der Amteverwaltung suspendirt, und zu einer Strafe angehalten werden, welche doppelt so groß, als die Streitsache, und zwischen dem Uppellirenden und den Ortsarmen zu vertheilen ist. Wenn aber auch der Richter selbst dieser hinderniß mitbemußt oder theilhaftig ift, oder auf andere Weise entgegen wirkt, daß dem Uppellirenden die Verhandlungen nicht vollständig innert der Zeit ausgefertiget werden: so soll er zur nämlichen Strafe des Doppelten, wie oben , gehalten senn; ohne daß, in Bezug auf das Obengeschriebene, Privilegien, Indulte, Berträge — als welche nur ihre Urheber verpflichten -- und mas immer für andere Uebungen bagegen fepn fonnen.

a) Dben , Sig. 22. Rap. 10. von ber Berbefferung.

## 21. Rapitel.

Daß wegen gewisser obstehenden Worte die gewöhnliche Behandlungsweise der Geschäfte in den allgemeinen Concilien nicht geändert werde.

Der heilige Kirchenrath, munschend, daß aus ben von ihm herausgegebenen Beschlüssen in kunftigen Zeiten nie Unlaß zum Zweifeln entspringen möge, erflärt jene in dem, in der ersten Sigung unter unserm heiligften herrn Pius dem IV. befannt gemachten Beschluffe stehenden Worte, nämlich a) : » Was unter dem Borfige sund auf den Bortrag der Legaten zur Erleichterung der Drangsale dieser Zeiten, zur Stillung der Religions. pftreitigkeiten, zur Bezähmung argfinniger Bungen, zur »Besserung der Migbrauche entarteter Sitten, und zur "herstellung des mahren und driftlichen Friedens der Rirche, dem heiligen Rirchenrathe selbst geeignet und »dienlich scheinen wird, auslegungsweise dahin, daß es nicht in seinem Sinne gelegen sen, daß, vermoge der befagten Worte, die gewöhnliche Verhandlungsweise der Geschäfte in allgemeinen Concilien in irgend einem Theile verändert, oder Jemanden etwas Neues, außer bem, mas von den heiligen Canones, oder durch die Borschrift allgemeiner Synoden bis dahin festgeset ift, zugegeben oder entzogen werde.

Ansagung der fünftigen Gitzung.

Ueberdies verordnet und beschließt der nämliche bochheilige Airchenrath, daß die nächstäunftige Situng am Donnerstage nach der Empfängniß der seligen Jungfrau Maria, als den neunten Tag des nächstfünftigen Monats December gehalten werden soll, doch mit der Vollmacht zur Abkürzung. In eben

a) Dben', Sigung 17.

## 310 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sitzung.

berselben Situng wird bann von bem Sechsten jest auf diefelbige verschobenen Kapitel, und von den übrigen schon ausgehobenen Kapiteln der Verbesserung, und von andern sich auf
diese beziehenden Dingen gehandelt, wenn es aber gelegen
scheint, und die Zeit es erlaubt, so kann auch über einige
Glaubenslehren abgehandelt werden, so wie man sie zu seiner
Zeit in den Versammlungen vorschlagen wird.

Der Gipungstag murbe nachgehends früher angefest.

# Fünf und zwanzigste Sitzung,

welche die Reunte und lette ist unter Pabst Pius dem IV., angefangen den 3., und vollendet den 4. Tag bes Decemb. 1563.

## Beschluß von dem Zegfeuer.

Da die katholische Kirche, vom heilige Geiste belehrt, nach den heiligen Schriften, und der alten Uebergablehre der Bäter in den heiligen Concilien, und jüngsthin in diesem allgültigen Kirchenrathe gelehrt hat a), daß es ein Fegseuer gebe, und daß die dort zurückehaltenen Seelen durch die Hülfleistungen der Gläubigen, vorzügelichst aber durch das angenehme Opfer des Altars Ereleichterung erhalten: so besiehlt der heilige Kirchenrath den Bischösen, sorgfältig dahin zu streben, daß von den Gläubigen Christi die gesunde, von den heiligen Vätern und heiligen Concilien überlieferte Lehre vom Fegseuer geglaubt, beybehalten, gelehrt und überall geprediget

a) Dben, Sigung 6, Canon 30. und Sig. 22. Rap. 2. und Canon 3.

werde. Bey dem ungebildeten Bolfe aber sollen sie die schwereren und zu spitfindigen b) Fragen, welche nichts zur Erbauung bentragen, und durch welche meistens die Frommigfeit nichts gewinnt, von den Bolfevorträgen ausschließen, und eben so das Ungewisse, oder das, mas den Schein des Unwahren an sich trägt, nicht verbreiten, und nicht verhandeln lassen; dasjenige aber, mas irgend zum Aberwiße, oder Aberglauben gebort, oder nach schändlichem Gewinne riechet, als ärgerlich und für die Gläubigen anstößig verbiethen. Auch sollen die Bischöfe dafür c) sorgen, daß die Hülfleis stungen der lebenden Gläubigen, nämlich die heiligen Megopfer, Gebethe, Ulmosen und andere Werke ber Frommigkeit, die von den Glaubigen für andere bingeschiedene Gläubigen verrichtet zu werden pflegen, nach den Anordnungen der Kirche fromm und andachtig verrichtet, und dasjenige, mas ben Selbigen vermoge Bermachtnißstiftungen, oder auf andere Beise gebührt, nicht saumselig, sondern von den Priestern und Rirdendienern und Undern, welche dies zu leisten verpflichtet sind, sorgfältig und genau entrichtet merde.

Won der Anrufung und Werehrung, und von den Reliquien der Heiligen, und von den Heiligenbildern.

Der heilige Kirchenrath gebiethet allen Bischöfen und Uebrigen, welche das Lehramt und die Seelsorge auf sich haben, nach dem seit den ersten Zeiten der christe lichen Religion angenommenen Gebrauche der katholischen und apostolischen Kirche, und nach der Uebereinstimmung der heiligen Bäter, und den Beschlüssen der heiligen Concilien die Gläubigen vorzüglich sorgfältig

b) 2. Aim. 2, 23. c) Unten, Rap. 4. von b. Berbeff.

## 312 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gigung.

über die Fürbitte und Anrufung ber Beiligen, die Berehrung der Reliquien, und den rechtmäßigen Gebrauch der Bilder zu unterrichten, und sie zu lehren, wie daß die Beiligen, die zugleich mit Christus herrschen, ihre Fürbitten für die Menschen Gott darbringen, und baß es gut und nuglich sep, sie demuthig anzurufen, und zur a) Erlangung der Wohlthaten von Gott durch feis nen Gohn Jesus Christus unsern herrn, det unser alleinige Erlöser und Heiland ift, zu ihrer Fürbitte, Sulfe und Benstand Zuflucht zu nehmen; daß aber Diejenigen gottlos denken, welche läugnen, daß Die Beiligen, die die ewige Geligfeit im himmel genießen, angerufen merden durfen; oder welche behaupten, Dieselbigen bitten entweder nicht für die Menschen; oder ihre Unrufung, damit fie für uns auch einzeln fürbitten mögen, sep Gögendienst; oder widerstreite bem Worte Gottes, und widerstrebe der Ehre Jesu Chrifti, b) des einzigen Mittlers zwischen Gott und den Menschen; oder es sen thoricht, die im himmel herrschenden mit Worten oder Gedanken anzuflehen; auch daß die heiligen Leiber der heiligen Martyrer und Underer ben Christus Lebender, welche lebendige Glieder Chris sti, und c) ein Tempel des heiligen Geistes maren, und einst von ihm zum ewigen Leben werden auferweckt und verherrlichet werden, den Gläubigen verehrungswürdig senen, zumal durch sie den Menschen von Gott viele Wohlthaten erwiesen werden; so zwar, daß Diejenigen, welche behaupten, den Reliquien der Beiligen gebühre keine Berehrung und Ehre, oder dieselben und andere heilige Denkmäler werden von den Gläubigen ohne Nugen geehret, und ihr Undenken vergeblich zur Erlangung ihrer Sulfe öfter gefenert, des Ganglichen ju

a) Dben, Sig. 22. Kap. 3. vom hl. Megopfer. b) 1. Aim. 2, 5. c) 1. Kor. 3, 16. und 6, 19.

verdammen sepen, so wie die Kirche sie schon frühere hin verdammet hat, und auch jest verdammet; ferner daß die Bilder Christi, der Jungfrau Gottesgebarerinn und anderer Heiligen besonders in den Tempeln gehalten und begbehalten, und ihnen die gebührende Ehre und Berehrung erwiesen werden musse; nicht als ob geglaubt werden durfte, daß denselben eine Gottheit, oder eine Kraft innewohne, wegen welcher sie verehrt werden sollen, oder als ob von ihnen Etwas zu erbitten, oder das Bertrauen auf die Bildnisse zu seten sen, wie ehemals die d) Heiden thaten, welche ihre . . Hoffnung auf die Gögenbilder setten; sondern weil die Ehre, die ihnen erwiesen wird, sich auf das Abgebildete beziehet, welches Dieselbigen darstellen; so daß wir durch die Bildnisse, die wir fussen, und vor denen wir unser Saupt entblössen, und une beugen, Christum anbethen, und die Beiligen verehren, derer Abbild durch Jene vorgestellt wird; mas auch durch die Beschlusse der Concilien, besonders aber der zwenten Synode von Nicaa wider die Bilderstürmer sanktionirt worden ift. Besonders sorgfältig aber sollen die Bischofe das lebe ren, daß durch die in Gemalden oder andern Bildnissen ausgedrückten Geschichten der Geheimnisse unserer Erlösung das Bolk in den denkmurdigen, und beharrlich zu verehrenden Artikeln des Glaubens unterwiesen und befestiget, und daß sodann großer Nugen aus allen beiligen Bildern geschöpfet werde, nicht nur weil das Bolf dadurch an die Wohlthaten und Gnadengeschenke, die ihm von Christus zuertheilt murden, erinnert wird; sondern auch weil durch die Beiligen die Wunder Gottes und heilsame Benspiele den Gläubis Augen gestellt werden; damit sie Gott für gen vor Dank sagen, und ihr Leben und ihre Gitdieselben

d) Psalm 134, 18.

## 314 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gipung.

ten nach dem Borbilde der Heiligen einrichten, und zur Unbethung und Liebe Gottes, und zum Streben nach Frömmigkeit aufgemuntert werden. Wenn aber Jes mand etwas diesen Beschlüssen Widersprechendes lehret,

oder glaubt: ber sep im Banne.

Allein wofern ben diesen heiligen und heilsamen Beobachtungen irgend einige Migbrauche eingeschlichen sind; so munscht der heilige Rirchenrath sehnlichst, daß dieselbigen durchaus abgestellt werden, so daß keine Bildnisse falscher Lehre, und solche, welche den Ungebildeten Unlaß zu gefährlichen Irrthumern geben konnten, aufgestellt werden sollen. Und wo es sich trifft, daß man Geschichten und Erzählungen der heiligen Schrift anferlich darstellet und abbildet, weil dies dem ungelehrten Bolke frommet; da soll das Bolk belehrt werden, daß die Gottheit nicht deswegen abgebildet werde, als ob sie mit leiblichen Augen gesehen, oder mit Farben ober Bildern ausgedrudt werden konnte. Ferner werde in der Unrufung der Heiligen, in Berehrung der Reliquien, und im heiligen Gebrauche der Bilber aller Aberglaube abgeschafft, aller schändliche Gewinn getilgt, und endlich alles Schlüpfrige vermieden, so daß keine Bildnisse mit verführerischer Schönheit gemahlt ober ausgeziert, auch die Fener der Beiligen und die Besudung der Reliquien von den Menschen nicht zum Zechen und zur Trunkenheit mißbraucht werden, als ob man die festlichen Tage zur Ehre der Beiligen mit Schwelgeren und Ueppigkeit zubringen durfe. Endlich soll von den Bischöfen solcher Fleiß und solche Gorgfalt für diese Dinge verwendet werden, daß daben nichts Unordentliches, nichts linkisch und stürmisch Angepaßtes, nichts Unheiliges, und nichts Unehrbares erscheinen möge; sintemal dem Hause Gottes e) Beilig-

e) Psalm. 92, 5.

Leit geziemt. Damit biefes besto ereuer beobachtet merde; so verordnet der heilige Kirchenrath, daß es Diemanden erlaubt sepn soll, an irgend einem Orte, oder in einer Kirche, auch wenn sie auf was immer für eis ne Weise befrept ware, ein ungewöhnliches Bild aufzustellen, oder aufstellen zu lassen, wenn es nicht von dem Bischofe genehmiget, ift, und daß feine neue Diratel zugelassen, und keine neue Reliquien aufgenommen werden sollen, ohne Renntnignahme und Wenehmigung eben desselben Bischofes, welcher, sobald er über jene etwas erfahren hat, mit Rathszuziehung Gottesgelehrter und anderer frommen Manner Dasjenige thun soll, was ihm der Wahrheit und Frommigkeit angemessen dunket. Und wenn etwa ein zweifelhafter, oder schwieriger Migbrauch auszuffigen ift, oder eine gar zu schwere Frage über diese Gegenstände einfällt: so soll der Bischof, ehe er Streitsache loset, in dem Provinzialconcilium die Meis nung des Metropoliten und der Mitprovinzialbischöfe abwarten; doch so, daß nichts Neues, oder in der Rirche bis dahin Ungebräuchliches ohne die Berathung des heiligsten Römischen Pabstes beschlossen werde.

## Von den Klostergeistlichen u. Klosterfrauen.

Der nämliche, heilige Kirchenrath glaubte, die Berbesserung weiter fortsetzend, dasjenige, mas folget, verordnen zu muffen.

### 1. Rapitel.

Daß alle Klostergeistlichen ihr Leben genau nach ihrer Regel einrichten, und die Obern fleißig dafur, daß dies geschebe, forgen follen.

Weil dem heiligen Kirchenrathe nicht unbewußt ift, wie großer Glanz und Nugen in der Kirche Gottes aus

## 316 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gigung.

fromm eingerichteten und ordentlich verwalteten Klöstern entsprosset: so urtheilte er, es sep, um die alte klösterliche Bucht, wo sie verfallen ift, defto leichter und balder wie der herzustellen, und mo sie erhalten ist, desto dauerhafter fortzubewahren, nothwendig, zu befehlen, so wie er es durch diesen Beschluß befiehlt, daß alle Ordensmitglieder, sowohl Manner als Frauen, ihr Leben nach ber Vorschrift der Regel, welcher sie sich angelobt haben, einrichten und ordnen, und vorzüglich das, mas zur Bollkommenheit ihrer Ordensgelobung, nämlich des Gehorsame, der Urmuth und der Reuschheit, und anderer, irgend einer Regel und einem Orden besonders eigenen Gelübde und Borschriften und zu ihrer besondern Befenheit, so wie auch zur Erhaltung ihres gemeinschaftlichen Lebens, Unterhalts, und der Kleidung gehört, treu beobachten sollen. Auch die Obern sollen sowohl in den allgemeinen und Provinzial-Kapiteln, als ben der Bisttation derselbigen, a) die sie zu ihrer Zeit zu machen, nicht unterlassen mögen, alle Sorgfalt und allen Fleiß anwenden, daß von jenen Dingen nicht abgewichen werde; zumabl es offenbar ist, daß von ihnen dasjenige, was zur Wesenheit des flösterlichen Lebens gehört, nicht erlassen werden fann; denn wenn das, mas die Grundlage und das Fundament der ganzen flösterlichen Bucht ift, nicht genau beobachtet wird: so sinkt nothwendig bas ganze Gebäude zusammen.

#### 2. Kapitel.

Den Ordensgeistlichen wird aller Eigenthumsbesitz ganzlich verbothen.

Männer als der Frauen, sep es daher erlaubt, unbeweg-

a) Gleich unten , Rap. 20.

## 3. Rapitel.

Daß alle Klöster, benen es hier nicht verbothen wird, unbewegliche Güter besitzen dürfen; und daß die Personenzahl
nach dem Verhältnisse des Vermögens,
oder der Unterstützung einzurichten sen;
und daß keine Klöster ohne Erlaubniß
des Bischoss errichtet werden können.

Allen Klöstern und Häusern, sowohl der Männer als der Frauen und der Mendikanten — mit Ausnahme der Häuser der Brüder des heiligen Franziskus, der Kapuziner, und der so genannten mindern Brüder von der

## 318 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

Observang, und auch berjenigen, denen es vermöge ihrer Satungen verbothen, oder nicht durch ein apostolisches Privilegium erlaubt mar, — gibt der heilige Rirchenrath zu, daß ihnen erlaubt fenn soll, kunftighin unbewegliche Guter zu besigen. Und wenn es unter den vorbesagten Orten, welchen durch apostolische Autorität erlaubt mar, dergleichen Güter zu besigen, einige gibt, denen sie geraubt worden sind : so sollen diese, beschließt er, ihnen alle wieder zurnächgestellt werden. In ben a) vorgenannten Klöstern und Häusern aber, sowohl ber Manner als der Frauen, mogen sie unbewegliche Guter besigen, oder nicht besigen, darf nur eine folche Ungabl festgeset, und fünftighin bepbehalten werden , daß sie entweder aus den eigenen Rlofter-Ginkunften, oder aus den gewöhnlichen Liebessteuren füglich unterhalten werden kann; und fünftig sollen keine abuliche Orte, ohne die zuvor erhaltene Erlaubniß des Bischofs, in dessen Dioces sie zu errichten sind, errichtet werden durfen.

## 4. Rapitel.

Daß ein Ordensgeistlicher sich nicht ohne Erlaubniß des Obern dem Gehorsame eisnes andern Ortes, oder einer andern Person unterwersen, und nicht aus dem Konvente austreten, und wenn er der Studien wegen abwesend ist, sich nur in einem Konvente aufhalen darf.

Der heilige Kirchenrath gebiethet, daß kein Ordensgeistlicher ohne Erlaubniß seines Obern, unter dem Borwande des Predigens oder des Vorlesens, oder irgend eines andern frommen Werkes sich dem Gehorsame eines andern Prälaten, Fürsten, oder einer Universi-

<sup>4)</sup> Gleich oben.

tat, oder Gemeinde, was immer für einer andern Person, oder Ortes unterwerfen durfe, und daß ihm bierin kein Privilegium, und keine darüber von Undern erhaltene. Vollmacht zu Gunsten senn könne. Wenn er dem entgegen handelt: so werde er nach dem Gutachten des Obern als ein Ungehorsamer bestraft. Auch sep es den Ordensgeistlichen nicht erlaubt, ihre Konvente zu verlassen, selbst nicht unter dem Bormande, um sich zu ihren Obern zu verfügen, wofern sie nicht von denselbigen gesendet, oder gerufen sind. Wenn aber Einer ohne diese genannte schriftlich erhaltene Weisung getroffen wird: so soll er von den Ortsordinarien als ein Ausreißer aus seinem Institute bestraft werden. Diejenigen dagegen, welche der Studien wegen auf Unis versitäten gesendet merden, durfen nur in Ronventen wohnen; widrigen Falls werde von den Ordinarien gegen sie eingeschritten.

## 5. Rapitel

Wie baß für die Klausur der Klosterfrauen, vorzüglich derer, welche außer einer Stadt wohnen, vorgesorgt werden soll.

Die Verordnung Bonifacius des VIII., welche ansfängt: »Periculosox erneuernd, besiehlt der heil. Kirschenrath sämmtlichen Bischöfen unter Unrusung des götts lichen Gerichtes und Androhung des ewigen Fluches, daß sie in allen den ihnen unterworfenen Klöstern versmöge der ordentlichen, in andern aber vermöge der Antorität des apostolischen Stuhles, vorzüglich die Klaussur der Klosterfrauen, wo sie verletzt ist, sorgfältig herszustellen, und wo sie unverletzt ist, zu erhalten sich beseisern, und die Ungehorsamen und Widerspenstigen, mit Hintenansetzung jeder Appellation, durch die kirchlichen Censuren und andere Strafen, auch, wo es nothig ist,

## 320 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gigung.

durch Zuhülferufung des weltlichen Urmes bezwingen sollen. Und zur Gewährung dieser Hülfe ermahnet der heilige Kirchenrath alle driftlichen Fürsten, und verpflichtet 'dazu alle weltlichen Obrigkeiten unter der Strafe der Erkommunifation, in welche sie durch die That selbst verfallen. Reiner Rlofterfrau aber fen es erlaubt, nach gethaner Profession, aus dem Rloster auszugehen, auch nicht auf kurze Zeit, unter mas immer für einem Borwande, außer aus einer rechtmäßigen, vom Bischofe gu genehmigenden Ursache; ohne daß mas immer für Indulte und Privilegien dagegen senn konnen. Auch sen es Nie. manben, wessen Standes, Berufes, Geschlechtes, ober Alters er immer sen, erlaubt, ohne des Bischöfs, oder des Obern schriftlich erhaltene Erlaubniß innert die Rloftermauern einzutreten, unter der Strafe der Erfommunifation, in die er durch die That selbst verfällt. Der Bischof oder Obere aber darf die Erlaubniß nur nothwendigen Fällen ertheilen; auch tann dieses sonft Niemand Underer auf irgend eine Weise, auch nicht Rraft mas immer für einer Bollmacht, oder eines bis dahin ihm ertheilten, oder fünftig zu ertheilenden Indultes. Und weil jene Frauenklöster, welche außer den Mauern einer Stadt, oder eines Fleckens errichtet find, oft ohne allen Schut dem Raube und andern Missethaten boser Menschen sich ausgesett befinden: so sollen die Bischöfe und andere Obere dafür sorgen, daß da, mo es also zu frommen scheint, die Rlosterfrauen aus denselben weg, in neue oder alte Rlöfter innert einer Stadt oder einem bevölkerten Flecken versett merden, auch, menn es nothig ist, durch Zuhülferufung des weltlichen Armes. Diejenigen aber, die dieß hindern, oder nicht gehorchen wollen, sollen sie durch die firchlichen Censuren jum Behorsame anhalten.

6. n. 7. Kapitel von den Klostergeistlichen. 32 t

### 6. Rapitel.

ie Erwählungsweise der Obern wird angegeben.

Damit ben der Wahl durchaus aller Obern, ber zeitben Aebte und andern Officialen, und der Generale ib der Aebtissinnen, und anderer Borfteberinnen alles bentlich und sonder allen Betrug Statt finde : so befiehlt r hl. Kirchenrath vor Allen aus strenge, daß die Ob= meldeten alle durch geheime Stimmen erwählt werden uffen, so daß die Namen der einzelnen Wähler nie beinnt werden sollen. Auch sen es kunftighin nicht erubt, Provinzialen, oder Aebte, Prioren, oder mas nmer für anders Betittelte bis zur Bewirkung der vormehmenden Wahl einzusegen, oder die Stimmen und ustimmungen der Abwesenden zu erganzen. Wenn aber emand gegen die Verordnung dieses Beschlusses erwählt ird; so sen die Erwählung nichtig, und Derjenige, er sich zu solcher Bewirkung zum Provinzialen, Abte Der Prioren ermählen ließ, nachher zu allen den Memrn unfähig, welche im Orden erhalten werden konnen; 10 die hierüber ertheilten Vollmachten sollen dadurch ibst für abgestellt, und wenn künftighin Undere ertheilt erben, diese für erschlichen gehalten werden.

# 7. Rapitel.

deren Vorsteherinnen erwählt werden sollen. Und daß Keine zwen Klöstern vorgesetzt werden dürfe.

Bu einer Aebtissinn, ober mit was immer für Raien eine Borgesetzte ober Vorsteherinn benennt werde, A keine jünger als mit vierzig Jahren erwählt: weren, und nachdem sie acht Jahre nach abgelegter Pro-

# 322 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

fession rühmlich gelebt hat. Wenn in dem gleichen Kloster Reine mit Diesen Gigenschaften vorgefunden wird; so kann sie aus einem Undern ebendesselben Ordens genommen werden. Wofern aber auch dieses dem Obern, welcher der Wahl vorstehet, unpaßlich scheint; so werde mit Einstimmung des Bischofs oder des andern Obern Gine aus denjenigen, welche in dem gleichen Rlofter das drepßigste Jahr zurückgelegt, und wenigstens fünf Jahre nach der Gelübde-Ablegung ordentlich gewandelt habe, erwählt. Allein zwen Rlöftern barf teine vorgesest werden. Und wenn irgend Eine zwen oder mehrere Klöfter, auf mas immer für eine Beise, inne bat; so werde sie angehalten, mit Ausnahme eines einzigen, innert seche Monaten auf die übrigen zu verzichten. Dat sie aber nach dieser Zeit nicht Bergicht geleiftet; fo sepen durch das Recht selbst alle erledigt. Derjenige Bischof oder andere Obere dagegen, welcher der Wahl vorstehet, trete nicht in die Rlausur des Rlosters, for dern vernehme oder empfange die Stimmen Jeglicher vor dem Gitterfenster. Im Uehrigen sollen die Berord nungen jeder einzelnen Orden oder Rlöster beobachtet werden.

## 8. Kapitel.

Wie die Beaufsichtigung derjenigen Klöster, welche keine ordentliche Ordensvisitateren haben, einzurichten sep.

Alle Rlöster, welche nicht den Generalkapiteln, oder den Bischöfen untergeben sind, und nicht ihre ordentlichen Ordensvisitatoren haben, sondern unmittelbar unter dem Schuße und der Leitung des apostolischen Stuhles regiert zu werden pflegten, sollen gehalten sepn, innert einem Jahre nach Beendigung des gegenwärtigen Concidiums, und nachgehends alle drep Jahre sich selbst in

Kongregationen zu versammeln, nach der Vorschrift Innocenz III. in dem allgemeinen Concilium, welche ansängt: «In singulis, « und daselbst bestimmte Ordensper-sonen zu bestellen, welche über die Weise und Ordnung, über-die Errichtung der vorbesagten Kongregationen, und über die in diesen zu vollziehenden Satzungen rathschlasgen und verordnen. Wosern sie hierin nachlässig sind; so sep es dem Metropoliten, in dessen Provinz sich die vorgenannten Klöster befinden, als Bevollmächtigten des apostolischen Stuhles, erlaubt, sie für die obgenannten Gegenstände zusammen zu rufen. Wenn aber innert den Grenzen einer Provinz sich nicht eine zur Errichtung einer Kongregation hinreichende Anzahl solcher Klöster besindet; so können die Klöster von zwen oder dren Provinzen Eine Kongregation bilden. Allein nachdem diese Kongregationen errichtet sind; sollen ihre Generalkapitel, und die von ihnen erwählten Vorstände, oder Visitatoren die nämliche Autorität über die Klöster ihrer Kongregation, und über die in denselben wohnenden Ordensgeistlichen haben, welche andere Vorstände und Visitatoren in den übrigen Orden besitzen, und gehalten senn, die Klöster ihrer Kongregation öfter zu visitiren, und sich ihrer Berbesserung zu widmen und dasjenige zu beobachten, was in den heiligen Canones, und durch dieses heilige Concilium beschlossen worden ist. Wofern ste aber auch auf die Aufforderung des Metropoliten nicht für die Bollziehung des Borbemeldeten sorgen; so sollen sie den Bischöfen, in derer Diocesen die vorgenannten Orte gelegen sind, als Bevollmächtigten des apostolischen Stuhles, untergeben werben.

## g. Rapitel.

Daß die unmittelbar dem apostvlischen Stucke te anterworfenen Frauenklöster von dem Bischofe, andere aber von den Abgeorde 324 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

ueten der Generalkapitel, oder von andern Ordensgeistlichen verwaltet werden sollen.

Die unmittelbar dem heiligen apostolischen Stuhle unterworfenen Frauenklöster, auch die mit dem Namen der Kapitel des heil. Petrus, oder des heiligen Johannes, oder wie sonst immer benannten, sollen von den Bischösfen als Bevollmächtigten des genannten Stuhles verwaltet werden; ohne daß irgend Etwas dagegen sepn kann. Diejenigen aber, welche von den Abgeordneten in Allgemeinen Kapiteln, oder von andern Ordensgeistlichen resgiert werden, sollen unter derer Obsorge und Obhut geslassen sepn.

# 10. Rapitel.

Daß die Klosterfrauen alle Monate beichten und kommuniziren, und daß der Bischof ihnen einen außerordentlichen Beichtvater bestellen; und daß das heilige Altarssakrament ben ihnen nicht außer der öffentlichen Kirche außewahrt werden soll.

Die Bischöfe und übrigen Obern der Franenklöster sollen sorgfältig darüber wachen, daß in den Verordnungen derselbigen die Klosterfrauen dazu angemahnet werden, wenigstens alle Monate die Sünden zu beichten und das hochheilige Altarbsakrament zu empfangen; damit sie durch dieses heilsame Schutzmittel sich zur standhaften Besiegung aller Nachstellungen des atans festbewahren mögen. Außer dem gewöhnlichen Beichtvater werde ihnen von dem Bischofe und den andern Obern zwey, dis dreymal im Jahre ein anderer außerordentlicher Beichtvater angebothen, der sie Alle Beicht zu hören schuldig sey. Den heiligsten Leib Christi aber innert dem Chore, oder den Mauren des Klosters, und nicht in der öffentlichen Kirche

aufzubewahren, verbiethet der heilige Kirchenrath, ohne daß was immer für ein Indult, oder Privilegium dagegen seyn kann.

## 11. Rapitel.

Daß in den Klöstern, welchen Seelsorge über weltliche Personen obliegt, der Bischof, außer denjenigen, welche zur Familie gebören, auch über Diejenigen Visitation und Prüfung halten soll, denen diese Seelsorge übertragen wird; doch sepen Einige ausgenommen.

In den Klöstern oder Häusern, sowohl der Manner als der Frauen, welchen Seelsorge über weltliche Personen obliegt, sollen, nebst denjenigen, die zur Familie jener Klöster oder Orte gehören, auch die sowohl Ordensals weltlichen Personen, welche diese Seelsorge ausüben, in demjenigen, was sich auf die besagte Seelsorge und Berwaltung der Sakramente bezieht, unmittelbar der Gerichtsbarkeit, Bisitation und Zurechtweisung des Bischofs untergeben senn, in deffen Dioces sie gelegen sind. Und es dürfen daselbst keine, wenn auch auf den Wink Entfernbare, anders bestellt werden, als nur mit seiner Einstimmung und der vorausgegangenen, durch ihn oder seinen Bikar zu haltenden, Prüfung. Ausgenommen hievon sind das Rloster Rlugny mit seinem Gebiethe, und auch diejenigen Klöster oder Orte, in welchen die Aebte, Generale oder Ordenshäupter den ordentlichen Sauptsig haben, und die übrigen Klöster oder Häufer, in welchen die Aebte oder andere Ordensobern bischöfliche und zeitliche Gerichtsbarkeit über die Pfarrer und Pfarrangehörigen ausüben; doch verbleibt das Recht derjenigen Bischöfe, welche die bobere Gerichtsbarke it über die porbesagten Orte oder Personen ausüben, unverlett.

326 Das hl. Coneilium von Trient, 25. Sigung.

# 12. Rapitel.

Daß die Klostergeistlichen den Weltgeistlichen in Beobachtung der bischöflichen Cenfuren und Diocesanseste gleich gestellt werden.

Die Censuren und Interdicte, nicht nur die vom apostolischen Stuhle ausgestossenen, sondern auch die von den Ordinarien verkündigten, sollen auf das Geboth des Bischoses von den Ordensgeistlichen in ihren Kirchen bestannt gemacht und beobachtet, und auch die Festtage, die eben derselbe Bischof in seiner Dioces zu halten bessiehlt, von allen Befreyten, selbst von den Ordensgeistlischen gehalten werden.

## 13. Rapitel.

Daß der Bischof die Streitigkeiten über den Vortritt schlichte, und daß alle Befrenten, die nicht in ftrengerer Klausur leben, angehalten werden können, den öffentlichen Gebethen benzuwohnen.

Alle Streitigkeiten über den Bortritt, welche öfter zum größten Aergernisse zwischen kirchlichen, sowohl weltslichen als Ordenspersonen bep öffentlichen Bittgangen, und ben denjenigen, die zur Beerdigung der Leichname der Abgestorbenen gehalten werden, und bem Umtragen des Schirmhimmels, und ben andern dergleichen entspringen, schlichte, mit Ausschlusse aller Appellation, und ohne daß irgend etwas dagegen sepn kann, der Bieschof. Die Befreyten aber alle, sowohl die Welts als Ordensgeistlichen, wer sie immer sind, auch die Mönche, sollen, wenn zu öffentlichen Gebethen gerufen, angehalsten werden, dahin zu kommen. Ausgenommen sepen allein Diejenigen, welche für immer in strengerer Klaussur leben.

### 14. Rapitel.

Von Wem ein Ordensgeistlicher, der sich offentlich verfehlt, zur Strafezu ziehen sen.

Eindem Bischofe nicht untergebener Ordensgeistlicher, der in der Klausur des Klosters lebt, und sich außer derselben sonotorisch vergeht, daß er dem Bolke zum Aergernisse wird, soll auf Aufforderung des Bischofes innert der vom Bischof vorzubestimmenden Zeit von seinem Obern nachdrücklich bestraft, und der Bischof über die Bestrafung in Kenntniß gesetzt werden. Wo aber nicht; so soll er von seinem Obern seines Amtes beraubt werden, und der Fehlbare vom Bischofe bestraft werden können.

# 15. Rapitel.

Daß das fenerliche Ordensgelübde nicht abgelegt werden könne, bis das Prüfungsjahr vollendet und das sechzehnte Jahr des Alters erfüllt ist.

Indurchaus jedem Orden, sowohl der Männer als der Frauen, soll das Ordensgelübde nicht vor dem erfüllten sechzehnten Jahre abgelegt, und Niemand, der weniger als ein Jahr nach Unnahme des Habits in der Prüfung gestanden ist, zur Gelübde Mblegung zugelassen werden. Eine vorher gethane Profession aber sep nichtig, und führe keine Verpflichtung zur Beobachtung irgend einer Regel, oder einer Ordensverbindung, oder eines Ordens, und durchaus keinerley andere Wirkungen herbey.

#### 16. Rapitel.

Daß eine Ab- oder Zusage, die zwen Monate vor der Profession gemacht wurde, nichtig sen, und daß nach vollendeter Prüfung die Novizen entweder das Gelübde ablegen, oder aus dem Kloster ausge-

# 328 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

stossen werden sollen; und daß in dem frommen Institute der Gesellschaft Zesu Michts neues eingeführt werde, und daß zugleich von den Zütern der Novizen vor der Profession nichts dem Kloster zugeeignet werden dürfen.

Auch foll keine, wenn gleich mit einem Gidschwur, oder zu Gunsten irgend einer frommen Stiftung früher gethane Auffündigung oder Berpflichtung gültig senn, wofern sie nicht mit Erlaubniß des Bischofes, oder seines Bitars innert den zwen letten Monaten vor der Gelübde-Ablegung gemacht wird, und nicht anders sich verstehen lassen, als daß sie erst nach erfolgter Profession ihre Wirksamkeit erlange. Jede anders, wenn auch mit aus. drücklicher Berzichtleistung auf diese Begunstigung, sogar unter einem Eide, gemachte aber sen nichtig und von keiner Wirksamkeit. Nach beendigter Zeit des Noviziats sollen die Obern jene Novizen, welche sie dafür fähig finden, entweder zur Gelübde - Ablegung zulassen, oder aus dem Kloster ausstossen — Doch beabsichtiget der heilige Kirchenrath hiemit nicht etwas Neues zu verordnen, oder zu verbiethen, daß die Ocdensgeistlichen von der Gesellschaft Jesu nicht nach ihrer frommen, vom heiligen apostolischen Stuhle bestätigten Einrichtung, dem Berrn und seiner Rirche dienen konnen. — Allein vor der Profession darf, außer der Nahrung und Kleidung des Novigen oder der Movizinn für jene Zeit, in welcher er in der Prüfung steht, unter durchaus keinerlen Vorwande durch seine Eltern oder Bermandte, oder Objorger Etwas von seinen Gütern dem Kloster angeeignet werden; das mit er nicht durch diese Veranlassung, weil das Rloster sein Vermögen gang oder größern Theils besiget, und er es, wenn er wegginge, nicht leicht wieder erhalten konnte, nicht mehr zurud geben konne. Ja vielmehr befiehlt der heilige Rirchenrath, unter der Strafe des Bannfluches für die Gebenden und Empfangenden, daß dieses auf keine Weise geschehen, und daß denjenigen, welche vor der Profession weggehen, alles zurückgestellt werden soll, was ihnen zugehörte. Und der Bischof soll, wo es nothig ist, auch durch die kirchlichen Censuren bewirken, daß dieß ordentlich geschehe.

### 17. Rapitel.

Daß ein Mädchen, welches den Klosterhabit annehmen will, über zwölf Jahre alt senn, und vorher, so wie auch wieder vor der Profession von dem Bischof befragt werden müsse.

Für die Frenheit der Gelübde-Ablegung der Jungfrauen, welche sich Gott weihen wollen, vorsorgend, verordnet und beschließt der heilige Rirchenrath, daß ein Madchen, wenn es den Ordenshabit annehmen will, über zwölf Jahre alt senn muffe, und vorher ihn nicht annehmen durfe; und daß nachher Dieses oder ein Underes das Bersprechen nicht ablegen soll, bis der Bischof, oder wenn er abwesend oder gehindert ist, sein Vikar, oder ein Underer auf ihre Rosten und von ihnen Bestellter sorgfältig den Willen der Jungfrau, ob sie gezwungen oder mißleitet sep, ob sie wisse, mas sie thut, erforschet hat; und wenn ihr Wille für frommsinnig und fren erkannt wird, und sie die nach der Regel jenes Klosters und Ordens erforderlichen Bedingungen besiget, und das Kloster selbst auch dafür geeignet ist: so sen es ihr erlaubt, fren die Gelübde abzulegen. Damit aber der Bischof die Zeit der Gelübde-Abe legung wisse, soll die Vorsteherinn des Klosters gehalten seyn, ihn einen Monot vorher darüber in Renntniß zu Und falls die Vorsteherinn den Bischof nicht in Renntniß sett; so sen sie so lange vom Umte suspendirt. als es dem Bischofe gut scheint.

# 330 Das Hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

### 18. Rapitel.

Daß Niemand ein Mädchen, oder eine Wittwe, außer in den vom Rechte angegebenen Fällen, zum Eintritte in's Kloster
zwingen, oder die, welche eintreten will,
hindern dürfe, und daß die Verordnungen der Konvertitinnen beobachtet werden sollen.

Der heilige Kirchenrath belegt mit dem Bannfluche alle und jede Personen, von was immer für Eigenschaft oder Stande sie sepen, sowohl Seistliche, als Laien, Weltsoder Ordensgeistliche, auch in was immer für einer Würde sie stehen, welche auf irgend eine Weise eine Jungfrau, Wittwe, oder was sonst immer für eine Weibsperson, außer in den vom Rechte ausgesprochenen Fällen, zwinzen, wider ihren Willen in ein Kloster einzutreten, oder den Habit irgend eines Ordens anzunehmen, oder die Profession abzulegen; und welche Nath, Hüse oder Begünstigung dazu geben, und welche, wissend, daß eine Solche nicht mit Willen in's Kloster tritt, oder den Habit annimmt, oder die Profession ablegt, für diese Handlung auf irgend eine Weise entweder ihre Gegenwart, oder ihre Zustimmung oder Autorität herleihen.

Mit dem gleichen Bannfluche belegt er auch Diejenisgen, welche der Jungfrauen, oder anderer Weibspersonen heiligen Willen, den Schleper anzunehmen, oder das Geslübde abzulegen, auf irgend eine Weise ohne gerechte Ursache hindern. Auch soll dasjenige alles und jegliches, welches vor der Profession, oder ben der Profession gesthan werden muß, nicht nur in den, dem Bischofe unsterworfenen Alöstern, sondern auch durchaus in allen andern bevbachtet werden. Ausgenommen hievon sind jedoch die Frauenspersonen, welche Büsserinnen, oder Konvertitinnen heißen; denn ben ihnen sollen ihre eigesnen Verordnungen bepbachtet werden.

18. 19. u. 20. Rapitel von den Klostergeiftlichen. 331

### 19. Rapitel.

Wie in Sachen Solchet, welche vom Orden abtrünnig werden, einzuschreiten sen.

Wenn ein Ordensgeistlicher, wer er immer fenn mag, behauptet, er sep durch Gewalt und aus Furcht in's Kloster getreten, oder auch fagt, er habe vor dem gebührenden Alter die Gelübde abgelegt, oder etwas Aehnliches, und aus was immer für Urfache den Habit ausziehen, oder auch mit dem Sabit ohne Erlaubnif des Ohern austreten will : der soll nicht anders, als nur innert den fünf Jahren von seinem Professionstage an angehört werden, und auch dann nicht auf andere Weise, als nur wenn er die Urfachen, auf die er sich berufet, vor seinem Obern, und Ordinarius vorbringt. Falls er aber vorher den Habit aus eigener Willkühr ablegt; so soll ihm nie mehr die Borbringung irgend einer Ursache erlaubt sepn; sondern er gezwungen, in's Rloster zurud zu kehren, und als ein Abtrunniger bestraft merden; auch ihm indessen kein Privilegium seines Ordens zu gut senn konnen. Gleichfalls darf kein a) Ordensgeistlicher Rraft irgend einer Bollmacht zu einem leichtern Orden hinüber verset, und fei--nem Ordensgeistlichen die Erlaubniß gegeben werden, den Sabit seines Ordens verborgen zu tragen.

# 20. Rapitel.

Daß die den Bischöfen nicht unterworfenen Ordens-Obern die niedern Klöster, auch die anempsohlenen, visitiren und verbessern sollen.

Die Aebte, welche die Haupter der Orden sind, und ber vorbesagten Orden übrige Obern, die den Bischöfen

a) Dben, Gianng 14, Rap 11. von der Berbefferung.

332 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

nicht unterworfen sind, und rechtmäßige Gerichtsbarkeit über andere niedere Rlöster oder Priorate besigen, sollen, Jeglicher in seinem Orte und Orden, von Umts wegen eben dieselben ihnen untergebenen Rlöster oder Priorate, auch wenn es anempfohlene sind, visitiren. Denn da diese den Häuptern ihrer Orden untergeben sind, so erflärt der heilige Kirchenrath, daß sie in Dem, a) was anderswo über die anempfohlenen Klöster bestimmt worden ist, nicht mitbegriffen, und daß Jene, welche den vorbesagten Orden vorstehen, wer sie immer sind, gehalten sepen, die obgenannten Bisitatoren aufzunehmen, und ihre Anordnungen zu vollziehen. Auch jene Klöfter, welche die Häupter der Orden sind, sollen nach den Berordnungen des heiligen apostolischen Stuhls und jeglichen Ordens visitirt werden. Und so lange solche Rommenden dauern, sollen von den Generalkapiteln, oder den Bisitatoren dieser Orden Klausurprioren, oder in ben Prioraten, die ein Konvent haben, Superioren ein= gesetzt werden, welche die Zurechtweisung, und geistliche Berwaltung ausüben. In allem Uebrigen verbleiben die Privilegien und Vollmachten der obgemeldten Orden, in soweit sie ihre eigenen Personen, Orte und Rechte betreffen, fest und unverlegt.

# 21. Rapitel.

Daß die Klöster nur an Ordensgeistliche vergeben, und die Ordenshäupter fünftige
hin Miemanden mehr anempfohlen werden sollen.

Da die meisten Klöster, auch die Abtenen, Priorates und Probstenen, durch die schlechte Verwaltung Derer, denen sie anvertraut waren, sowohl im Geistlichen, als

a) Dben, Sigung 21. Rap &. von b. Berbefferung.

Zeitlichen nicht geringen Schaden erlitten haben: so wünscht der heilige Rirchenrath sie ganzlich zu einer angemeffenen flösterlichen Lebenszucht zurudzubringen. Aber der Zustand der gegenwärtigen Zeiten ist so hart und schwierig, daß nicht sogleich für Alle, und nicht überall ein allgemeines Hulfsmittel, wie er munschte, angewendet werden kann. Damit er aber doch nichts unterlasse, wodurch für die Vorbesagten endlich auf heilsame Weise vorgesorgt werden kann; so hegt er erstlich das Zutrauen, der heiligste Romische Pabst werde nach seiner Frommigkeit und Rlugheit, so viel er sieht, daß diese Zeiten zu tragen vermögen, dafür sorgen, daß Denjenigen, welche jest als Anempfohlene vorgefunden werden, und welche ihre eigenen Konvente haben, Ordenspersonen vorgesett werden, die sich ausdrücklich dem nämlichen Orden angelobt haben, und die der Herde vorangehen und vorzustehen fähig sind. Diejenigen aber, a) welche kunftighin ledig fallen, sollen nicht anders, als nur an Ordensgeist= liche von anerkannter Tugend und Heiligkeit vergeben were. den. In Bezug auf jene Klöfter dagegen, welche die Baupter und Ersten der Orden sind, heißen sie Abtepen oder Priorate, Töchter dieser Saupter, sollen Die, welche sie gegenwärtig als Rommenden besitzen — falls für dieselbigen nicht ein Ordensgeistlicher zum Nachfolger bestellt ist - verpflichtet senn, innert seche Monaten das jenem Orden eigene Gelübde feperlich abzulegen, oder auf diefelbigen zu verzichten; midrigenfalls aber die vorbesagten Kommenden durch das Necht selbst für erledigt gehalten werden. Allein damit in allem und jeglichem Borgemeldeten nicht etwa Betrug gespielt werden konne; so gebiethet der heilige Rirchenrath, daß ben den Besetungen der genannten Rlöfter die Beeigenschaftung aller Ginzelnen namentlich angegeben, und eine anders gemachte

a) Dben , Sigung 14. Rap. 10. von ber Berbefferung.

334 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gipung.

Besetzung für erschlichen gehalten werden soll, und durch teinen darauf folgenden, auch drepjährigen Besit beschütt werden könne.

## 22. Rapitel

Daß die obgenannten Beschlüsse über die Verbesserung der Ordensgeistlichen ohne Verzug beobachtet werden sollen.

Diefes Alles und Jedes, was in den obigen Befchlifsen enthalten ift, befiehlt der heilige Rirchenrath zu beobachten in allen Ordensvereinigungen und Klöstern, Rob legien und Bausern durchaus aller Mönche und Ordense geiftlichen, so wie auch durchaus aller Rlofter . Jungfrauen und Wittfrauen, selbst wenn sie unter ber Bermaltung der Milizorden, auch deffen von Jerusalem leben, und mit mas immer für Namen fie benennt werden, unter was immer für Regel, oder Verordnungen, auch unter dem Schuss, oder der Berwaltung, oder irgend einer Unterwürfigkeit, oder Berbindung, oder Abhängigkeit von was immer für einem Orden der Mendifanten oder Nicht. mendifanten, oder mas immer für anderer Ordensmonde oder Chorherrn fle segn mögen; ohne daß die Privilegien a) ihrer Aller und Jeglicher — mit was immer für Wortformeln dieselben abgefaßt, und auch wenn sie Maremagnum genannt, und auch wenn sie in der Stiftung enthalten sind — oder ihre Berordnungen und Regeln, selbst die Beeidigten, und ihre Uebungen oder Borschriften, auch seit undenklicher Zeit, dagegen sepn konnen. Wenn es aber Ordensgeistliche gibt, sowohl Männer als Arauen, welche unter einer ftrengern Regel, ober Satgungen leben: so will sie - mit Ausnahme der Erlaub-

a) Siehe hierüber bie Burudrufungs = Bulle Pius bes IV., wels de unten bengefüget ift.

niß, gemeinschaftlich liegende Güter zu besiten — der heilige Rirchenrath nicht von ihrer Einrichtung und Observanz abhalten. Und weil der heilige Rirchenrath sehnslich wünscht, daß das Obengenannte alles und jedes so-bald möglich der Bollziehung anbesohlen werde; so gestiethet er allen Bischösen in den ihnen unterworfenen Rlöstern, und in allen Uebrigen, welche in den obigen Beschlüssen ihnen speciel angewiesen sind, und sämmtlischen Aebten, Generalen und andern obbesagten Ordenssehern. das Vorgenannte sagleich in Vollziehung zu setzen obern, das Vorgenannte sogleich in Vollziehung zu setzen. Wosern, das Worgenannte sogielch in Zouziehung zu sesen. Wosern aber irgend Etwas nicht zur Vollziehung anbesohsten wird: so sollen die Provinzialconcilien die Nachlässigsteit der Bischöse ergänzen und bezäumen. Die Provinzials und die Generalkapitel der Ordensgeistlichen dagesgen, und in Ermanglung der Generalkapitel, die Provinzialspnoden sollen für ebendasselbe durch Abordnung Einiger des gleichen Ordens vorsorgen. Auch ermahnet winger des gleichen Ordens vorsorgen. Auch ermahnet der heilige Kirchenrath alle Könige, Fürsten, Staaten und Obrigkeiten, und besiehlt ihnen Kraft des heiligen Gehorsames: daß sie den vorgenannten Bischöfen, Aebten und Generalen, und übrigen Vorgesetzen bep der Vollziehung der oben enthaltenen Verbesserung ihre Hülfe und ihr Ansehen wollen angedeihen lassen, so oft sie dafür in Anspruch genommen werden; damit das Vorgemelder ohne alles Hinderniß zum Lobe Gottes des Allmächen erdentlich vollzgen warde tigen ordentlich vollzogen werde.

336 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gipung.

# Beschluß von der Verbesserung.

# 1. Rapitel.

Daß die Kardinäle, Bischöfe und alle Kirchenprälaten bescheidenes Hausgeräth bestitzen, an der Tafel mäßig senn, und ihre Berwandten oder Freunde nicht aus den Kirchengütern bereichern sollen.

Es ist zu wünschen, daß Diejenigen, welche ben bischöflichen Dienst über sich nehmen, erkennen, welches ihre Pflichten sepen, und einsehen mögen, daß sie nicht zu eigenen Bequemlichkeiten, nicht zu Reichthumern oder Ueppigkeit, sondern zu Mühen und Gorgen für die Berherrlichung Gottes berufen sind. Auch läßt sich nicht zweifeln a') daß die übrigen Gläubigen leichter für die Religion und Unschuld entflammt werden, wenn sie ihre Borgesetzten nicht auf Das, mas weltlich ift, sondern auf das Beil der Seelen, und auf das himm. lische Vaterland bedacht sehen. Da der heilige Kirchenrath Dieses für das Vorzüglichste zur Herstellung ber Rirchenzucht erkennt; so ermahnt er alle Bischofe, daß sie, dieses oft ben sich betrachtend, durch die Werke selbst und die Thaten des Lebens, mas gleichsam eine stets daurende Predigtweise ist, sich ihrem Umte gleich. förmig zeigen, vorzüglich aber alle ihre Sitten so ord. nen sollen, daß die Uebrigen von ihnen ein Bepspiel der Mäßigkeit, der Bescheidenheit, der Enthaltsamkeit und der heiligen b) Demuth, welche uns Gott so sehr anem:

a) Dben Situng 22. Kap. 1. von ber Berbesserung. b) Pst. 101, 18. Sirach 35, 21. Matth. 20, 26.; 18, 3, u. 4.

# 1. Kapitel von der Verbesserung. 337

empfiehlt, abnehmen konnen. Defwegen befiehlt er nicht nur, nach dem Benspiele unserer Bater im Concilium von Rarthago, daß die Bischöfe mit bescheidenem Sausgerathe und Tische und mit mäßigem Unterhalte zufrieden senn, sondern auch, daß sie in der übrigen Lebensweise und in ihrem ganzen Hause sich hüten sollen, daß nichts erscheine, mas dieser heiligen Ginrichtung fremd ift, und mas nicht Einfachheit, Gifer für Gott, und Berachtung der Eitelkeiten an den Tag leget. Durchaus aber untersagt er ihnen das Streben, aus den Ginkunften der Rirche ihre Bluteverwandten oder Hausfreunde zu bereichern; sintemal die Canones der Apostel gebiethen, daß sie die firchlichen Guter, welche Gottes sind, nicht den Blutsverwandten schenken, sondern falls dieselbigen arm sind, sie ihnen als Urmen austheilen, ihrer wegen aber sie nicht veräußern noch verschwenden sollen. Ja viel-mehr ermahnt sie der heilige Kirchenrath, so dringend er fann, alle diese menschlichen Zuneigungen des Fleisches zu Brüdern, Nepoten und Anverwandten, woher in der Rirche eine Pflanzschule vieler Uebel sprosset, des ganzelichen abzulegen. Was aber von den Bischöfen gesagt ist, das soll, beschließt er, nicht nur durchaus von Allen, welche kirchliche, sowohl weltliche, als Ordensbeneficien inne haben, nach Beschaffenheit ihrer Stellung, beobachtet werden; sondern auch für die Kardinale der heiligen Romischen Kirche geltend senn. Denn da sich auf ihren Rath ben dem heiligsten Römischen Pabste die Bermaltung ber ganzen Kirche stütet; so mag es wohl als schand. lich erscheinen, wenn sie nicht auch durch eine solche Bierde der Tugenden und Lebensordnung glänzen, die billig die Augen Aller auf sichet.

338 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

# 2. Rapitel.

Von welchen namentlich die Beschlüsse des Conciliums fenerlich angenommen und gelehrt werden sollen.

Die Bedrängniß der Zeiten, und die Bösartigfeit der überhandnehmenden Irrlehren macht es nothwendig, daß nichts unterlassen werde, was zur Erbauung der Bolfer, und zur Schupmehr des fatholischen Glaubens geboren zu können scheinet. Daher besiehlt der heilige Rirchenrath den Patriarchen, Primaten, Erzbischöfen, Bischöfen, und allen Andern, welche nach Recht oder Uebung dem Provincialconcilium benzuwohnen schuldig sind, daß sie in der ersten a) Provinzialspnode selbst, welche nach Beendigung dieses Conciliums zu halten ift, jenes Alles und Jedes, mas von diesem heiligen Rirchenrath bestimmet und beschlossen worden ist, öffentlich annehmen, so wie auch b) dem hochsten romischen Pabste den mahren Gehorsam angeloben und bekennen, und zugleich Alle, von den heiligen Canones und allgemeinen Concilien, und vorzüglich von diesem heiligen Kirchenrathe verdammten Irrlehren öffentlich verabscheuen und verfluchen sollen. Das Nämliche sollen kunftighin auch durchaus Alle, welche zu Patriarchen, Primaten, Erzbischöfen, oder Bischöfen befördert werden, in der ersten Provinzialspnode, der sie selbst begwohnen, des Ganglichen beobachten. Und wenn — was ferne sep — dieses Jemand aus allen obgenannten verweigert; so sepen die Provinzialbischöfe ben der Strafe des göttlichen Widerwillens verpflichtet, darüber sogleich den bochften Romischen Pabst zu gemabnen, indessen aber sich von Jenes Gemeinschaft zu ent-

a) Dben, Sig. 24. Kap 2. von der Berbefferung. b) Siehe die unten bengefügte Bulle über die Eidesform des Glauz bensbekenntnisses.

halten. Alle Uebrigen dagegen, welche jest oder in Zukunft ein kirchliches Beneficium erhalten, und in der Diocesanspnode mitzuerscheinen schuldig sind , sollen Gbendasselbe, wie oben, in der Spnode, die allemal die nächste Beit gehalten wird, thun und beobachten; widrigenfalls aber nach der Vorschrift der heiligen Canones bestraft werden. Ueberdies sollen alle Diejenigen, denen die Obsorge, Bisitation, und Berbesserung der Universitäten und allgemeinen Studien zugehört, emsig dafür sorgen, daß die Canones und Beschlusse dieses heiligen Rirchenrathes von ebendenselben Universitäten vollständig angenommen werden, und daß auch nach der Norm derselben auf den gleichen Universitäten die Magister, Doctoren, und Andere Dasjenige, mas c) Sache des fatholischen Glaubens ift, lehren und auslegen, und sich zu dieser Berordnung im Unfange eines jeden Jahres durch einen . feperlichen Gid verpflichten sollen. Allein, wenn auf den vorbesagten Universitäten auch irgend etwas Underes der Zurechtweisung und Verbesserung bedarf; so soll es von den Gleichen, welchen es zukommt, zur Beforderung der Religion und Rirchenzucht gebessert und verordnet werden. Diejenigen Universitäten dagegen, welche unmittelbar dem Schutze und der Visitation des hochsten Romischen Pabstes unterworfen sind, wird Seine Beiligkeit durch seine Gesandte auf die nämliche Beise, wie oben, und so wie es ihm gedeihlicher scheint, heilfam visitiren und verbeffern laffen.

### 3. Rapitel.

Daß das Schwert der Erkommunikation nicht unvorsichtig gebraucht, und da, wo sächliche oder persönliche Vollziehung Statt fin-

c) Dben, Sig. 5. Rap. 1. von ber Berbeff. gegen bas Enbe.

# 340 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

ben kann, die Censuren unterlassen werden sollen, und daß es für weltliche Obrigkeiten verbrecherisch sen, sich in diese
einzumischen.

Obschon das Erkommunikationsschwert der Nerve ber Rirchenzucht, und, um die Bolfer in der Pflicht zu erhalten, sehr heilsam ist; so soll es doch klug und mit großer Umsicht in Unwendung gebracht werden; sintemel die Erfahrung lehrt, daß wenn man es leichtfertig oder wegen geringer Dinge ziehet, es mehr verachtet, als gefürchtet wird, und vielmehr Berderben, als Beil erzeugt. Desmegen sollen jene Erfommunikationen, welche nach vorausgegangenen Ermahnungen, jum Behufe der Offenbarung, wie man sagt, oder wegen ju Grunde gerichteter, oder entzogener Guter verhängt. zu werden pflegen, durchaus von Niemanden, als nur vom Bischofe beschlossen werden, und auch dann nicht anders, als nur wegen einer nicht gemeinen Sache, und nach sorgfältiger, mit großer Reiflichkeit durch den Bischof angestellter Prüfung derjenigen Ursache, Die seinen Sinn dazu bestimmen soll; auch darf er sich durch kein Unsehen irgend eines Weltlichen, auch nicht der Obrigkeit bewegen lassen, dieselbe zu erlauben; sondern seinem Gutachten und Gewissen sep es ganz anheim gestellt, wo er irgend selbst, nach Bewandtniß der Sache, bes Ortes, der Person oder der Zeit es für gut erachtet, Dieselbige zu beschließen. Ben gerichtlichen Gegenständen aber wird hiemit allen firchlichen Richtern, von mas immer für einer Würde sie sepen, befohlen, sich da, wo irgend eine sächliche oder personliche Bollziehung in irgend einem Theile des Urtheils durch ihr eigenes Unseben Statt finden fann, sowohl im Ginschreiten als Beendigen von den firchlichen Censuren, oder dem Interdicte zu enthalten; dagegen sep es ihnen erlaubt, wofern es zu

mmen scheint, in burgerlichen Gegenständen, die auf zend eine Weise vor den kirchlichen Gerichtshof gebon, gegen Jegliche, selbst gegen Laien mit Beloftrafen · welche, so wie sie eingetrieben sind, eben dadurch den selbst befindlichen frommen Orten zugewendet werden Ien — oder durch Beschlagnahme der Unterpfande id Einschränkung ber Personen, welche durch eigene er fremde Bollzieher u verwirklichen ift, oder auch rch Beraubung der Beneficien, und durch andere Rechtsittel einzuschreiten, und die Gegenstände zu beendigen. llein wenn die fachliche oder perfonliche Bollziehung gen Schuldige nicht auf diese Weise geschehen kann, und Bidersetlichkeit gegen Richter da ist: so kann dieser nach inem Gutachten sie auch, nebst andern Strafen, mit r Schärfe des Bannfluches züchtigen. Aber auch peinlichen Wegenständen, wo die sächliche oder personbe Bollziehung, wie oben geschehen kann, soll man b von den Censuren enthalten. Wenn dagegen die beate Bollziehung nicht leicht Plat finden kann; so soll es m Richter erlaubt sepn, sich dieses geistlichen Schwer-B gegen die Fehlenden zu bedienen; doch nur wenn die eschaffenheit des Bergebens, nach vorausgegangener, enigstens zweymahliger Ermahnung, auch durch ein dict, dieses erfordert. Berbrecherisch sen es aber für gliche Obrigfeit, dem firchlichen Richter zu verbiethen, B er Jemand erkommunizire, oder zu gebiethen, Ber die verhängte Erkommunikation widerrufe, unter m Bormande) das 'in bem gegenwärtigen Beschlusse nthaltene sep nicht beobachtet; sintemal die Erkenntniß erüber nicht den Weltlichen, sondern den firchlichen ichtern zugehört. Ein Erkommunizirter aber, wer er imer sen, wenn er nach der geseglichen Ermahnung h nicht beffert, darf nicht nur nicht zu den Saframenn und in die Gemeinschaft und Freundschaft.der Glaugen aufgenommen werden; sondern, wenn er verhartes

342 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sipung.

ten Herzens, mit den Censuren gebunden, ein Jahr lang in denselben einwüstet: so soll gegen ihn auch als gegen einen der Irrlehre Verdächtigen eingeschritten werden.

### 4. Rapitel.

Daß da, wo sich eine zu große Anzahl zu haltenden Messen vorfindet, die Bischöfe, Aebte und Ordensgenerale verfügen können, was sie nach ihrem Gewissen für ersprießlich achten.

Oft trifft es in einigen Kirchen sich, entweder baß ihnen aus den verschiedenen Berlassenschaften der Abgestorbenen eine so große Anzahl zu haltender Messen überbunden ift, daß denselbigen nicht nach jeglichen, von den Bermachtnifftiftern vorgeschriebenen Tagen Genüge gethan werden fann, oder daß die Liebessteuren für die Baltung derselben so gering sind, daß sich nicht leicht Jemand findet, der sich dieser Berbindlichkeit unterziehen will, und daher der fromme Wille der Bermachtnifftifter vereitelt wird, und dadurch Anlaß zur Gewissensbeschwerung derjenigen entspringt, welchen das Vorgemeldete zukommt. Bunfchend, daß also dieses zu frommen Berwendungen Hinterlassene so vollständig und nütlich, als möglich, in Erfüllung gesetzt werde, gibt der heilige Rirchenrath den Bischöfen die Bollmacht, in der Diocesanspnode, und auch den Aebten und Ordensgeneralen, in ihren Generalkapiteln, nach sorgfältiger Einsicht in die Sache in den vorbesagten Rirchen; die sie fer Borsorge bedürftig erkennen, nach ihrem Gemissen über Dasselbige, wie es Ihnen zur Ehre und zum Dienste Gottes und Rugen der Rirchen mehr zu frommen scheint a), verordnen zu konnen, doch so: daß derjenigen Ahgestor-

a) Dben , Gig. 22. Rap. 6. von b. Berbefferung.

benen, welche für das Heil ihrer Seelen jene Vermächtnisse zu frommen Verwendungen hinterlassen haben, immer eingedenk werde.

## 5. Rapitel.

Daß den auf gute Beise verordneten und mit einer bestimmten Pflichtbeschwerde verbundenen Stiftungen nichts benommen werden dürfe.

Die Vernunft fordert, daß diejenigen Dinge, die auf gute Weise verordnet wurden, nicht durch entgegengesette Unordnungen beeintrachtiget werden. Wenn also vermöge der Errichtung, oder Grundung, oder anderer Berordnungen beg mas immer für Beneficien einige Gigenschaften erfordert, oder ihnen bestimmte Berbindlichkeiten überbunden sind: so durfen dieselben ben der Besatzung der Beneficien, oder ben mas immer für einer andern Berfügung nicht abgestellt werden. Gben dasselbe werde ben Stiftspfrunden für Gottesgelehrte, Magister, Doctoren, oder für Priester, Diakonen und Subdiakonen, ju welcher Zeit sie immer so eingerichtet worden, beobachtet, so daß ben keiner Besatung von den Eigenschaf. ten, oder Weihen derselben Etwas weggethan werden darf, und eine anders gemachte Besetzung für erschlichen gehalten werden soll.

## 6. Rapitel.

Bie sich der Bischof in Bezug auf die Bisitation der befreyten Kapitel zu benehmen habe.

Der heilige Rirchenrath verordnet, daß an allen Rathes bral- und Rollegialfirchen der Beschluß unter a) Paulus

a) Dben, Sig. 6. Rap. 4. und Sig. 14. Rap. 4. v. d. Berb.

344 Das hl. Coneilium von Trient, 25. Sipung.

dem III., sel. Andenkens, welcher anfängt: »Capitula Cathedralium, nicht allein, wenn der Bischof Bisitation hält, sondern auch so oft beobachtet werden foll, als er von Amtswegen, oder auf Jemandes Begehren gegen Jemand von den in dem besagten Beschluffe Enthaltenen einschreitet; doch so, daß wenn er außer der Wisitation einschreitet, alles unten Geschriebene Statt finde: nämlich daß das Kapitel im Anfange eines jeden Jahres zwen aus dem Kapitel ermähle, mit derer Rath und Zustimmung der Bischof, oder sein Bikar sowohl in Bildung des Prozesses, als in allen übrigen Sandlungen bis einschlüßig zur Beendigung bes Gegenstandes, jedoch vor dem Notarius des Bischofs, und in seiner Wohnung, oder in dem gewöhnlichen Gerichtshause einzuschreiten verpflichtet sen. Jene Bende aber sollen nur Gine Stimme haben, und Giner von ihnen dem Bischofe bentreten konnen. Und wenn in irgend einer Handlung, oder in einer Zwischeneinsprache, ober in dem Definitivurtheile Bende mit dem Bischofe uneins sind; so sollen sie mit dem Bischofe innert seche Tagen einen Dritten erwählen; und sind sie auch in der Wahl des Dritten nicht einstimmig, so falle die Wahl dem näheren Bischofe zu; und derjenige Artikel, über welchen sie uneins maren, werde sodann nach dem Urtheile des Theile, mit welchem der Dritte einstimmt, Widrigenfalls sen das Einschreiten, und das daraus Erfolgte nichtig, und führe keine Rechtswirkungen herben. Ben b) Berbrechen aber, welche aus der Unenthaltsamkeit entspringen, und über welche in dem Beschlusse gegen die Benschläfer abgehandelt murde; so wie auch ben gräulichern, die Entsetzung oder Degradierung fordernden Bergeben, wo zu fürchten steht, daß das

b) Unten, Rap. 14. und oben, Sigung 24. Kap. von der Cheverbefferung.

Gericht durch die Flucht verhöhnt werden möchte, und darum die persönliche Haftnahme nothwendig ist, kann der Bischof im Unfange allein zur summarischen Information und nothwendigen Verhaftung einschreiten; doch so, daß im übrigen die vorbesagte Ordnung beobachtet werde. Allein in allen Fällen soll man darauf Rudficht nehmen, daß die Fehlenden felbst, nach der Beschaffenheit des Bergehens und der Personen, an einem geziemenden Orte verwahret werden. Den Bis schöfen soll überdies überall jene Ehre erwiesen werden, welche ihrer Burde gemäß ist; und im Chore und im Rapitel, ben den Bittgangen und andern öffentlichen Handlungen gehöre der erste Sitz und Ort, den sie selbst auswählen, und die vorzügliche Autorität über alle zu verhandelnden Geschäfte ihnen zu. Und wenn sie den Chorherrn Etwas zur Berathung vorschlagen, und es sich nicht um eine Sache handelt, welche ihren oder der Ihrigen Vortheil betrifft: so rufen die Bi= schöfe selbst das Kapitel zusammen, erforschen die Stimmen, und schließen diesen gemäß ab. In der Abwesenheit des Bischofs aber soll dieses von Denjenigen aus dem Kapitel, welchen es vermöge des Rechtes, oder der Ucbung zufommt, gethan, und der Bifar des Bischofs nicht dazu gelassen werden. In den übrigen Dingen dagegen soll des Kapitels Gerichtsbarkeit und Macht, die ihm irgend über dieselben zusteht, und die Berwaltung der Güter durchaus unverlett und unversehrt gelassen senn. Dagegen sepen alle Diejenigen, welche feine Wurden besigen, und nicht zum Rapitel gehören, in kirchlichen Dingen dem Bischofe unterworfen; ohne daß in Bezug auf das Obengenannte irgend Privilegien, auch wenn sie vermöge der Stif: tung zukämen, oder Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, Urtheile, Gide und Verträge — als welche nur ihre Urheber verpflichten — dagegen senn können. Doch verbleiben in Allem die Privilegien, welche den Universitäten allgemeiner Wissenschaften, ober ihren Personen ertheilt sind, unverlett. Allein dieses Alles und Jegeliches darf nicht Statt haben in denjenigen Kirchen, in welchen die Bischöse oder ihre Vikarien vermöge Berordnungen, oder Privilegien, oder Uebungen, oder Verträgen oder irgend einem andern Rechte eine größere Gewalt, Autorität, und Gerichtsbarkeit, als in dem gegenwärtigen Beschlusse begriffen ist, besitzen; sintemal der heilige Kirchenrath nicht die Absicht hegt, diesen Eintrag zu thun.

# 7. Rapitel.

Die Accesse und Regresse auf Beneficien werden aufgehoben. Wie, Wem, und aus welchen Ursachen ein Koadjutor gegeben werden dürfe.

Da ben den firchlichen Beneficien Dasjenige, mas eine Aehnlichkeit erblicher Nachfolge an sich hat, den heiligen Berordnungen widrig, und den Bejoluffen der Bater entgegen ist: so soll kunftighin, auch mit Einwilligung, Niemanden ein Acces oder Regreß auf ein firchliches Beneficium, von was immer fur einer Beschaffenheit es sen, ertheilt, die bis dahin Ertheilten nicht aufgehoben, nicht erweitert, oder übertragen werden durfen. Und dieser Beschluß soll Statt haben ben burchaus allen firchlichen Beneficien und Personen, auch ben benen, welche mit der Rardinalswürde glanzen. Gben dasselbe werde von nun an auch ben den Roadjutorenen mit kunftiger Nachfolge beobachtet, so daß sie Niemanden für was immer für kirchliche Beneficien erlaubt werden sollen. Wenn aber irgend eine dringende Nothwendigkeit, oder a) der

a) Dben , Sig. 21. Rap. 6.

sters es erfordert, daß ihrem Prälaten ein Roadjutor gesgeben werde; so darf dieser mit fünftiger Nachfolge nicht anders gegeben werden, als nachdem zuerst jene Ursache dazu sorgfältig vom heiligsten Römischen Pabste in Renntsniß genommen, und es gewiß ist, daß in Jenem alle Eisgenschaften sich vereinigen, welche vermöge des Rechtes und der Beschlüsse b) dieses heiligen Rirchenrathes für die Bischöse und Prälaten erfordert werden. Widrigensfalls sollen die hierüber gemachten Zugeständnisse für ersschlichen gehalten werden.

# 8. Rapite L

Belches das Amt der Hospitalverwalter, und von Bem, und auf was für Beise ihre Nachlässigkeit zurechtzuweisen sep.

Der heilige Kirchenrath ermahnet Jegliche, welche kirchliche Welt- oder Ordens-Beneficien inne haben, die von den heiligen Bätern vielfach anempfohlene Pflicht der Gastfreundschaft, so viel es ihnen ihr Einkommen erstaubt, bereitwillig und gütig auszuüben, eingedenk, daß Diejenigen, welche Gastfreundschaft üben, Christus a) zu Gast nehmen. Jene aber, welche gemeinhin sogenannte Hospitäler, oder andere vorzüglich zur Bedienung der Reisenden, der Kranken, der Greise, oder der Armen gestistete fromme Orte, zu Kommenden, zur Verwalstung, oder unter was immer für Titel, oder auch mit ihren Kirchen vereiniget, inne haben, oder wo etwa Pfarrkirchen mit Hospitälern vereiniget, oder zu Hospischen

a) Matth. 25, 35.

b) Dben, Sigung 7. Rap. 1. und 3. und Sig. 22. Rap. 2. von ber Berbefferung.

tälern errichtet, und den Schutherrn derselbigen zur Werwaltung übergeben sind, besiehlt er, des Sänzlichen, daß sie die Ihnen auferlegte Berbindlichkeit, ober Pflicht erfüllen, und die Gastfreundschaft, die sie ichul dig sind, aus den dazu bestimmten Ginkunften wirklich aubüben sollen, gemäß der Berordnung des Conciliums von Vienne, welche anderswo in diesem b) namlichen Kirchenrathe unter Paulus dem III., seligen Undenkens, erneuert wurde und welche anfängt: »Quia contingit.« Und wenn die Hospitäler zur Aufnahme einer bestimmten Urt von Fremdlingen, oder Kranken, oder andern Personen gestiftet sind, und es an dem Orte, wo die besagten Hospitäler sich befinden, keine dergleichen Personen oder nur sehr wenige gibt; so gebiethet er überdieß, daß die Ginkunfte Derselbigen ju 'einem andern frommen Gebrauche, der ihrer Stiftung am nadisten kommt, und fur Ort und Zeit der zuträglichste ist, wie es dem Ordinarius und zwenen aus dem Rapitel — die in Verwendung der Güter erfahren genug, und von Jenem selbst zu ermählen senen - mehr zu frommen scheint, verwenden sollen; wofern nicht etwa in der Gründung ober Stiftung auf andere Beise, auch für dieses Eintreffen, ausdrücklich vorgesorgt ist. In diesem Falle aber sorge der Bischof dafür, daß das, mas angeordnet ist, beobachtet werde, oder wenn dieß nicht gesches hen kann, treffe er selbst, wie oben, auf nugliche Weise Worsorge dafür. Alle und jede Obengenannten, von was immer für Orden, und Ordensverbindung und Burde sie sepen, auch wenn sie Laien sind, welche die Bermaltung von Hospitalern besigen — doch nicht diejenigen, welche Ordensgeistlichen, wo die flösterliche Observanz in Rraft ist, unterworfen sind - sollen daher, wenn sie nach der Ermahnung des Ordinarius sich der Pflicht der Gastfreund-

b) Dben, Sigung 7. lettes Rap.

# 9. Kapitel von ber Verbesserung.

haft mit Verwendung alles Nothwendigen, wozu sie verlichtet sind, in der That selbst zu unterziehen verabsäuen, nicht allein durch die kirchlichen Censuren und anere Rechtsmittel dazu angehalten werden burfen; sondern innen auch auf immer der Hospital . Verwaltung oder bforge beraubt, und an ihre Stelle von denen, welchen satsommt, Undere eingesetzt werden. Und nichts desto eniger sepen die Vorgenannten vor dem Richterstuhle des bewissens zur Buruderstattung aller Ginkunfte, die sie ider die Stiftung dieser Hospitäler bezogen haben, nd die ihnen durch keine Erlassung, noch Bertrag gehenkt werden durfen, verpflichtet. Auch darf kunftigbin ine Berwaltung, oder Besorgung solcher Orte, einer nd der nämlichen Person über dren Jahre lang anertraut werden, wofern es sich nicht in der Stiftung nders vorgesorgt findet, ohne daß in Bezug auf alles bgenannte mas immer für eine Bereinigung, Befrepng und Uebung für das Gegentheil, auch seit undenklis per Zeit, oder mas immer für Privilegien, oder Inulte dagegen senn konnen.

## 9. Kapitel.

Bie das Schutzrecht zu bestätigen, Wem es zu ertheilen, was das Umt der Schutzherren, was für Vergrößerungen verbothen, und für Wen jenes Recht unerwerbbar sep.

Wie es nicht billig ist, die rechtmäßigen Schuhrechte ufzuheben, und die frommen Willen der Gläubigen in Stiftung derselben zu verleßen; so darf auch nicht zugeissen werden, daß unter diesem Vorwande die kirchliien Beneficien, wie es von Vielen frecherweise geschieht, i Anechtschaft gezogen werden. Damit also in Allem ie gebührende Weise beobachtet werde; so beschließt der eilige Kirchenrath, daß der Titel des Schuprechtes ver-

möge a) der Gründung, oder Begabung ba fenn muffe, so daß er durch eine authentische Urkunde und andere Rechtberfordernisse, oder durch vielfältige Borftellungen, mahrend einem fehr alten, über das Gedachtniß der Menichen hinausreichenden Zeitlaufe, oder sonft gemäß der Berfügung des Rechts nachgewiesen werde. Bep denjenigen Personen, oder Gemeinden, oder Universitäten, ben welchen man dieses Recht meistens vielmehr durch Usurpation erworben vermuthet, soll noch eine völlere und genauere Prüfung zur Bewährung des mahren Titels erforderlich, und der Erweis einer undenklichen Zeit für sie nicht anders geltend sepn, als wenn sie nebst dem übrigen dazu Nothwendigen, auch durch authentische Schriften die ununterbrochenen Vorstellungen, welche alle ihre Wirksamkeit erlangten, mahrend einem wenigstens funfzigjährigen Zeitraume nachweisen konnen. Alle übrigen Schutrechte über Beneficien, sowohl weltliche als Ordens- oder Pfarr- oder Würde- oder mas immer für andere Beneficien an Rathedral- oder Rolegialkirchen, oder die Vollmachten, und die ertheilten Privilegien in Rraft eines Schuprechtes, ober mit mas immer für eis nem andern Nechte zur Ernennung, Erwählung und Borstellung für dieselbigen, wenn sie ledig sind, sollen mit dem daraus erfolgten Quasibesite durchaus für ganglich abgestellt und nichtig gehalten merden. Ausgenommen bievon sind jene Schutrechte, welche sich über Rathedralfirchen erstrecken, und ausgenommen auch Diejenigen, welche dem Raiser und Ronigen, oder Reichsbesigern, und andern erhabenen und hochsten Fürsten, die Berrscherrechte über ihre Lander besiten, zugehören, und Diejenigen, welche zu b) Gunften allgemeiner Wissen-

a) Oben, Sig. 14. Kap. 12. von ber Berbeff. b) Oben, Sig. 14. Kap 13. u. Sig. 27. Kap. 18. v. b. Berbeff.

schaften verliehen worden sind. Beneficien jener Art aber sollen, als Frege, von ihren Besathungsherrn befest werden, und solche Besatzungen ihre volle Wirtsamfeit erlangen. Ueberdies sen bem Bischofe erlaubt, Die von den Schutherren ihm Borgestellten, wenn sie nicht tauglich sind, zurudzuweisen. Falls die Ginsetung Dieberern zugehört, sollen jene doch gemäß dem anderswo von c) diesem heiligen Rirchenrathe Berordneten, geprüfet werden; widrigenfalls sep die von Niederern gemachte Ginsetzung nichtig und eitel. Die Schutherren der Beneficien dagegen, von mas immer für einem Orden und einer Burde, und auch wenn sie Gemeinden, Universie taten, und mas immer für Rollegien der Geistlichen oder ber Laien sind, sollen sich in den Bezug der Ginkunfte, Behalte, Gefälle jeglicher Beneficien, auch wenn diese, vermöge der Gründung und Vergabung wahrhaft ihrem Souprechte angehören, durchaus nie, aus feinem Grunde oder Bormande, einmischen, sondern dieselben fren dem Pfarrvorsteher oder Berpfrundeten zu vertheilen überlaffen; ohne daß mas immer für eine Uebung dagegen sen kann. Much sollen sie sich nicht vermessen, das genannte Schutrecht wider die canonischen Bestimmungen verfaufsweise, oder unter mas immer für einem andern Titel an Andere zu übertragen; falls sie aber dawider handeln, der Strafe der Erkommunikation und des Interdicts unterliegen, und durch das Recht selbst des befagten Schutrechtes beraubt fenn. Diejenigen Bergro-Berungen, welche auf dem Wege der Bereinigung freper Beneficien mit Rirchen, die dem Schuprechte, auch der Laien, unterworfen sind, sowohl mit pfarrlichen, als mit mas immer für andern auch einfachen Beneficien. oder Würden, oder Hospitälern so gemacht murden, daß

c) Dben, Sig 24. Kap. 18. v. b. Berbeff.

352 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gigung.

die vorgenannten fregen Beneficien mit denen, mit welchen man sie vereiniget, gleicher Ratur werden, und unter das gleiche Schutrecht zu stehen kommen, sollen überdies, wofern sie noch nicht die volle Wirksamkeit etlangt haben, oder er fünftig, vor wessen Instanz immer gemacht werden, zugleich mit den Bereinigungen selbst für solche angeschaut werden, die durch Erschlich erhalten sind, mit mas immer für einer, auch apostolischer Autorität sie erlaubt sepn mögen; ohne daß mas immer für eine Wortform, ober eine Bunichterklärung, die hier für ausdrücklich angegeben gehalten werden soll, dagegen senn kann. Auch dürfen dieselbigen ber Vollziehung nicht mehr anbefohlen, sondern diese vereinigten Benesteien sollen, wenn sie ledig fallen, fren, wie vorher besetzt werden. Diejenigen aber, welche seit d) vierzig Jahren gemacht worden, und schon die Wirksamkeit und volle Ginverleibung erlangt haben, sollen nichts desto weniger von den Ordinarien, als Bevollmächtigten des apostolischen Stuhls, wieder untersucht und geprüft, und die welche durch Erschlich oder Betrug erhalten murden, zugleich mit den Bereinigungen selbst für ungultig erklart, und die Beneficien selbst getrennt, und an Andere ertheilt werden. Auf gleiche Weise sollen durchaus alle Schuprechte über Kirchen und was immer für andere Beneficien, auch über vorher frege Würden, welche entweder durch Vermehrung der Bergabung, oder durch neue Erbauung, oder aus einer anbern ähnlichen Ursache auch vermöge der Autorität bes apostolischen Stuhles seit vierzig Jahren erhalten wurden, und fünftighin erhalten werden, von den nahmlichen Ordinarien, ale Bevollmachtigten, wie oben forgfältig in Renntniß genommen werden, so zwar, baß sie hierin durch

d) Dben, Sig. 7. Rap. 6. von ber Berbeff.

nch Niemands Vollmachten oder Privilegien gehinset werden können; und diejenigen, die jene nicht wo ganz offenbarem Bedürfnisse der Kirche, oder des beneficiums, oder der Würde rechtmäßig verordnet sinsm, sollen sie des Sänzlichen zurückrufen, und solche beneficien ohne Nachtheil der sie Besigenden, und mit urückerstattung dessen an die Schußherren, was diese sowegen hergegeben haben, in den vorigen Stand der repheit zurücktellen, ohne daß Privilegien, Verordungen und Uebungen, auch seit undenklicher Zeit, das egen seyn können.

### 10. Rapitel.

)aß die Richter, welche vom apostolischen Stuhle örtlich bestellt werden, durch die Spnode zu bezeichnen, und daß von ihnen und den Ordinarien die Streitgegenstan- de kurz zu beendigen sepen.

Weil wegen der boswilligen Vorspiegelungen der Bittsteller, und bisweilen auch wegen der Entfernung der pte nicht eine hinlangliche Kenntniß der Personen, elden die Streitsachen übertragen werden, erhalten verden kann, und daher bisweilen die örtlichen Streitegenstände solchen Richtern, die nicht allseitig dazu taugfind, angewiesen werden: so verordnet der heilige lirchenrath, daß in jeglichen Provinzials oder Divcesans soncilien einige Personen, welche die nach der Berordung Bonifacins des VIII., die anfängt: »Statutum« rforderlichen Eigenschaften besitzen, und sonst dazu taugich sind, bezeichnet werden sollen; damit künftighin nebst en Ortvordinarien auch ihnen die kirchlichen und geists ichen, und vor den kirchlichen Gerichtshof gehörigen Streitsachen, welche örtlich angewiesen werden muffen, ibertragen werden. Und wenn es sich trifft, daß aus diesen Bezeichneten unterdessen Giner ftirbt : fg. beffelle der Ortsordinarius mit dem Rathe des Kapitels, bis gur kunftigen Provinzial- oder Diocesanspnode, an deffen Stelle einen Undern; fo daß jede Dioces wenigstens vier, oder auch noch mehrere also genehmigte, und wie oben beeigenschaftigte Personen besite; damit ihnen von jedem Legaten oder Nunzius, und auch vom apostolischen Stuhle die Streitsachen solcher Art übertragen werden mögen. Allein nachdem diese Bezeichnung, welche die Bischöfe sogleich an den höchsten Römischen Pabst übersenden, gemacht ift, sollen sonst durchaus jede an andere als an diese gemachte Bestellungen anderer Richter für erschlichen gehalten werden. Der heilige Rirchenrath etmahnt sonach sowohl die Ordinarien, als durchaus alle andern Richter, daß sie a) in Beendigung der Streitdinge sich so viel möglich der Rurze befleißen, und den Kniffen der Streitenden sowohl in Aufschiebung der Streitserweisung, als anderer Gerichtstheile, auf alle Weise, entweder durch Vorausfestsepung des Zeitpunktes, oder auf andere befugte Urt zuvorkommen sollen.

# 11. Rapitel.

Verschiedene Vermiethungen der kirchlichen Güter werden verbothen, und einige schon gemachte für nichtig erklärt.

Großes Verderben pflegt es den Kirchen zu bringen, wenn ihre Güter vermittelst des stellvertretenden Geldes zum Nachtheile der Nachfolger an Andere vermiethet werden. Daher. sollen alle diese Vermiethungen, wenn sie mit Vorausbezahlungen abgeschlossen werden, durchaus nie zum Nachtheile der Nachfolger für gültig gehalten werden, ohne daß was immer für ein Indult, oder ein

a) Dben , Sigung 24. Rap. 20. von ber Berbefferung.

Drivilegium bagegen fenn tamm; und nie dürfen Bermiehungen solcher Urt, weder in noch außer der Römischen turie bestätigt werden. Auch sen es nicht erlaubt, irchliche Gerichtsbarkeiten ober Bollmachten gur Ernenung oder Bestellung von Vifarien im Geistlichen zu ermiethen, und auch den Miethmannern nicht, weder elbst, noch durch Andere dieselbigen auszuüben. Sonst sllen diese ertheilten Erlanbnisse auch vom apostolischen Stuhle für erschlichen gehalten werden. Diejenigen, venn auch mit apostolischer Autorität bestätigten Berniethungen der Kirchenguter dagegen, welche innert reißig Jahren auf lange Zeit, wie man sagt, oder 1 einigen Gegenden auf neun und zwanzig oder zweysal neun und zwanzig Jahre gemacht worden sind, erlart der heil. Rirchenrath fur nichtig; und die Provinialspnode, oder die von ihr Abzuordnenden sollen sie als iche beurtheilen, die jum Schaden der Rirche, und egen die kanonischen Bestimmungen gemacht worden nb.

### 12. Rapitel.

) aß der Zehend vollständig entrichtet, und diejenigen, die ihn entziehen, exfomnu= nicirt; und daß die Borsteher armer Kirchen auf fromme Weise unterstügt werden sollen.

Micht zu dulden sind diejenigen, welche durch verbiebene Rniffe ben Bebenden, der den Rirchen gehöret, men zu entziehen magen, oder welche den von Undern zu itrichtenden frechermeise in Belit nehmen, und für sich ebrauchen; sintemal a) die Entrichtung des Zehendes lott gebührt, und diejenigen, welche ihn nicht entrichten

a) Grob. 22, 29. unb 23, 19. 8ev. 27, 30. Rum. 18, 21. Deut: 12, 6. Malach. 3, 10. zc.

wollen, oder die Entrichtenden daran hindern, fich an fremdem Gute vergreifen. Der heilige Rirchenrath befiehlt also allen denen, welchen die Entrichtung bes Zehendes zukömmt, von was immer für einem Grade und Berufe fie fepen, denfelbigen, wie fie es vermoge des Rechtes verpflichtet sind; den Kathedral ober mas immer für andern Rirchen ober Personen, denen er recht mäßig gebührt, kunftig vollständig zu entrichten. Die jenigen aber, welche ihn entziehen oder hindern, follen erkommunigirt, und von diefem Berbrechen niche anders, als nach erfolgter voller Buruderstattung losgesprochen werden. Sonach ermahnet er Alle mud Jebe ben der driftlichen Liebe, und ben der Pflicht, Die fie ihren Hirten schuldig sind, daß sie von den ihnen von Gott ertheilten Gutern Diejenigen Bifchofe und Pfarrer, welche armlichern Rirchen vorstehen, zur Chre Gottes und zur Beschützung ber Burde ihrer für fie wechenben Birten reichlich zu unterftugen, fich nicht befcomeren wollen.

### 13. Rapitel.

Daß die Begräbnißgebühren den Kathedraloder Pfarrfirchen entrichtet werden follen.

Der heilige Kirchenrath beschließt, daß durchaus an allen Orten, wo schon vor vierzig Jahren die so genannte Quarte oder Leichengebühr der Kathedral oder Pfartstirche entrichtet zu werden pflegte, und seitdem durch was immer für ein Privilegium andern Klöstern, Despitälern, oder was immer für frommen Orten zuertheilt wurde, dieselbe künftighin mit unverletzem Rechte, und mit demjenigen Antheile, wie sie vorher üblich war, wiesder der Kathedrals oder Pfarrkirche entrichtet werden soll; ohne daß was immer für Erlaubnisse, Enaden,

Privilegien, auch mit dem Namen Maremagnum, oder irgend andere dagegen sepn können.

# 14. Lapitel.

Die Art des Einschreitens in Sachen der Geistlichen, die sich des Benschlafes verschulden, wird vorgeschrieben.

Wie schändlich und des Namens der Geistlichen, die sich dem Dienste Gottes gewidmet haben, unwürdig es ist, in dem Buste der Unkeuschheit und unreinen Bepschlafe zu leben, bezeugt die Sache durch das gemeinsame Aergernis aller Gläubigen, und durch die höchste Entschrung des geistlichen Wehrstandes selbst genug. Damit also die Diener der Kirche a) wieder zu jener Enthaltsamsteit und Lebensreinheit, welche ihnen geziemt, zurückgebracht werden, und das Bolk daher um so mehr Ehrfurcht vor ihnen zu hegen lerne, je ehrbarer es sie in ihrem Wandel kennet: so verbiethet der heilige Kirchenrath durchaus allen Geistlichen, sich zu erfrechen, Benschlässerinnen oder andere Personen, wegen welcher man Verdacht hegen könnte, in oder außer dem Hause zu halten, oder mit ihnen irgend eine Gemeinschaft zu pflegen.

Bidrigenfalls sollen sie mit den durch die heiligen Canones oder die Satzungen der Rirchen auferlegten Strafen bestraft werden. Wenn sie also auf die Ermahnungen der Obern von denselbigen nicht abstehen: so sollen sie des dritten Theils der Einkunfte, Gefälle, und Gehalte durchaus aller ihrer Beneficien und Jahrgehalte durch die That selbst beraubt sepn; derselbe aber dem Bauamte der Kirche, oder einem andern frommen Orte nach dem Gutachten des Bischofs zugewendet werden. Allein wenn sie in dem gleichen Vergeben mit eben

a) Dben , Sig. 24. Rap. 8. von ber Berbefferung ber Che.

derfelben, ober einer andern Weibsperfon verhattenb, der zwenten Ermahnung noch nicht Folge leiften: so sol-- len sie nicht nur alle Einfünfte und Gehalte ihrer Beneficien und die Jahrgehalte — welche dann den vorgenannten Orten zugewendet werden - gerade dadurc verlieren; sondern auch, in so weit es der Ordinarius, auch als Bevollmächtigter des apostolischen Stuhles, gut erkennet, von der Berwaltung der Beneficien felbft suspendirt, und Falls sie so suspendirt nicht defto meniger jene nicht wegschicken, oder mit ihnen noch Umgang pflegen, sodann burchaus aller Beneficien, Gehaltantheile und Aemter und Jahrgehalte für immer beraubt werden, und für die Zukunft so lange unfähig und unwürdig zu durchaus allen Chren, Burden, Beneficien und Alemtern fenn, bis sie nach offenbarer Lebensbesserung von ihren Obern, wenn es diesen mit Grunde gut scheint, darüber dispensirt werden. Wenn sie sich aber erfrechen, nachdem sie jene einmal entlassen haben, die unterlassene Gemeinschaft mit ihnen zu erneuern, oder andere berlep ärgerliche Weibsbilder sich zuzugesellen: so sollen sie, nebst den vorgenannten Strafen, mit dem Schwerte der Erkommunikation gezüchtiget werden. Auch foll keinerlen Uppellation oder Befregung die vorgenannte Bollziehung hindern oder aufheben; und die Burechterkennung über alles Obgemeldete nicht den Archidiakonen, und nicht ben Defanen oder andern Niedern, sondern den Bischöfen selbst zugehören, welche ohne gerichtliches Geräusch und Formenwesen einzig nach erkannter Wahrheit der That fache einschreiten fonnen. Diejenigen Beiftlichen aber, welche keine kirchliche Beneficien oder Jahrgehalte haben, sollen nach der Dauer und b) der Beschaffenheit des Bergehens und der Widersetlichkeit von dem Bischofe durch die Strafe der Einkerkerung, durch die Suspension von

b) Oben, Kap. 6.

Peihe, und durch die Unbefähigung zur Erhaltung ir Beneficien, oder auf andere Weise nach den heiligen

anones zur Strafe gezogen werden.

Auch die Bischöfe, wenn sie, was ferne sep, von welen Berbrecken sich nicht enthalten, und auf die Erschnung der Provinzialspnode sich nicht bessern, sollen uch die That selbst suspendirt seyn; und wenn sie darsfortverharren, auch von ebenderselben Spnode dem ichsten Römischen Pabste verzeigt werden, der sie nach ieschassenheit der Schuld, wo es nöthig ist, auch durch mteberaubung zur Züchtigung ziehe.

## 15. Rapitel.

den von gewissen Sohne der Geistlischen von gewissen Beneficien ausgeschlossen seyn sollen.

Damit das Andenken an die väterliche Unenthaltsamit aus den Gott geweihten Orten, denen ganz vorzüg-5 Reinigkeit und Beiligkeit geziemt, so weit möglich tfernt werde: so sep den Gohnen der Beiftlichen, die cht aus rechtmäßiger Che geboren sind, nicht erlaubt, 1 den Kirchen, wo ihre Bater ein kirchliches Beneficium siten, oder besessen haben, irgend ein, auch unahnhes Beneficium zu erhalten, noch an den besagten irchen auf irgend eine Weise zu dienen, noch Jahrgeilte von den Ginkunften der Beneficien, welche ihre ater inne haben, oder jemals inne hatten, zu besiten. Benn es sich findet, daß gegenwärtig an der gleichen irche ein Bater und ein Sohn Beneficien innehaben; soll der Sohn gezwungen werden, innert dem Zeitume dreper Monate auf sein Beneficium zu verzichten, er es mit einem andern außer dieser Kirche auszutauben. Widrigen Falls sep er durch das Recht selbst deslben beraubt; und jegliche Dispensation darüber soll ir erschlichen gehalten werden. Ueberdies fegen die



#### 360 Dad flichmeilium von Trient, 25. Gigung.

gegenseltigen Bergichtleistungen, die eina täuftig von geistlichen Batern zu Gunften der Gohne gemacht werden, so daß Einer des Andern Beneficium erhält, durchaus für solche zu halten, welche zur Umgehung dieses Beschlusses und ber canonischen Bestimmungen gemacht worden; und keine Kraft solcher oder irgend anderer Berzichtleistungen, die zur Umgehung der Satzungen gemacht worden sind, erfolgten Besahungen sollen diesen Söhnen der Beistlichen zu Gunsten sein können.

#### 16. Rapitel.

Daß die Seelforgbeneficien nicht in einfache umgewandelt, und daß den Bikarien, denen die Seelforge übertragen ist, ein angemessener Sehalt angewiesen, auch die Seelforge den namentlichen Beneficien wieder überbunden werden, und die Bikariate aufhören sollen.

Der beilige Rirchenrath verordnet, dag jene, wie immer genannten weltlichen Rirchenbeneficien, welche gemag ihrer urfprunglichen Gintichtung, ober andere wie immer Geelforge auf fich baben , funftigbin , auch mit Unweisung eines angemeffenen Gehaltantheils für einen fteten Bitar, nicht in ein einfaches Beneficium umgewandelt werden burfen; ohne bag mas immer für Snaben , welche noch nicht ihre volle Wirtfamfeit erlangt haben, bagegen fenn tonnen. Ben benjenigen aber, ben welchen gegen ihre Stiftung ober Brunbung bie Seelforge einem fteten Bifar übertragen ift, foll, auch wennt fle fich feit undenklicher Zeit in Diefem Buftanbe befinden, wenn aber bem wie immer benannten Bifar nicht ein angemeffener Untheil Ginfunfte angewiesen ift, diefer ihm fobald möglich, und wenigstens innert einem Jahre nach Beendigung bes gegenwartigen Concilinms,

nach dem Gutachten des Ordinarius angewiesen werden, gemäß der Borschrift a) des Beschlusses unter Paulus dem III., seligen Andenkens. Allein wenn dieß nicht schicklich geschehen kann, oder innert dem besagten Zeitzaume nicht geschehen ist: so soll, so bald durch den Absoder Hintritt des Bikars oder Pfarrrektors, oder wie sonst immer eines derselbigen ledig fällt, das Benesicium die Seelsorge wieder auf sich nehmen, und der Namen des Vikariats aufhören, und jenes wieder in den ehemahligen Stand hergestellt werden.

## 17. Rapitel.

Daß die Bischöfe ihre Würde durch ben Ernst der Sitten anempfehlen, und sich nicht durch unwürdige Erniedrigung mit königlichen Dienern, Hauptleuten, oder Baronen gemein machen sollen.

Den heiligen Kirchenrath kann es nicht anders als sehr schmerzen, zu hören, daß einige Bischöse, ihres a) Standes vergessend, die hohe priesterliche Würde nicht wenig entehren, dadurch, daß sic mit den Dienern der Könige, den Hauptleuten und Baronen, in und außer der Kirche sich mit einer gewissen ungeziemenden Ernies drigung betragen, und wie niedere Diener des Altars, nicht nur zu unwürdig, ihnen den Platz cediren, sondern ihnen auch persönlich dienen. Dieses und Aehnliches versabscheuend, besiehlt deswegen der heilige Kirchenrath, — indem er alle heiligen Canones und allgemeinen Concilien und b) andere apostolische Bestimmungen, die sich auf die Jierde und das Ansehen der bischössichen Würde beziehen, erneuert — daß die Bischöse sich künftighin von ders

a) Dben, Sigung 7. Rap. 7. von ber Berbefferung.

a) Dben , Rap. 4. von ben Orbensgeiftlichen. b) Dben, R. 6.

## 362 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sipung.

gleichen enthalten sollen, und gebiethet ihnen, sowohl in der Kirche, als außer ihr, ihre Stelle und ihren Stand vor Augen zu halten, und überall eipgedenk zu sepn, daß sie die Bäter und Hirten sind; den Uebrigen, sowohl Fürsten als allen Andern aber (gebiethet er), Jenen väterliche Verehrung und gebührende Chrfurcht zu ersweisen.

## 18. Rapitel.

Daß die Canones und Beschlüsse von Je dermann genau beobachtet; und wenn in denselben zu dispensiren ist, dies auf gültige, wohlüberlegte Beise, und unentgeltlich gethan werden soll.

Wie es öffentlich frommet, das Band des Gesetses bisweilen nachzulaffen; damit ihm, ben fich ergebenden Fällen und Nothdringlichkeiten, jum gemeinsamen Rutzen desto völler genug gethan werde: so heißt, zu oft vom Gesetze entbinden, und mehr durch das Bepfpiel, als mit bestimmter Berudsichtigung der Personen und Dinge, den Bittstellern willfahren, nichts Underes als Jeglichem zur Uebertretung der Gesete den Zugang öffnen. Deswegen sollen Alle wissen, daß die beiligsten Canones genau, und ohne Unterschied von Allen, so weit es möglich ift, beachtet werden muffen. Wenn aber eine dringende und gerechte Ursache, und bisweilen der größere Rugen es fordert, daß über Einige dispensirt werde: so soll dieses mit Renntnignahme der Ursache, und mit höchster Reiflichkeit, und unentgeltlich von durche aus Allen, denen das Dispensiren zukömmt, gemährt, und jede anders gemachte Dispensation für erschlichen gehalten werden.

## .19. Rapitel.

Gegen den Zweykampf, und Alle, welche dazu Stätte, Hülfe und Rath ertheilen, werden die schwersten Strafen verhängt.

Der verabscheuungswürdige Gebrauch des Zwenkampfes, durch Betrieb des Teufels eingeführt, damit er durch den blutigen Mord des Leibes auch den Untergang der Seele gewinne, soll des Ganglichen aus der driftlis chen Welt ausgetilgt werden. Der Raiser, die Könige, Bergoge, Fürften, Markgrafen, Grafen und die weltlichen herren, wellen andern Namens immer, welche jum 3meptampfe unter Christen in ihren Landern Statte einraumen, sollen dadurch selbst erkommunizitt fenn, und der Gerichtsbarkeit, und der Herrschaft, die sie von der Rirche inne haben, über die Stadt, bas Lager ober den Ort, in oder ben welchem sie den Zwenkampf geschehen lassen, für beraubt gehalten merden, und jene , Falls sie Lehnbrechte find, sogleich ihren unmittelbaren Berrn anheim fallen. Diejenigen aber, welche ben Kampf befteben, und diejenigen, die ihre Gefundanten genennt werden, verfallen in die Strafe ber Ertommunikation, der Achterklärung aller ihrer Guter, und ewiger Ehrlosigfeit, und sollen den beiligen Canones gemäß, als Morder bestraft werden, und wenn sie in dem Kampfe selbst fallen, für immer des firchlichen Begrabnisses ermangeln; auch diejenigen, welche zur Urfache des 3mepkampfes rechtlich oder thatsächlich Rath gegen, oder auf was immer für eine andere Weise Jemand dazu bereden, so wie auch die Zuschauer sollen mit dem Bande der Ertommunikation und immermahrenden Fluches gebunden segn, ohne daß was immer für ein Privilegium oder eine verkehrte Uebung, auch seit undenklicher Zeit, dagegen sepn kann.

## 364 Das hl. Concilium von Trient, 25. Gipung.

# 20. Rapitel,

Die Dinge des kirchlichen Rechtes werden ben weltlichen Fürsten zur Besbachtung und Beschützung anempfohlen.

Die firchliche Bucht unter dem driftlichen Bolfe nicht nur herzustellen, sondern auch immerfort vor allen Sinderniffen unversehrt beschütt ju erhalten, munschend, glaubte der heilige Rirchenrath, nebft dem, was er über Die firchlichen Personen verordnet bat, auch die melte lichen Fürsten an ihre Pflicht ermahnen zu muffen; zu ihnen das Zutrauen hegend, sie werden als Ratholischgläubige, die Gott zu Beschüßern des heiligen Glaubens und der Rirche haben wollte, nicht nur erlauben, daß ber Rirche ihr Recht wieder hergestellt werde, sondern auch ihre Untergebenen alle zur gebührenden Chrfurcht gegen bie Beiftlichkeit, die Pfarrer und hohern Stande jurud rufen, und nicht zulaffen, daß ihre Beamteten ober unteren Obrigfeiten die durch Gottes a) Anordnung und Die canonischen Bestimmungen eingesette Immunitat ber Rirche und kirchlichen Personen in irgend einem Gifer der Leidenschaft, oder durch irgend eine Unachtsamkeit verlegen; sondern, zugleich mit den Fürften felbft, den heiligen Verordnungen der höchsten Pabste und Concilien Folgsamfeit leiften werden. Er beschlieft also und befiehlt, daß die heiligen Canones und allgemeis nen Concilien alle, so wie auch die übrigen, gu Bunften firchlicher Personen und firchlicher Frenheit und gegen ihre Verleger herausgegebenen apostolischen Bestimmungen, welche er durch den gegenwärtigen Beschluß auch alle erneuert, genau von Allen beobachtet werden Defwegen ermahnt er den Raifer, die Könige,

a) 1. Mach. 10, 31.

Staaten, Fürsten, und Alle und Jede, von was immer ir einem Stande und einer Burde fie sepen, baß fie, reichlicher fie mit zeitlichen Gutern, und mit der Gealt über Undere geziert sind, desto beiliger dasjenige, as Sache bes firchlichen Rechtes ift, als wie Gottes befehle, und unter feinem Schupe ftebend, verehren, und in teinen Fregherren, Sausangehörigen, Borftebern, ber andern weltlichen Berren oder Obrigfeiten, besonirs nicht von den Ministern der Fürsten selbst verlegen ffen, sondern Diejenigen ftrenge bezüchtigen, welche rer Fregheit, Immunitat und Gerichtsbarkeit beeinächtigen, und daß sie benselben selbst zum Dufter für e Frommigkeit, Religion und Beschützung der Kirche pn, und den ehevorigen fo guten und religiösen Füren nachahmen mogen, welche das Eigenthum der Rirche muglich durch ihr Unsehen und ihre Frengebigfeit selbst ereicherten, und nicht nur vor der Unbill Anderer raend schützten. Möge also in dieser Sache Jeglicher rgsam seine Pflicht erfüllen; damit der Dienst Gottes it Andacht ausgesibt werden, und die Pralaten und brigen Beistlichen jum Rugen und zur Erbauung des tolfes ruhig und ohne hinderungen in ihren Wohnsigen nd Pflichten verbleiben konnen.

## 21. RapiteL

den Stuhles unverletzt verbleibe.

Endlich erklärt der heilige Kirchenrath, daß Alles ad Jedes, welches mit was immer für Klauseln und Borten in diesem heiligen Concilium, sowohl unter den Ichsten Pabsten, Paulus dem III. und Julius dem III. ligen Andenkens, als unter seiner Heiligkeit Pius dem V. über die Sittenverbesserung und Kirchenzucht vere

366 Das hl. Concilium von Trient, 25. Sigung.

ordnet worden ist, also beschlessen worden sep, daß a) in demselben immer das Ansehen des apostolischen Stuhles unverlet, sowohl segn als dafür gehalten werden soll.

Beschluß von der Fortsetzung der Sitzung an dem folgenden Tage.

Weil es schon spät an der Zeit ist, und daher dasjenige, was in der gegenwärtigen Situng verhandelt werden sollte, nicht schicklich Alles ausgefertiget werden kann: so wird defe wegen, gemäß dem, was in der allgemeinen Versammlung von den Vätern festgesett wurde, daß, was noch übrig ist, unter Fortsetung dieser Situng auf den morgigen Lag vertaget.

Fortsetzung der Sitzung am 4ten Tag bes Decembers.

# Beschluß von den Ablässen.

Da die Gewalt a) Ablässe zu ertheilen, von Christus der Kirche ertheilt worden ist, und sie sich der Gewalt dieser Art, die ihr göttlich übergeben wurde, seit den altesten Zeiten bediente: so lehrt und besiehlt der hoch heilige Kirchenrath, daß der Gebrauch der Ablässe, als für das christliche Volk sehr heilsam, und durch das Ansehen der heiligen Concilien bestätigt, in der Kirche bepbehalten werden müsse, und verdammet mit dem Bannsluche diesenigen, welche entweder behaupten, dieselbigen sehn unnüß, oder läugnen, daß die Kirche die Gewalt habe, dieselben zu ertheilen. Doch wünscht er sehr, daß in Ertheilung derselben nach der alten und bewährten Uedung in der Kirche, Mäßigung angewendet werde; damit nicht durch zu große Willsährigseit die Kirchen-

a) Matth. 16, 19. 30h. 20, 23.

a) Dben , Sig. 7. im Anfange von ber Berbefferung.

zucht entnervt werde. Beil er aber die Migbrauche, die in denselben eingeschlichen sind, und durch berer Beranlassung dieser ausgezeichnete Namen der Ablässe von den Irrlehrern verlästert wird, getilgt und verbessert. wünschet: so verordnet er durch den gegenwärtigen Beschluß im Allgemeinen, daß für die Erlangung derselbigen aller bösartige Gewinn, woher unter dem dristliden Bolke die meifte Ursache der Migbrauche entsprofte, durchaus abgestellt werden soll. Allein, da die übrigen Migbrauche, welche aus dem Aberglauben, der Unwissenheit, Chrfurchtlosigkeit, oder wie immer anders woher sproften, megen der vielfältigen Berderbnisse der Orte und Provinzen, in denen sie begangen werden, nicht schicklich im Besondern verbothen werden konnen : so gebiethet er allen Bischöfen, daß jeglicher b) die Digbrauche dieser Art in seiner Kirche sorgfältig einvernehme, und sie in der ersten Provinzial-Synode vorbringe; damit auch die Meinung anderer Bischöfe über sie vernommen, und sie dann sogleich dem hochsten Romischen Pabfte einberichtet werden; auf daß, nach seiner Autoritat und Klugheit dasjenige, mas für die ganze Kirche gedeihlich ist, verordnet werde, und auf solche Weise das Geschenk der Ablässe allen Gläubigen fromm, heilig und unverderbt ausgetheilt werden möge.

Von der Auswahl der Mahrungsmittel, dem Fasten und den Festtägen.

Ueberdieß ermahnt und beschwört der heilige Kirchenrath ben der heiligsten Ankunft unsers Herrn und Heilandes alle Hirten, daß sie als gute Kämpfer alles dasjenige, was die heilige Römische Kirche, die Mutter und Lehrerinn aller Kirchen verordnete, so wie auch

b) Bergleiche auch oben , Sigung 21. Rap. 9. von ber Berbeff.

wollen, eder die Entrichtenden daran hindern;"fich an fremdem Gute vergreifen. Der heilige Riechenrath befiehlt also allen denen, welchen die Entrichtung bes Zehendes zukömmt, von was immer für einem Grade und Berufe fie fenen, denfelbigen, wie fie es vermoge des Rechtes verpflichtet find; den Kathedral seer mas immer für andern Rirchen oder Personen, denen er recht. mäßig gebührt, kunftig vollständig zu entrichten. Die jenigen aber, welche ihn entziehen oder hindern, sollen erkommunizirt, und von diefem Berbrechen nicht anders, als nach erfolgter voller Buruderftattung losgesprochen werden. Sonach ermahnet er Alle und Jebe ben der driftlichen Liebe, und ben ber Pflicht, die fie ihren Hirten schuldig sind, daß sie von den ihnen von Gott ertheilten Gutern diejenigen Bifchofe und Pfarrer, welche armlichern Rirchen vorstehen, jur Chre Gottes und zur Beschützung der Burbe ihrer far fie wachenben Birten reichlich zu unterftugen, fich nicht befcomtren wollen.

## 13. Rapitel.

Daß die Begräbnißgebühren den Kathedraloder Pfarrfirchen entrichtet werden follen.

Der heilige Kirchenrath beschließt, daß durchaus an allen Orten, wo schon vor vierzig Jahren die so genannte Quarte oder Leichengebühr der Kathedral oder Pfartstirche entrichtet zu werden pflegte, und seitdem durch was immer für ein Privilegium andern Kiöstern, Despitälern, oder was immer für frommen Orten zuertheilt wurde, dieselbe fünftighin mit unverletzem Rechte, und mit demjenigen Antheile, wie sie vorher üblich war, wiesder der Kathedrals oder Pfarrkirche entrichtet werden soll; ohne daß was immer für Erlaubnisse, Enaden,

Privilegien, auch mit dem Namen Maremagnum, oder irgend andere dagegen senn können.

## 14. Lapitel.

Die Art des Einschreitens in Sachen der Geistlichen, die sich des Benschlafes verschulden, wird vorgeschrieben.

Wie schändlich und des Namens der Geistlichen, die sich dem Dienste Gottes gewidmet haben, unwürdig es ist, in dem Wuste der Unkeuschheit und unreinen Beyschlase zu leben, bezeugt die Sache durch das gemeinsame Aergernis aller Gläubigen, und durch die höchste Entehrung des geistlichen Wehrstandes selbst genug. Damit also die Diener der Kirche a) wieder zu jener Enthaltsamsteit und Lebensreinheit, welche ihnen geziemt, zurückgebracht werden, und das Volk daher um so mehr Ehrfurcht vor ihnen zu hegen lerne, je ehrbarer es sie in ihrem Wandel kennet: so verbiethet der heilige Kirchenrath durchaus allen Geistlichen, sich zu erfrechen, Bepschlässerinnen oder andere Personen, wegen welcher man Verdacht hegen könnte, in oder außer dem Hause zu halten, oder mit ihnen irgend eine Gemeinschaft zu psiegen.

Widrigenfalls sollen sie mit den durch die heiligen Canones oder die Satzungen der Kirchen auferlegten Strafen bestraft werden. Wenn sie also auf die Ermahnungen der Obern von demelbigen nicht abstehen: so sollen sie des dritten Theils der Einkunfte, Gefälle, und Gehalte durchaus aller ihrer Beneficien und Jahrgehalte durch die That selbst beraubt sepn; derselbe aber dem Bauamte der Kirche, oder einem andern frommen Orte nach dem Gutachten des Bischofs zugewendet werden. Allein wenn sie in dem gleichen Vergehen mit eben

a) Dben , Sig. 24. Rap. 8. von ber Berbefferung ber Che.

derselben, ober einer andern Weibsperson verhatrent, der zwenten Ermahnung noch nicht Folge leiften: so sol-Ien sie nicht nur alle Einkunfte und Gehalte ihrer Beneficien und die Jahrgehalte — welche dann den vorgenannten Orten zugewendet werden — gerade badurc verlieren; sondern auch, in so weit es der Ordinarius, auch als Bevollmächtigter bes apostolischen Stuhles, gut erkennet, von der Berwaltung der Beneficien selbst suspendirt, und Falls sie so suspendirt nicht desto meniger jene nicht wegschicken, oder mit ihnen noch Umgang pflegen, sodann burchaus aller Beneficien, Gehaltantheile und Aemter und Jahrgehalte für immer beraubt werden, und für die Zukunft so lange unfähig und unmurdig zu durchaus allen Chren, Burden, Beneficien und Memtern seyn, bis sie nach offenbarer Lebensbesserung von ihren Obern, wenn es biefen mit Grunde gut fcheint, darüber dispensirt merden. Wenn sie sich aber erfrechen, nachdem sie jene einmal entlassen haben, die unterlassene Gemeinschaft mit ihnen zu erneuern, oder andere berlep ärgerliche Weibsbilder sich zuzugesellen: so sollen sie, nebst den vorgenannten Strafen, mit dem Schwerte der Erfommunikation gezüchtiget werden. Auch soll keinerlen Uppellation oder Befregung die vorgenannte Bollziehung hindern oder aufheben; und die Burechterkennung über alles Obgemeldete nicht den Archidiakonen, und nicht ben Defanen oder andern Niedern, sondern den Bischöfen selbst zugehören, welche ohne gerichtliches Geräusch und Formenwesen einzig nach erkannter Wahrheit der That sache einschreiten können. Diejenigen Geistlichen aber, welche feine kirchliche Beneficien oder Jahrgehalte haben, sollen nach der Dauer und b) der Beschaffenheit des Bergehens und der Widersetzlichkeit von dem Bischofe durch die Strafe der Einkerkerung, durch die Suspension von

b) Oben, Rap. 6.

der Weihe, und durch die Unbefähigung zur Erhaltung der Beneficien, oder auf andere Weise nach den heiligen

Canones zur Strafe gezogen werden.

Auch die Bischöse, wenn sie, was ferne sep, von derlen Berbrechen sich nicht enthalten, und auf die Ersmahnung der Provinzialspnode sich nicht bessern, sollen durch die That selbst suspendirt seyn; und wenn sie darsin fortverharren, auch von ebenderselben Spnode dem höchsten Römischen Pabste verzeigt werden, der sie nach Beschaffenheit der Schuld, wo es nöthig ist, auch durch Amtsberaubung zur Züchtigung ziehe.

## 15. Rapitel.

Daß die außerehelichen Sohne der Geistlischen von gewissen Beneficien ausgeschlossen seyn sollen.

Damit das Andenken an die väterliche Unenthaltsam= feit aus den Gott geweihten Orten, benen gang vorzüglich Reinigkeit und Heiligkeit geziemt, so weit möglich entfernt werde: so sep den Sohnen der Beiftlichen, die nicht aus rechtmäßiger Che geboren sind, nicht erlaubt, an den Rirden, mo ihre Bater ein firchliches Beneficium besigen, oder besessen haben, irgend ein, auch unahnliches Beneficium zu erhalten, noch an den besagten Rirchen auf irgend eine Weise zu dienen, noch Jahrgehalte von den Ginkunften der Beneficien, welche ihre Bater inne haben, oder jemals inne hatten, zu besiten. Wenn es sich findet, daß gegenwärtig an der gleichen Rirche ein Bater und ein Sohn Beneficien innehaben; so soll der Sohn gezwungen werden, innert dem Zeitraume dreper Monate auf sein Beneficium zu verzichten, oder es mit einem andern außer dieser Rirche auszutauschen. Widrigen Falls sen er durch das Recht selbst desselben beraubt; und jegliche Dispensation darüber soll für erschlichen gehalten werden. Ueberdies sepen die

# 372 Burufung der Water am Ende des Conciliums.

### Antwort ber Bater:

»Herr, Gott! erhalte Deiner Kirche ben heiligsten Water recht lange, viele Jahre.«

#### Der Kardinal:

»Den Seelen der heiligsten, höchsten Pabste Paulus des III. und Julius des III., unter derer Autorität dieß heilige, allgemeine Concilium begonnen wurde, sep Friede vom Herrn, und ewige Herrlichkeit und Seligsteit im Lichte der Heiligen!«

#### Untwort:

-Ihr Andenken sep im Segen.«

#### Der Kardinal:

Das Andenken des Kaisers Karl des V. und der Durchlauchtesten Könige, die dieses allgemeine Concilium beförderten und beschützten, sep im Segen !«

#### Untwort:

»21men, amen!«

### Der Karbinal:

»Dem durchlauchtigsten, stets mächtigen, wahrglaubigen und friedfertigen Kaiser Ferdinand, und allen un-Jern Königen, Staaten und Fürsten viele Jahre!«

## Untwort:

»Herr, erhalte den frommen und dristlichen Raiser; himmlischer Herrscher, beschütze die irdischen Könige, die Erhalter des wahren Glaubens!«

## Der Kardinal:

Den Gesandten des apostolischen Stuhles und Vorständen in diesem Kirchenrathe nebst vielen Jahren grogen Dank!«

### Untwort:

»Großen Dant; der Herr vergelte es Ihnen !«

361

nach dem Gutachten des Ordinarius angewiesen werden, gemäß der Borschrift a) des Beschlusses unter Paulus dem III., seligen Andenkens. Allein wenn dieß nicht schicklich geschehen kann, oder innert dem besagten Zeitzaume nicht geschehen ist: so soll, so bald durch den Absoder Hintritt des Bikars oder Pfarrrektors, oder wie sonst immer eines derselbigen ledig fällt, das Benesis einm die Seelsorge wieder auf sich nehmen, und der Nasmen des Bikariats aufhören, und jenes wieder in den ehemahligen Stand hergestellt werden.

## 17. Rapitel.

Daß die Bischöfe ihre Würde durch den Ernst der Sitten anempfehlen, und sich nicht durch unwürdige Erniedrigung mit königlichen Dienern, Hauptleuten, oder Baronen gemein machen sollen.

Den heiligen Kirchenrath kann es nicht anders als sehr schmerzen, zu hören, daß einige Bischöse, ihres a) Standes vergessend, die hohe priesterliche Würde nicht wenig entehren, dadurch, daß sic mit den Dienern der Könige, den Hauptleuten und Baronen, in und außer der Kirche sich mit einer gewissen ungeziemenden Ernies drigung betragen, und wie niedere Diener des Altars, nicht nur zu unwürdig, ihnen den Plaß cediren, sondern ihnen auch persönlich dienen. Dieses und Aehnliches versabscheuend, bestehlt deswegen der heilige Kirchenrath,—indem er alle heiligen Canones und allgemeinen Concilien und b) andere apostolische Bestimmungen, die sich auf die Bierde und das Ansehen der bischössichen Würde beziehen, erneuert — daß die Bischöse sich fünstighin von ders

a) Dben , Sigung 7. Rap. 7. von ber Berbefferung.

a) Dben , Rap. 4. von ben Orbensgeistlichen. b) Dben, R. 6.

## 374 Zurufung der Water am Ende des Conciliums.

befleckten Herrscherinn, der Gottesgebärerinn, und Aller Beiligen !«

#### Untwort:

»Es geschehe, es geschehe. Amen, amen!«

Der Kardinal:

Bannfluch allen Irrlehrern !«

#### Untwort:

»Bannfluch, Bannfluch!«

Nach diesem wurde von den Gesandten und Vorständen allen Nätern unter der Strafe der Exkommunikation gebothen, daß sie die Beschlüsse des Conciliums, ehe sie aus der Stadt Trient verreisten, eigenhändig unterschreiben, oder durch eine öffentliche Akte bekräftigen sollen; und Alle unterschrieben hierauf; und ihrer waren an der Zahl zwenhundert fünf und fünfzig, nämlich: 4 Gesandte, 2 Kardinäle, 3 Patriarchen, 25 Erzbischöfe, 168 Vischöfe, 7 Aebte, 39 Sachwalter von Abwesenden mit gesehmäßiger Bevollmächtigung, 7 Ordensgenerale.

# Gott sen Preis!

Bur Beglaubigung bessen, daß dieß mit dem Originale übereinstimme, haben Wir Uns unterschrieben:

- Ich Angelus Massarellus, Bischof von Thelese, Sekretarius des heiligen Conciliums von Trient.
- Ich Markus Antonius Peregrinus von Como, ebendesselben Conciliums Notarius.
- Ich Conthius Pamphilius, Geistlicher aus der Dioces von Camerino, ebendesselben Conciliums Notarius.

# Bestätigung des Conciliums.

Wir Alexander von Farnese, Diakon Kardinal zu St. Laurentius in Damasus, der heiligen Römischen Kirche Vicekanzler, beglaubigen und bezeugen hiemit, wie daß heute Mittwoch den 26. Tag Januar 1564, im fünften Jahre der pabstlichen Regierung Unsers heiligsten Herrn Herrn Pius, durch Gottes Fürsehung Pabst des IV., in dem geheimen Konsistorium ben St. Peter, meine ehr-würdigsten Herrn Herrn, die Kardinäle Moronus und Simonetà, welche jüngsthin von dem heiligen Concilium von Trient, dem sie als Gesandte des apostolischen Stuhles vorgestanden, zurückzekehrt sind, von ebendemselben Unsern heiligsten Herrn gebethen haben, wie folgt:

» Heiligster Bater! in dem über die Beendigung bes vallgültigen Conciliums von Trient, am Tage vor ben Monen (am 4. Tag) des verflossenen Decembers bekannt sgemachten Beschlusse wurde verordnet, daß durch die »Gesandten und Borftande Guerer Beiligkeit und des heis sligen apostolischen Stuhles im Namen des besagten Consciliums Euere Beiligkeit um die Bestätigung alles und sjeglichen Deffen gebethen merden soll, mas somohl unster Paulus dem III. und Julius dem III., seligen Un-»denkens, als unter Euerer Beiligkeit in Demselbigen »beschlossen und bestimmt worden ist. Indem daher Wir 3ohannes Moronus Kardinal, und Lodovikus Simoneta Rardinal, die Wir Damahle die Gefandten und Borpftande maren, Das, mas in dem genannten Beschlusse sfestgeset ift, vollziehen möchten; bitten Wir demuthig vim Namen des besagten allgültigen Conciliums von Trivent, daß Euere Beiligkeit sich würdigen wolle, Alles »und Jegliches, was sowohl unter Paulus dem III. und "Julius dem III., seligen Andenkens, als unter Euerer »Beiligkeit in Demselbigen beschlossen und bestimmt wor-»den ist, zu bestätigen.«

Nach Unhörung Dessen, nach Einsicht und Lesung bes Inhaltes genannten Beschlusses, und nach den einvernommenen Stimmen meiner ehrwürdigsten Herrn Herrn

Rardinale, antwortete Seine Beiligkeit alfo:

»Der im Namen des allgültigen Conciliums von Trisent über Dessen Bestätigung durch die genannten Gesandsten üten an Uns gestellten Bitte willsahrend, bestätigen Wir, vauch mit dem Rathe und der Zustimmung Unserer ehrs würdigen Brüder der Kardinäle, nach vorher gehaltener, vreislicher Berathung mit ihnen, mit apostolischer Autos vrität Alles und Jegliches, was in dem besagten Concivium, sowohl unter Paulus dem III. und Julius dem III., uns Insern Vorsahren seligen Andenkens, als zur Zeit unseres Pontisisats beschlossen und bestimmt worden ist, und gebiethen, daß es von allen Christzläubigen angesnommen und unverletzlich gehalten werden soll, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heil. Geistes. "Amen.«

Also ist es.

A. von Farnese, Kardinal, Bizekanzler.

# Bulle

Unsers heiligsten Herrn Pius, durch Gottes Fürsehung Pabst des IV., über die Bestätigung

des allgültigen, allgemeinen

Conciliums von Trient.

Pius Bischof, Diener der Diener Gottes, zu der Sache ewigem Gedachtnisse.

Gebenedeit a) sey Gott, der Bater unsers Herrn Jesu Christi, der Bater der Barmherzigkeie und Gott alles Trostes, der sich gewürdiget hat, heradzuschauen auf seine, von so vielen Stürmen und Ungewittern heimgesuchte und verfolgte, und täglich schwerer leidende heilige Kirche, und ihr endlich mit einem angemessenen und erwünschten Heilmittel zu Hülfe gekommen ist. Zur Austilgung so vieler und so verderblicher Irrlehren, Verbesserung der Siten, und zur Herstellung der Kirchenzucht, und zur Erziezlung des Frieden und der Eintracht für das hristliche Volk ward schon früher von Paulus dem III., Unserm Vorfahrer, frommen Andenkens, ein allgültiges, allgemeines Concilium in der Stadt Trient angesagt, und durch die Haltung einiger Sitzungen begonnen. Von seiznem Nachfolger Julius aber wieder in die gleiche Stadt

a) 2. Korinth. 1, 3.

juruckgerufen, setzten sich ihm, nach ber Feper einiger ferneren Sigungen , verschiedene Bindernisse und Schwierigkeiten entgegen, so daß es auch damals nicht vollendet werden konnte; und daher wieder langere Zeit unterbroden murde, zur größten Betrübniß aller Frommen; zumal die Kirche täglich mehr um ein solches Heilmittel Nachdem aber Wir die Regierung des apostolischen Stuhles über Uns genommen hatten; unternahmen Wir es, ein so nothwendiges und heilfames Werk, wie Die oberhirtliche Gorgfalt Uns anmahnte, im Bertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit zu vollenden, und unterstüßt durch den frommen Gifer Unsers in Christo geliebtesten Sohnes Ferdinands, ermählten Römischen Rais fere, und anderer driftlicher Konige, Staaten und Fürsten, erlangten Wir endlich, mas Wir zu bewirken meder durch tägliche noch nächtliche Sorgen unterlassen, und um mas mir ohne Unterlaß b) den Bater des Lichtes gebethen haben. Denn da durch Unsere Schreiben gusammenberufen , und auch durch ihre eigene Frommigkeit dazu aufgemuntert, überall her aus den Nationen des driftlichen Namens eine sehr große und eines allgültigen Conciliums würdige Unzahl Bischöfe und anderen ausgezeichneten Pralaten, nebst sehr vielen andern frommen, und durch die Runde der heiligen Schriften und Kenntniß des göttlichen und menschlichen Rechtes vorzüglicher Manner in diese Stadt zusammen gekommen maren, dem Rirchenrathe selbst aber die Gesandten des apostolischen Stuhles vorstanden, und Wir die Frenheit des Conciliums so sehr begunstigten, daß Wir von fregen Studen durch die an Unsere Gesandte abgefertigten Schreiben dem Concilium selbst, auch über Dinge, die dem apostolischem Stuhle eigens vorbehalten sind, frege Entschei-

b) 3af. 1, 17.

dung überließen: so ist Dasjenige, was von den Safras menten und andern Gegenständen, von denen es nothwendig schien, noch zu verhandeln, zu bestimmen und zu verordnen, übrig mar, um die Irrlehren zu widerlegen, die Migbrauche abzustellen, und die Sitten zu verbeffern, von dem hochheiligen Rirchenrathe mit der hochsten Freibeit und Gorgfalt verhandelt, und ungemein genau und reiflich bestimmt, erklart und verordnet worden. Bollendung dieser Wegenstände murde es selbst dann mit einer solchen Gintracht Aller derer, welche ihm benwohnten, beendiget, daß es sich offenbar zeigte, der Berr habe allerdings diese Uebereinstimmung bewirket, und daß es Unsern und den Augen Aller als sehr wunderbar erschien. Für dieses so ausgezeichnete Gnadengeschenk Gottes haben Wir dann sogleich in dieser erhabenen Stadt öffentliche Bebethe, die mit großem Frommsinne der Geiftlichfeit und des Bolfes gehalten murden, angesagt, und dafür gesorgt, daß der göttlichen Majestät billig Preis und Dank entrichtet werde; zumal ein solcher Ausgang des Conciliums große und fast gewisse Hoffnung gewährte, daß aus seinen Beschluffen und Verordnungen von Tag ju Tage der Kirche größere Früchte zusprossen merden. Da aber der heilige Rirchenrath selbst nach seiner Ehrfurcht für den apostolischen Stuhl, und auch in Anhänglichkeit an die Fußstapfen der alten Concilien Uns um die Bestätigung aller seiner Beschlusse, welche zu Unserer und zur Zeit Unserer Borfahrer abgefaßt murben, c) gebethen, und in einer öffentlichen Gigung einen Beschluß hierüber festgesetzet bat: so haben Wir, nachdem Wir zuerst aus dem Schreiben ber Gesandten, und nach berer Burudkunft, aus Dem, mas sie im Namen des Rirchenrathes forgfältig einberichteten, die Bitte ebendes-

c) Dben, am Enbe ber letten Sigung.

felben Rirchenrathes vernommen, auch mit unsern ehrmürdigen Brudern, den Rardinalen der heil. Nomischen Rirche, über diese Sache reifliche Berathung gehalten, und vorzüglich den Benftand des heiligen Geiftes angerufen haben; dieweil Wir alle jene Beschlusse als fatholisch und dem driftlichen Bolke nüglich und heilsam erkannten, zur Ehre Gottes des Allmächtigen, mit dem Rathe und der Zustimmung Unserer nämlichen Bruder, in unserem geheimen Konsistorium heute sie Alle und Jede mit apostolischer Autorität bestätiget, und beschlossen, daß sie von allen Gläubigen Christi angenommen und beobachtet werden muffen; so wie Wir Dieselbigen auch laut bes gegenwärtigen Schreibens zur deutlichern Erkenntniß für Alle bestätigen, und beschließen, daß sie angenommen und beobachtet werden sollen. Wir gebiethen aber in Rraft des heiligen Gehersams und unter den von den beis ligen Canones, verordneten und andern schwerern, nach Unserm Gutachten zu verhängenden Strafen, auch der Amtsberaubung, allen und jeden Unsern ehrwürdigen Brudern, den Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen und durchaus allen Rirchenpralaten , wessen Standes , Grades, Ordens und Burde sie immer sepen, auch wenn sie mit der Kardinalswurde glanzen, daß sie ebendieselben Beschlüsse und Satungen in ihren Rirchen, Städten und Diocesen, ben Gerichte und außer dem Gerichte, sorgfältig beobachten, und bewirken sollen, daß sie von ihren Untergebenen, auf welche sie sich wie immer beziehen, unverletlich beobachtet werden, und zwar dadurch, daß sie die Widersprechenden und Widersetlichen, wer sie immer sepen, durch Berurtheilungen, durch die kirchlichen Censuren und Strafen, auch durch die in den Beschlüssen selbst Enthaltenen, mit Hintansetzung aller Uppellation, bezwingen, und mo es nothig ift, selbst den weltlichen Urm zu Bulfe rufen. Allein unsern geliebtesten Gohn, den ermable ten Raiser, und die übrigen driftlichen Könige, Staaten und Fürsten ermahnen und beschworen Wir ben der inni-

gen Barmherzigkeit Unsers Herrn Jesu Christi, daß sie mit dem Frommsinne, mit welchem sie durch ihre Spreder dem Concilium benwohnten, und mit gleichem Gifer, wegen Gottes Ehre und dem Beile ihrer Bolfer, auch gemäß der Chrfurcht für den apostolischen Stuhl und den heiligen Rirchenrath, den Pralaten zur Bollziehung und Beobachtung der Beschlusse desselben Conciliums, wenn es nothig ist, mit ihrem Benftande und ihrer Begunftigung zur Sand senn, und keine der gesunden und beilfamen Lehre des Conciliums widerstrebende Meinungen von den Bolkern ihres Gebiethes annehmen laffen, sondern solche durchaus verbiethen wollen. Um überdies der Berkehrung und Berwirrung auszuweichen, welche entstehen könnte, wenn es Jeglichem erlaubt ware, wie ihm beliebte, seine Commentarien und Erflarungen über die Beschluffe des Conciliums herauszugeben; so verbiethen Wir mit apostolischer Autorität Allen, sowohl den tirchlichen Personen, von mas immer für einem Orden, Berufe und Grade, als auch ben Laien, mit mas immer für Ehre und Gewalt sie begabt fenn mögen, und zwar den Pralaten unter den Strafen des Interdicts die Kirche zu betreten, den Uebrigen, wer sie immer sepen, unter den Strafen der Ertommunifation schon gefällter Sentenz, sich zu erfrechen, ohne Unsere Autorität, was immer für Commentarien, Blossen, Unmerkungen, Erläuterungen, oder mas durch. aus immer für eine Urt der Erklärung auf was immer für eine Beise über die Beschlusse desselben Conciliums wie immer herauszugeben, oder darüber mit mas immer für Namen, auch unter dem Bormande einer größern Bekräftigung oder der Bollziehung der Beschlüsse, oder unter einem andern ausgesuchten Unstriche, Etwas zu Wenn aber Jemanden in Denselben Etwas verordnen. zu bunkel gesagt und verordnet zu senn, und desmegen eine Erklärung oder Entscheidung zu bedürfen schiene; so steige er zu dem Orte empor, den der Herr auser-

wählt hat, nämlich zum apostolischen Stuhle, dem Lehrer aller Gläubigen, dessen Unsehen auch der heilige Rirchenrath selbst so ehrfurchtsvoll anerkannte. die Schwierigkeiten urd Kontroverse, die etwa aus jenen Beschlüssen entspringen mögen, behalten Wir Uns, wie es auch der bl. Rirchenrath selbst beschlossen hat, zu erflären und zu entscheiden vor, und sind bereit, wie er zu uns billig das Zutrauen begte, für die Bedürf. nisse aller Provinzen auf diejenige Weise fürzusorgen, welche uns die Dienlichere scheinen wird; nichts defto weniger für nichtig und eitel erflarend, mas über Dieselben etwa von irgend Jemanden mit mas immer für Autorität wissentlich oder unwissentlich anders versucht werden sollte. Damit aber dies zur Kenntnig Aller fomme, und sich Niemand mit der Unwissenheit entschuldigen könne; so wollen und gebiethen Wir, daß dieses Schreiben durch einige Läufer Unserer Rurie in der Batikanischen Sauptkirche des Upostelfürsten, und in der Laterankirche dann, wann das Bolk, um der Feger der Messe benzuwohnen, sich in diesen Rirchen zu versammeln pflegt, öffentlich und laut vorlesen werde, und nachdem es verlesen ist, an die Pforten derselben Rirchen, und eben so der apostolischen Kanzlen, und an dem gewohnten Orte des Florafeldes angeheftet werden, und daselbst, damit es gelesen und Allen befannt werden konne, einige Zeit verbleiben soll. Wenn es aber wieder, mit Burudlassung einiger Abschriften, wie üblich, dort meggenommen wird; so soll es in der erhabenen Stadt bem Drucke übergeben werden, damit es defto bequemer durch die Provinzen und Reiche der Christenheit ausgebreitet werden konne. Auch gebiethen und beschließen Wir, daß denjenigen Abschriften desselben, welche von ber Hand eines öffentlichen Notarius geschrieben ober unterschrieben, und mit dem Sigill und der Unterschrift einer in firchlicher Burde ftebenden Person verseben find, ohne allen Zweifel Glauben bengemeffen werde. Ce fep

daher durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift Unserer Bestätigung, Ermahnung, Verbiethung, Vorsbehaltung, Willens, Gebothe und Beschlüsse zu brechen, oder ihr mit vermessenem Erkühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dieß zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Unwillen des alls mächtigen Gottes, und seiner Apostel, des heiligen Petrus und Paulus, auf sichen würde. Gegeben zu Rom ben St. Peter, im Jahre der Menschwerdung des Herrn Eintausend fünshundert und vier und sechzig, an den siebenten Kalenden des Februars, (den 26. Januar) im fünsten Jahre Unserer pähstlichen Regierung.

Ich Pius, Bischof der katholischen Kirche.

Ich Fr. Pisanus, Kardinal, Bischof von Ostia, Defan.

Ich Fed. Cäsius, Kardinal, Bischof von Porto.

Ich Joh. Moronus, Kardinal, Bischof von Tustulum.

Ich A. Farnesius, Kardinal Bizekanzler Bischof von Sabina.

Ich R. St. Angeli, Kardinal, Groß. Pönitentiarius.

Ich Joh. St. Vitalis, Kardinal. Ich Joh. Mich., Saracenus Kardinal.

Ic Joh. B. Cicada, St. Klemens Kard. Ic Scipio Pis., Kardinal. 384 Bestätigungs - Bulle bes Conciliums.

Ich Joh. Romanus, Kardinal. Ich F. M. G. Alexandrinus, Kardinal. Ich Klemens Aräeäli, Kardinal. Ich Jak. Sabellus, Kardinal.

Ich B. Salviatus, Kardinal. Ich Ph. Aburd., Kardinal. Ich Lud. Simoneta, Kardinal.

Ich F. Pacieccus p de Tol. Kardinal. Ich M. A. Amulius, Kardinal. Ich Joh. Franc. de Gambara, Kardinal. Ich Carolus Borromäus, Kardinal. Ich M. S. Const., Kardinal. Ich Alph. Gesualdus, Kardinal. Ich Hip. Ferrar., Kardinal. Ich Franziskus Gonzaga, Kardinal.

Ich Bitellocius Bitellius, Kardinal.

Antonius Florebellus Lavellinus. H. Cumpn.

# Bulle

Unsets Heiligsten Vaters Pius, durch Gottes Fürsehung Pabst des IV.; Ueber die

Bestimmung der Zeit, und Beobachtung der Beschlüsse

des heiligen, allgültigen und allgemeinen

Conciliums von Trient.

Pius, Bischof, Diener der Diener Gottes, zu ber Sache ewigem Gedachtnisse.

Wie zu den Beschlüssen und Canones der heiligen Concilien das Ansehen und die Bestätigung des apostolischen Stuhles hinzutreten so wohl muß, als auch hinzuzukommen pstegt: so soll, wenn irgend über dieselben ein Zweisel entsteht, dieser durch das Urtheil und die Erklärung des nämlichen Stuhles gehoben werden Wir haben gehört, daß es Viele gibt, welche zweiseln, von welcher Zeit an die Beschlüsse des heiligen, allgemeinen Conciliums von Trient, welche nur die Verbesserung und das positive Recht betressen, diejenigen, auf die sie sich beziehen, zu verpslichten beginnen; besonders jene Beschlüsse, welche bestimmte Zeiten sessonden, zur Saltung der Provinzial- und Diocesan-Synoden, zur Empfangung der heiligen Weihen, zur Ablegung der Ordens-

gelübbe, zur Bergichtleiftung auf die Pfarrfirchen, und andern firchlichen Beneficien, die zu behalten durch die Beschluffe des gleichen Conciliums verbothen ift, und zur Bollziehung sehr vieler dergleichen Dinge, und zu allen andern, nur die besagte Berbesserung und das positive . Recht betreffenden, die bevbachtet oder gemieden werden soffen. Um daher allen Streit und Zweifel zu heben, haben Wir geglauht, diese Sache aus eigener Entschlie-Butte, so wie Wir sie der Vernunft, dem Rechte und der Billigkeit für angemessen hielten, erklaren zu muffen. Den obschon die Beschlüsse dieses Conciliums am Ende des Monats Janner von Und, auch mit dem Rathe und der Bustimmung Unserer ehrmurdigen Bruder, der Rardinale der heiligen Romischen Kirche, in Unserm gebeimen Consistorium bestätiget worden sind, und auch von jener Zeit an ben diesem heiligen Stuhle beobachtet zu werden angefangen haben: so hat es Uns, weil es doch nicht wenig Zeit bedurfte, um sie in Rom sorgfältig und fehlerfren druden zu lassen; und weil auch durch das. gemeine Recht verfügt ift, daß neue Verordnungen ihre Rraft erft nach bestimmter Zeit erhalten, billig und gerecht geschienen, daß alle die vorgenannten Beschlusse, welche nur die besagte Berbesserung und des positive Recht betreffen, von den Kalenden (dem 1. Zag) des lettverflossenen Mans an, Alle zu verpflichten anfangen, und daß nach diesem Tage für Niemand mehr irgend eine Entschuldigung, als habe er dieselben nicht gefannt, julaffig fenn durfe; und fo erflaren und bestimmen Bir es mit apostolischer Autorität, und gebiethen und verordnen, daß es von Allen also beurtheilt werden musse; und beschließen zugleich für nichtig und eitel, mas irgend von Jemanden mit mas immer für Würde, Autoritat und Gewalt er begabt fen, darüber anders geurtheilt werden mag; ohne daß Apostolische, ober mas immer für andere Berordnungen und Berfügungen, welche für bas Begentheil sprechen, bagegen sepn konnen. Es sep also

durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift unserer Erklärung, Bestimmung, Gebiethung, Verordnung und Beschließung zu brechen, oder ihr mit vermessenem Erstühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dieß zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Unwillen Gottes, des Allmächtigen, und des heiligen Petrus und Paulus, seiner Apostel auf sichen würde.

Gegeben in Rom ben St. Petrus, im Jahre der in Menschwerdung des Herrn, Eintausend, fünfhundert vier und sechzig, am fünfzehnten der Kalenden des Augusts, (den 18. Julius), im fünften Jahre Unserer pabstlichen

Regierung.

Ferd. Casius, Kardinal. Cas. Glorierius. H. Cumpn.

Einregistrirt benm Sefretarius Casar.

Im Eintausend fünshundert vier und sechzigsten Jahre nach der Geburt des Herrn, im siebenten der Schatzung, den zwanzigsten Tag des Monats Julius, im fünsten Jahre der pabstlichen Regierung Unsers in Christo heiligsten Vaters und Herrn, des Herrn Pius, durch Gottes Fürsehung Pabst des IV. ist das oben geschriebene Schreiben an den Pforten der Haupt-kirche des Apostelfürsten in der Stadt, des heiligen Johannes im Lateran, so wie der apostolischen Kanzley, und im Lager des Floraseldes angeheftet, verlesen und öffentlich bekannt ger macht worden durch und Jakobus Carra und Julius Parinus, präsibirte Läuser unsers heiligsten Vaters.

Antonius Clerici, Läufermeifter.

# Motus Proprius

Unsers heiligsten herrn

Pius, durch Gottes Fürsehung Pabst des VI.,

Wodurch acht ehrwürdigste Rardinale bestellt werden, welche die Beobachtung der
von Ihm herausgegebenen Verbesserungen, so wie auch der Beschlüsse des hl.
allgültigen und allgemeinen Conciliums
von Trient bewirken sollen.

# Pius Pabst der IV.

Aus eigener Entschließung zc. Wir haben anderswo einige Verordnungen und Verfügungen, welche die Verbesserung des Groß-Pönitentiarius, und Unseres hl. Pönitentiariats, und Unseres Bikars und seines Umtes, so wie des Rammerers und der apostolischen Rammer, und des Auditors ihrer Gegenstände, und auch der Auditoren der Gegenstände des apostolischen Palastes, und des Gouverneurs und der Rurien des Rapitols, und der Kontradiftorien, und anderer Gerichtshöse und Aemter Unserer erhabenen Stadt, und der Römischen Rurie betreffen, herausgegeben; welche aber dennoch — wie Wir vernommen haben —

von den Vorgesetzten und Beamteten ebenderselben Gerichtshöfe und Alemter nicht forgfältig beobachtet werden. Allein es ist Unser ausdrücklicher Wille, daß von ihnen jene, so wie auf gleiche Weise auch die Beschlüsse des hl. Conciliums von Trient, in Bezug auf das, was ihre Aemter betrifft, durchaus beobachtet werden sollen. Indem wir daher, betrachtend, daß es wenig beiße, Gesetze festzuseten, wenn Niemand da ift, der sie zur Bollziehung bringet, für das Borgemeldete auf heilsame und nütliche Weise, so wie Wir vermöge ber Berbindlichkeit des Uns — obwohl ben ungleichen Berdiensten — überbundenen oberhirtlichen Umtes verpflichtet sind, vorsorgen möchten; damit die obgenannten Berordnungen und Verfügungen und Beschlusse bes Conciliums, die und welche Wir hier für ausdrudlich angegeben gehalten missen wollen, unverleglich beobachtet werden: so übertragen und gebiethen Wir Unfern ehrwürdigen Brüdern, a) Kardinalen, dem Johannes Moronus, Bischof von Tuskulum; dem Johann Michael Sarazenus, zur hl. Anastasia, dem Johann Baptist Cicada, zu St. Clemens, auch dem Michael Alexandrinus, zur hl. Sabina, dem Clemens, gu St. Maria auf dem himmelsaltar, dem Ludovicus Simoneta, zu St. Cpriafus in den Thermen, und dem Karl Borromaus, zu St. Martin auf den Bergen, Tit. Prieftern, so wie dem Bitellotius Bitellius, ju St. Maria in der sogenannten Halle, Diakon, daß sie selbst, b) oder der größere Theil von ihnen, vereint oder einzeln, nach ihrem Gutachten, auch als Bollzieher der vorgenannten Schreiben, Berordnungen und Beschlusse bewirken sollen, daß die besagten Ber-

a) Die Bollmacht bieser Kongregation erklärt die Bulle Sirtus des V. "Immensa", von 1588. b) Dies wird auch bestätigt in der Bulle Pius des V. "Cum selicis" von 1566.

ordnungen, Verfügungen und Beschlusse nach derer, und dem Inhalte der darüber ausgefertigten Schreiben, von all- und jeglichen Richtern und Beamteten des Ponitentiariats, des Bifariats, und der Rammer, und der Kurien der Rota, und der vorgemeldeten Gerichtshöfe unter der Strafe der Erkommunikation gefällter Sentenz, und der Amtsberaubung, und wie es den gleichen Kardinalen gut dunkt, unter andern, auch Geldstrafen, in die sie dadurch felbit verfallen, fest und mit Erfolg bevbachtet werden; wofern nicht etwa in der Bollziehung der genannten Beschlusse des Conciliums, oder Unserer besagten Schreiben irgend ein Zweifel, oder eine Schwierigkeit entsteht. In diesem Falle sollen sie dieselben vor Une bringen, auch unter Zuhülferufung des weltlichen Armes dazu, wenn es nothig ift, und mit Unserer Autorität dafür forgen, verfundigen, beschließen und er-Plaren, so wie Wir es vermöge gegenwärtiger Schrift verkundigen, beschließen und erklaren, daß diejenigen, welche ben vorgenannten Schreiben und Beschluffen, und den Bebothen der nämlichen Rardinale nicht gehorchen, von da, wie vom gleichen Zage an, und umgekehrt, ihrer Aemter beraubt, und fünftig zur Erlangung derfelben, so wie ans derer Uemter der Rom. Kurie unfähig senn sollen; und daß, nachdem sie also dieser Aemter beraubt sind, diese von Unserm Datarius, als durch Beraubung Erledigte, veraußert, und von jeglichen dafür fähigen Personen für die geziemende Preisgebühr fren und erlaubterweise an sich gebracht werden können; ohne daß was immer für apostolische Bekordnungen und Berfügungen, und Statuten des Pönitentiariats, der Kurien, und der vorbesagten Gerichtshofe, auch wenn sie mit einem Gide ze. befräftiget maren, und auch Privilegien, Indulte und apostolische Schreiben, welche jenen, und den befagten Beamteten und Gerichtshöfen mit mas immer für Inhalt, Formen, Klauseln und Beschlüssen, auch aus abnlicher Entichließung ze, und wie anders immer ertheilt seyn mögen, dagegen seyn können; sintemal Wir diese Alle zc. und ihren Inhalt zc., und alles andere Entgegengesetzte auf die umfassendste Weise zunicht erklären, und wider das Vorbemeldete durchaus nicht geltend wissen wollen.

Also gefällt es Uns aus eigener Entschließung. I.

Gegeben in Rom bey St. Markus, an den vierten Nonen (2. Tag) des Augusts, im fünften Jahre.



## Bulle

Unfere beiligften Batere

Pius, durch Gottes Fürfehung Pabft bes IV.,

Ueber bie

Eidesform des Glaubensbekenntniffes.

Pius Bifchof, Diener ber Diener Gottes, ju ber Sache emigem Gedachtniffe.

Die Uns auferlegte Pflicht bes apostolischen Dienstes fordert es, baß Wir Uns beeilen, dasjenige, was der allmächtige Herr den heiligen Batern, welche in seinem Namen versammelt waren, zur vorsorglichen Leitung seis ner Kirche göttlich einzugeben sich würdigte, zu seinem Lobe, und seiner Verherrlichung ohne Verzug zu vollzziehen. Da also nach der Verfügung des Conciliums von Trient alle diejenigen, welche fünftighin den Kasthebrals und höhern Kirchen vorgesetzt, oder mit Würsden, Chorherrenpfründen derselben, und mit was immer für andern Beneficien, die Seelsorge auf sich haben, verpfründet werden mögen, verpflichtet sind, das öfsentliche Bekenntnis des wahren Glaubens abzulegen, und zu versprechen, und zu beschwören, das sie im Ges

horsame der Römischen Kirche verbleihen wollen: so wollen Wir, daß auch von Allen, wer sie immer segen, welche mit Rlöftern, Konventen , Saufern und mas im= mer für andern Orten durchaus aller regulirten, auch der Militär-Orden, unter was immer für Namen oder Titel verpfrundet werden, das Nämliche beobachtet werde; und damit überdieß die Obliegenheit Unserer Sorgfalt darüber, daß das Befenntnig des Ginen und gleichen Glaubens von Allen gleichförmig abgelegt, und die einzige und bestimmte Form desselben Allen bekannt werden moge, für Niemand vermißt werde: so gebiethen Wir nach strenger Befehlungsweise mit apostolischer Autorität, laut des Gegenwärtigen, daß diese, durch das Gegenwärtige bezeichnete Form bekannt gemacht, und an allen Orten von denjenigen, welchen es nach Beschlüssen dieses Conciliums zukömmt, und von den übrigen Obengenannten angenommen, und beobachtet, und daß unter den durch das Concilium gegen die Zuwiderhandelnden verhängten Strafen, das porbesagte Bekenntniß nach dieser, und nach keiner andern Form fegerlich abgelegt werden soll, dieses Inhalts:

»Ich N. N. glaube und bekenne mit fester Ueberzeugung Alles und Jedes, was in dem Glaubens-Symazbolum, dessen sich die heilige Römische Kirche bedient,

venthalten ift, nämlich:

"Ich glaube an Einen Gott, den allmächtigen Bater,
"Schöpfer Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und
"Unsichtbaren, und an Einen Herrn Jesum Christum,
"den eingebornen Sohn Gottes, vor aller Zeit vom
"Bater geboren, Gott von Gott, Licht vom Lichte, mahe,
"rer Gott vom mahren Gotte erzeuget, nicht erschafe,
"fen, mit dem Bater Eines Wesens, durch den Alles,
"erschaffen ist, und der wegen uns Menschen, und we"gen unseres Heiles vom Himmel gestiegen, durch den
"heiligen Geist aus Maria der Jungfrau Fleisch ange-

nommen hat und Mensch geworden ist, auch für uns sgefreuziget worden, unter Pontius Pilatus gelitten shat, und begraben worden ift, am dritten Tage aber -wieder auferstand nach der Schrift, und auffuhr in den »himmel, zur Rechten des Batere siget, und von dans nen wieder kommen wird mit Herrlichkeit zu richten Die Lebendigen und to Todten, und dessen Reich fein Bende haben wird; und an den heil. Geist, den Herrn »und Lebendigmacher, der vom Bater und Sohne aus. sgeht, der mit dem Bater und Sohne zugleich angebethet sund verherrlichet wird, der durch die Propheten gere-»det hat; und eine heilige, allgemeine und apostolische Ich bekenne Gine Taufe zur Nachlassung der -Sünden, und erwarte die Auferstehung der Todten, sund ein zukunftiges, emiges Leben; Umen. Ich laffe »zu, und umfange festiglichst die apostolischen und kirchli-»lichen Ueberlieferungen, und die übrigen Beobachtungen vund Verordnungen der nämlichen Rirche. Gben so lasse sich zu die heilige Schrift nach demjenigen Sinne, den sgehabt hat und hat die heilige Mutter, die Rirche, melder es zukommt, über den mahren Sinn und die »Erklarung der heiligen Schriften zu urtheilen; und ich »will sie nie anders, als nach der einmuthigen Ueberveinstimmung der Bater annehmen und erklären. »bekenne ich, daß es mahrhaft und eigentlich sieben Sasframente des neuen Bundes gebe, welche von Jesus »Christus Unserm Herrn eingesett, und jum Beile des »Menschengeschlechts, obwohl nicht alle Allen einzeln, onothwendig sind, namlich: die Taufe, die Firmung, Das Gakrament des Altars, die Buße, die lette Delung, Die Priesterweihe und die Che; und daß dieselben eine Bnade mittheilen, und aus ihnen die Taufe, die Firnung und die Priesterweihe, ohne Gottesschändung, nicht wiederholt werden dürfen. Much die angenome menen und bestätigten Gebrauche der katholischen Rirche vin der feperlichen Verwaltung aller obengenannten Ga-

»framente nehme ich an, und lasse ich zu; ich umfange vund nehme an Alles und Jedes, mas in dem hochheisligen Rirchenrathe von Trient von der Erbsunde und »Rechtfertigung bestimmt und erklart worden ist; ich »bekenne auf gleiche Weise, daß in der Messe Gott ein mahres, eigentliches und verföhnliches Opfer für die Debendigen und Abgestorbenen dargebracht werde, und »daß in dem heiligsten Altarssaframente mahrhaft, wirtslich und wesentlich der Leib und Blut zugleich mit der »Seele und Gottheit Unsers Herrn Jesu Christi da sen, sund die ganze Wesenheit des Brodes in den Leib, und Die ganze Wesenheit des Weines in das Blut verman-»delt werde; welche Bermandlung die katholische Rirche "Transsubstantiation nennet. 3ch bekenne, daß auch onur unter Einer Gestalt Christus ganz und unverssehrt, und das mahre Sakrament empfangen werde. 33ch nehme fest an, daß es ein Fegfeuer gebe, und >daß die daselbft aufbehaltenen Seelen durch die Bulf-»leistungen der Gläubigen erleichtert merden; auf gleioche Weise auch, daß die zugleich mit Christus berrschenden Beiligen verehrt und angerufen werden, und »daß sie ihr Gebeth Gott für uns darbringen, und daß vauch ihre Reliquien zu verehren sepen. Ich behauper ste festiglichst, daß die Bilder Christi, der steten Jungsfrau Gottesgebärerinn, so wie anderer Beiligen ge-»halten und benbehalten, und ihnen die gebührende »Chre und Verehrung ermiesen werden durfe; auch Deftätige ich, daß die Gemalt der Ablässe von Chripftus in der Rirche hinterlassen worden, und der Ge-»brauch berselben dem driftlichen Bolte hochft heilfam ssey. Ich anerkenne die heilige katholische und apos Ptolische Römische Rirche, als die Mutter und Lehrerinn aller Kirchen; und verspreche und schwore bem -Römischen Pabste, dem Nachfolger des beiligen Mpostelfürsten Petrus, und Stellvertreter Jesu Chri-

ssti mahren Gehorsam. Eben so nehme ich an, und »bekenne ich zweifellos alles Uebrige, mas von den sheiligen Canones und öfumenischen Concilien, und bessonders von dem hochheiligen Kirchenrathe von Trient süberliefert, bestimmt und erflart worden ift; und jusgleich verdamme, verwerfe und verfluche ich ebenfalls valles Entgegengesetzte, und durchaus alle von der Rirche verdammten, verworfenen und verfluchten Irrslehren. Diesen mahren, fatholischen Glauben, außer Dem Niemand fann selig senn, und den ich gegen-»wärtig freywillig bekenne und wahrhaftig halte, verspreche, gelobe und schwöre ich N. N. gleichfalls uns versehrt und unverlett bis zum letten Athemzug des Debens, mit dem Benftande Gottes, ftandhaftest bepsubehalten, und zu bekennen, und dafür, so viel an mir, zu sorgen, daß er von meinen Untergebenen, voder denjenigen, über welche die Obsorge mir in meinem Umte zukommt, gehalten, gelehrt und gepredigt werde. Also helfe mir Gott, und dieses beis \*lige Evangelium Gottes !«

Wir wollen aber, daß dieses Schreiben, wie üblich, in Unserer apostolischen Kanzley verlesen werde. Und damit es desto leichter Allen offen stehe, soll es in dem Quinternum derselben eingeschrieben, und zugleich dem

Drude übergeben merden.

Es sen also durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift Unseres Willens und Gebothes zu breschen, oder ihr mit vermessenem Erkühnen entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dieses zu versuchen: der wisse, daß er dadurch den Unswillen Gottes, des Allmächtigen, und des heiligen Petrus und Paulus, seiner Apostel, auf sich ziehen würde.

Gegeben in Rom ben St. Peter, in dem Eintaufend, fünfhundert vier und sechzigsten Jahre der MenschBulle über die Eidesform 2c.

werdung des Herrn, an den Iden (dem 13ten Tag) des Novembers, im fünften Jahre Unserer Pähstlichen Regierung.

Ferd. Casius, Kardinal. Cas. Glorierius.

Berlesen und öffentlich bekannt gemacht wurde das obige Schreiben zu Rom, in der apostolischen Kanzley, im Jahre der Menschwerdung des Herrn, Eintausend, fünshundert und vier und sechzig, am Samstag, den Sechsten des Monats December, im fünsten Jahre der Pähstlichen Regierung Unsers in Christo heiligsten Vaters und herrn, des herrn Pius, Pabst des IV.

A. Comellinus, Austos.

Unsers Heiligsten Naters

Pins, Pabst des IV.,

über die Privilegien, Befrenungen, Immunitäten, Vollmachten, Beschirmungen,
Indulte, Beichtprivilegien, Maremagnum, und jegliche andere ähnliche Begünstigungen, was immer für Orten und
Personen sie ertheilt senn mögen, in Bezug auf das, worin sie den Verordnungen und Beschlüssen des hl. Concisiums
von Trient entgegen sind.

Pius, Bischof, Diener der Diener Gottes, zu der Sache ewigem Gedächtnisse.

Auf den Stuhl des Apostelfürsten, obwohl mit unsgleichen Berdiensten, durch die Fügung Gottes gesetzet, können Wir sowohl für die allgemeine Kirche, welche Unserer Obsorge und Sorgfalt anvertraut ist, nichts heilsameres, als auch für das Uns überbundene Amt des apostolischen Dienstes nichts Geziemenderes bewirken, als daß durch Unsere dienstliche Vorsorge das ökumesnische Concilium von Trient, wie es vorzüglich unterUnserer Obhut und durch Gottes Barmherzigkeit, mit der höchsten Eintracht der heiligen Väter glücklich vollens

det wurde, eben so überall von Allen, welche zur driftlichen Religion gehören, angenommen, und mit Entfernung aller hindernisse, von Allen auf gleiche Beise beobachtet werden möge. Es sind in ebendemselben Concilium aber fehr viele beilfame, und zur allgemeinen Berbefferung der Sitten sehr nügliche Beschlüsse und Berordnungen, nach vorausgegangener reiflicher Prufung der Gegenwärtigen selbst, herausgegeben worden; und denselben widerstreiten in sehr Bielem viele und verschiedene Privilegien, Befrepungen, Immunitaten, Dispensationen, Wollmachten, Beschirmungen, Indulte, und sogenannte Beichtprivilegien, und Maremagnum, und andere Gna= den, welche verschiedenen, sowohl Kathedral. sogar Metropolitan = als Rollegial - Kirchen , Rlöstern , Konventen, und andern religiösen Sausern und Orden, auch der Mendikantenbruder, eben so den Sospitalern des bl. Beistes in Sachsen, des hl. Johannes im Lateran, der Unheilbaren von der Stadt, des hl. Antonius in Wien, und des hl. Bernhards vom Jura und Andern, auch Militarorden und ihren Kapiteln und Konventen, und Universitäten, und Kollegien allgemeiner Wissenschaften, sowohl weltlichen als firchlichen, Bruderschaften, Gesellschaften, den Fabriken sowohl des Apostelfürsten von der Stadt, als den Undern der hl. Gekreuzigten, und anderen frommen Orten und Werken, so wie Patriarchen, Erzbischöfen, Bischöfen, Pralaten, Mebten, Mebtiffinnen, Prioren, Probsten, und andern firchlichen, sowohl Weltgeistlichen als Ordensmitgliedern verschiedener Orden und Milizen, und auch Laien von jeglicher Burde, Stande, Grade und Auszeichnung, auch Personen benderlen Geschlechts, welche in Berzoglicher, Röniglicher und Raiserlicher Würde glanzen; eben so einigen Notarien, und auch Gesandten von der Seite, und Muntien, sowohl auf immer, als auf eine Zeit von mehreren Romischen Pabsten, Unseren Borfahrern, und von Une und dem apostolischen Stuble, und seinen

Gesandten bis dahin, auch aus eigener Entschließung, und mit gemisser Erkenntniß, und aus der Fulle der apostolischen Bollmacht, oder auch mit Betrachtung und Berücksichtigung der Raiser, Könige, Herzoge, und anderer Fürsten, auch mit dem Rathe der Bruder auf verschiedene Weise, und zu verschiedenen Zeiten, im Allgemeinen, oder im Besondern, aus jeder geziemenden Ursache ertheilt, und auch mehrere Mahle bestätis get und erneuert worden sind. Indem daher Wir, Denen vor Allem am Herzen liegt, daß die so heiligen, und der Rirche Gottes heilfamften Beschluffe überall, wie billig, ihre Wirksamkeit erlangen, und von Alien folgsamlich beobachtet werden, den Inhalt der vorgenanuten Privilegien, Befrepungen, Immunitaten, Bollmachten, Beschirmungen, Indulte, Beichtprivile. gien, des Maremagnums und anderer Gnaden, und jeglicher apostolischen und anderer darüber ausgefertige ten Schreiben, Ginschreitungen, Beschlüsse, und anderer daher erfolgten Dinge in dem Gegenwärtigen für binreichend ausgesprochen, und so vollständig angeführt halten, als wenn dieselben hier von Wort zu Wort eingerudt murden: so erklaren und verordnen auch, und verfügen Wir aus eigener Entschließung, mit gemisser Erkenntniß, und aus der Fulle der apostolischen Gewalt, mit apostolischem Unsehen, laut des Gegenwartigen: daß alle und jede diese Privilegien, Befregungen, Immunitaten, Bollmachten, Dispensationen, Beschirmungen, Indulte, Beichtprivilegien, Das remagnum, und andere Gnaden in Allem und Jedem, in welchem sie den Berordnungen und Beschlüssen des Conciliums widerstreiten, durch das Recht selbst zuruch gerufen, abgestellt und zernichtet, und innert die Grenzen und Schranken des Conciliums selbst zurückgesest senn, und dafür angeschaut werden sollen, und daß sie für Diemand wider diese Beschluffe und Sapungen, als durften diese nicht überall und ben Allen beobachtet werben,

in etwas geltend senn können, sondern hiernach so gehalten und geachtet werden muffen, als wenn sie niemal erschienen maren. Nicht weniger beschließen Wir, daß Alles und Jegliches, mas Rraft der Privilegien, Befrenungen, Immunitaten und Dispensationen, Bollmachten, Beschirmungen, Indulte, Beichtprivilegien, und jeglicher anberer dergleichen Gnaden, nach jener Zeit, von welcher an das Concilium zu verpflichten anfing, auf mas immer für Weise gethan und vollführt worden ist, und in Zukunft gethan werden mag, in Denjenigen, worin es den Beschlüssen des besagten Conciliums widerstreitet, nichtig, fraftlos, und ungultig fenn und dafür gehalten werden soll, und Niemanden, so fehr er auch, wie man sagt, dazu geeignet senn mag, meder vor dem - sogenannten - außern Gerichtshof, noch im Gemissen zu Sunften fenn fonne, und durfe.

Auch beschließen Wir, daß durchaus alle Ortsordinarien und andere Richter und Kommiffarien, mas immer für eine Antorität sie vertreten, selbst die Kardinale der heil. Römischen Rirche - mit Beseitigung jeder ihnen oder irgend Einem aus ihnen ertheilten Bollmacht, nach anderer Weise zu urtheilen — vor begden Gerichtshöfen so urtheilen und abschließen muffen; und daß das, mas von irgend Jemanden, mit mas immer für einer Autoris tat, wissentlich oder unwissentlich, anders versucht merden sollte, nichtig und eitel sen; ohne daß die Borgemeldeten, und die apostolischen Berordnungen und Berfügungen, oder mas immer für andere Entgegengesette dagegen senn fonnen. Es sen also durchaus feinem Menichen erlaubt, diese Schrift unserer Erklärung, Berord. nung, Berfügung und Beschließung zu brechen, ober ihr mit vermessenem Gefühnen entgegen zu handeln. aber Jemand sich vermessen sollte, dieß zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Unwillen des allmächtigen Gottes, und des heil. Petrus und Paulus, seiner Apostel, auf sich ziehen murde.

Begeben in Rom bey St. Peter, im Jahre der Menschmerdung des Herrn eintausend, fünshundert, fünf und sechzig, an den drepzehnten Kalenden des Märses, (den 17. Tag des Hornung) im sechsten Jahre Unserer Pähstlichen Regierung.

Cås. Glorierius. P. Bischof von Narnienta. H. Eum pn.

Im Jahre nach der Geburt des Herrn eintausend, fünfshundert und fünf und sechzig, im sechsten der Schapung, am
vier und zwanzigsten Tag des Monats Februar, im sechsten
Jahre der Pähstlichen Regierung Unseres in Christo heitigsten Vaters und Herrn, des Herrn Pius, durch Gottes Fürssehung Pahst des IV., ist das obengeschriebene apostolische
Schreiben, im Lager des Florafeldes, und an den Pforten
der apostolischen Kanzlen angeheftet, und öffentlich bekannt
gemacht worden durch Uns Nikolaus von Mathäis und Camilslus Cherubinus, Läufer unsers heiligsten Vaters.

Philibert Chapuis, gaufetmeifter.

## Behn Regeln

über die verbothenen Bücher,

durch die vom heil. Kirchenrathe von Trient dafür erwählten Bäter entworfen, und von Pabst Pius dem IV. bestätigt, in seiner Berordnung, welche anfängt: »Dominici,« vom 24. März des Jahres 1564.

## 1. Regel.

Alle Bücher, die vor dem Jahre 1515 entweder von den höchsten Päbsten, oder von ökumenischen Concilien verdammet, und in diesem Verzeichniß a) nicht enthalten sind, sollen für eben so verdammt gehalten werden, wie sie ehmals verdammt worden sind.

#### 2. Regel.

Die Bücher der Erzketer, sowohl derer, welche vor dem obgenannten Jahre Ketzerepen erfanden, oder erweckten, als derer, welche Häupter, oder Anführer von Ketzern sind, oder waren — dergleichen Luther, Zwingeli, Kalvin, Balthasar Friedberg, (Pacimontanus) Schwenchfeld, und dergleichen sind, wessen Namens, Ti-

26 \*

a) Dieses Bergeichnis ber verbothenen Bücher ift ber oben angeführten pabstlichen Berordnung "Dominici" bengefügt; tonnte aber hier, bes Raumes wegen ber beutschen Uebersehung nicht füglich bengegeben werden.

tels, oder Borgebens sie Imnter fenn mögen — werden durchaus verbothen; die Bücher anderer Irrlehrer aber durchaus verdammt, wenn sie des Eigentlichen von der Religion handeln, zugelassen dagegen, wenn sie nicht von der Religion handeln; und auf Befehl der Bischöse und Inquisitoren von katholischen Gottebgelehrten geprüfet und genehmiget sind. Auch die katholisch geschriebenen Bücher sowohl von Jenen, die nachher in Ketzeren verssielen, als von denjenigen, welche nach dem Falle wiesder in den Schooß der Kirche zurückehrten, können zugelassen werden; wofern sie von der theologischen Fastultät einer katholischen Universität, oder von der allgemeinen Inquisition genehmiget sind.

## 3. Regel.

Auch die Uebersetzungen kirchlicher Schriften, die bis bahin von verdammten Autoren herausgegeben wurden, werden zugelassen, sofern sie nichts enthalten, mas der gesunden Lehre entgegen ift. Die Uebersetzungen der Bucher des alten Bundes aber konnen allein, nach dem Urtheile des Bischofes, gelehrten und frommen Mannern erlaubt; solche Uebersetzungen sollen jedoch nur als Beleuchtungen der Bulgata-Ausgabe, zum Beiständniß der heiligen Schrift, nicht aber als heiliger Text gebraucht Allein die von den Autoren erster Rlasse dieses Berzeichnisses b) gemachten Uebersetzungen des neuen Tefamentes sollen niemanden erlaubt werden; dieweil aus ihrer Lesung für die Leser wenig Rugen, dagegen sehr viel Gefahr zu sprossen pflegt. Falls aber mit dergleis chen zugelassenen Uebersetzungen, oder mit der Bulgata-Musgabe zugleich einige Unmerkungen in Umlauf gesetzet werden; so können auch sie, mit Ausstreichung der ver-

b) Siehe barüber bas obenermante Bergeichnis.

dächtigen Stellen durch die theologische Fakultät einer katholischen Universität, oder durch die allgemeine Insquisition, Ebendenselben, welchen die Uebersehungen selbst, zugelassen werden. Unter diesen Bedingnissen kann frommen und gelehrten Männern auch der ganze Umfang der heiligen Schriften, der gemeinhin die Bastabelbibel genannt wird, oder Theile von ihr, erlaubt; von den Bibeln des Isidors Klavius von Briren aber sollen die Vorrede und Einleitungen weggeschnitten werden, und Niemand dessen Text für den Text der Bulsgata-Ausgabe halten.

#### 4. Regel,

Da es sich aus der Erfahrung zeiget, daß, wenn die heiligen Bücher allerorts ohne Unterschied in der gemeis nen Sprache zugelassen merden, von daber, megen ber Bermessenheit der Menschen, mehr Nachtheil als Nutgen entspringt: so sep es in diesem Stude dem Urtheile des Bischofs, oder Inquisitors anheimgestellt, daß mit dem Rathe des Pfarrers oder Beichtvaters die Lesung der von katholischen Autoren übersetten heiligen Bücher in der gemeinen Sprache Denjenigen erlaubt werden konne, von denen sie erkennen, daß sie aus dieser Lesung nicht Schaden, sondern Bermehrung des Glaubens und Frommigfeit zu schöpfen vermögen. Diese Erlaubniß sollen Dies selbigen schriftlich besitzen. 'Wer dagegen ohne solche Erlaubniß sich vermißt, jene zu lesen oder zu besigen, soll Die Lossprechung von den Sunden nicht erhalten konnen, bis er vorerst die Bibel dem Ordinarius zugestellt hat. Die Buchhändler aber, welche Jemanden, der diese Erlaub. niß nicht hat, Bibeln, die in gemeiner Sprache geschrieben sind, verkaufen, oder auf irgend eine andere Beise zugestehen, sollen des Bucherwerthes - der von dem Bischofe für fromme 3mede zu verwenden ift - verlustig fenn, und nach dem Gutachten des gleichen Bischofes, je

406

nach Beschaffenheit des Vergehens, anderen Strafen unterliegen, die Ordensgeistlichen dagegen jene nicht anders lesen oder kaufen durfen, als nachdem sie von ihrem Prälaten die Erlaubniß dafür erhalten haben.

## 5. Regel.

Jene Bücher, die bisweilen durch die Bemühung ketzerischer Autoren herauskommen, denen diese aber nichts oder wenig Eigenes benseßen, sondern darin die Aussprüche Anderer sammeln — solcher Art, wie die Lexicon, Konstordanzen, Denksprüche, Gleichnisse, Verzeichnisse und Dergleichen sind — werden zugelassen; wofern das, was ihnen etwa der Ausreinigung Bedürftiges bengemenget ist, auch dem Rathe des Bischofes und Inquisitors und katholischer Gottesgelehrten zugleich gestrichen und gesbessert ist.

## 6. Regel.

Die Bücher, die in gemeiner Sprache über Streitgegenstände zwischen den Katholiken und Irrlehrern unferer Zeit abhandeln, sollen nicht allerorts zugelassen, sondern rudsichtlich ihrer das Gleiche beobachtet werden, was rudsichtlich der in der genteinen Sprache geschries benen Bibeln verordnet ift. In Bezug auf Diejenigen aber, welche über die rechte Lebens - Betrachtungs - Bekenntnisweise, und ähnliche Argumente in gemeiner Sprache geschrieben sind, ist keine Ursache da, warum sie, wenn'sie eine gesunde Lehre enthalten, verbothen were den sollen; ebenfalls so auch in Bezug auf die Borträge an das Bolf, die in gemeiner Sprache gehalten murden. Und wenn dis anhin irgend in einem Reiche oder einer Provinz einige Bucher verbothen maren, weil sie Einiges enthielten, dessen Lesung nicht Allen ohne Unterschied frommen mag; so können auch sie, falls ihre Berfasser Ratholiken, und nachdem sie verbessert sind, vom Bischofe und Inquisitor jugelassen werden.

## 7. Regel.

Bücher, welche des Eigentlichen schlüpfrige oder schändliche Dinge behandeln, erzählen oder lehren, werden durchaus verbothen; und wer sie hält, soll von den Bischösen nachdrücklich bestraft werden, zumal nicht nur auf den Glauben, sondern auch auf die Sitten, die durch Lesung solcher Bücher leicht verdorben zu werden pstegen, Rücksicht genommen werden muß. Die alten, von den Heiden geschriebenen dagegen werden wegen der Eleganz und Eigenthümlichkeit der Sprache zugelassen; sollen aber doch auf keine Weise der Jugend vorgelesen werden.

## 8. Regel.

Bücher, deren Hauptinhalt gut, denen aber mitunter doch Einiges bengemengt ist, welches sich auf Irrlehre, oder Gottlosigkeit, Wahrsageren, oder Aberglaube
bezieht, können erlaubt werden, wenn sie mit der Autorität der Generalinquisition von katholischen Gottesgelehrten gereiniget sind. Das gleiche Urtheil gelte auch
rücksichtlich der Vorreden, Summirungen, oder Anmerkungen, die von verdammten Autoren nicht verdammten Büchern bengesett sind; allein künftig sollen sie nicht
anders, als verbessert gedruckt werden.

## 9. Regel.

Alle Bücher und Schriften der Geomantie, Hydromantie, Aereomantie, Pyromantie, Onomantie, Chiromantie, Nekromantie, oder in welchen Sortilegien, Giftmischerenen, Bogeldeutungen, Wahrsagerenen, Zauberenen magischer Kunst enthalten sind, werden durchaus verworfen. Die Bischöse aber sollen sorgsam dafür vorsorgen, daß keine Bücher, Abhandlungen, Berzeichnisse

## 408 Bein Regeln über die verbothenen Bucher.

aburtheilender Sternbeuteren, welche über künftige Ereignisse, Erfolgnisse, oder zufällige Fälle, oder solche Handlungen, die vom menschlichen Willen abhangen,
Etwas, daß es gewiß geschehen werde, zu behaupten
wagen, gelesen oder gehalten werden. Zugelassen dagegen werden die Beurtheilungen und natürlichen Beobachtungen, welche zur Erleichterung der Schiffahrt, der
Agrikultur, oder der Arznepkunst geschrieben sind.

## 10. Regel.

Benm Drucke der Bücher , oder anderer Schriften foll Dasjenige beobachtet werden, mas c) in dem Concilium vom Lateran unter Leo dem X. in der 10. Sitzung verordnet murde; und desmegen, wenn in der erhabenen Stadt Rom irgend ein Buch gedruckt werden soll, dasselbe durch den Bifar des hochsten Pabstes, und Magister des hl. Palastes, oder andere von unserm heiligsten herrn ju bestellende Personen, zuerst geprüft werden. Un andern Orten aber soll dessen Genehmigung und Prufung dem Bischofe, oder jemanden Anderm, der Runde von dem Buche oder der Schrift, die gedruckt merden soll, besigend, vom gleichem Bischofe dafür zu bestellen ift, und dem Inquisitor keterischer Bosheit der Stadt oder Dioces, in welcher der Drud Statt finden soll, que gehören, und durch ihre Hand, die sie unter den in dem gleichen Beschlusse enthaltenen Strafen und Censuren, vermittelst eigener Unterschrift, unentgeltlich und ohne Bergögerung dafür zu verwenden haben , genehmiget werden; doch sen die Borschrift und Bedingung bengefügt, daß ein authentisches und von der Hand des Autors unterschriebenes Eremplar des zu druckenden Buches ben

e) Siehe auch oben Sig. 4. ben Beschluß von ber Berausgabe ber beiligen Bucher.

Dem, ber es prufet, zurud bleiben soll. Diejenigen aber, welche handschriftliche Bucher, ebe sie vorher geprüft und genehmiget find, befannt machen, muffen, nach bem Urtheile der abgeordneten Bater, den gleichen Strafen, wie die Drucker unterworfen, und Jene, die sie besitzen und lesen, ohne die Berfasser anzugeben, sollen selbst für die Berfasser gehalten werden. Die Genehmis gung der Bücher dieser Urt dagegen selbst soll schriftlich gegeben, und authentisch dem geschriebenen oder gedruce. ten Buche vorangesett werden; und die Genehmigung und Prüfung und das Uebrige unentgeltlich geschehen. Ueberdies sollen in jeglichen Städten und Diocesen die Baufer oder Orte, wo die Druckerkunft ausgeübt wird, und die Bibliothefen verfäuslicher Bucher von Personen, die dafür vom Bischof zu bestellen sind, oder von dessen Bifar, und auch von deffen Inquisitor fegerischer Bosbeit öftere visitirt merden; auf daß nichts Berbothenes, weder gedruckt noch verkauft, noch gehalten werbe. Alle Buchhändler und jegliche Verkäufer von Buchern sollen in ihren Bibliothefen ein Berzeichniß der verfäuflichen Bucher, die sie halten, mit der Unterschrift der genannten Personen besigen, und ohne Erlaubnig eben derselbigen, die dafür abzuordnen sind, unter der Strafe des Bücherverlustes, und andern, nach dem Gutachten der Bischöfe oder Inquisitoren zu verhängenden Strafen, feine anderen Bucher halten, oder verfaufen, oder auf mas immer für Weise abliefern, die Käufer aber, die Leser oder die Druder nach dem Gutachten Ebenderselben bestraft werden. Und wenn Jemand mas immer für Bücher in eine Stadt einbringt; so sen er gehalten, es den gleichen Abzuordnenden zu verzeigen, oder falls für Waare dieser Urt ein öffentlicher Ort bestimmt ift, so sollen die öffentlichen Berdiensteten dieses Ortes es den vorgemeldeten Personen anzeigen, wenn Bücher eingebracht worden sind. Allein Niemand erfreche sich, ein Buch, das er selbst, oder jemand Anderer

in die Stadt eingebracht hat, Jemanden zum Lesen zu übergeben, oder auf irgend eine Beise zu veräußern, oder zu leihen, ehe er es vorgewiesen, und von den abzuordnenden Personen dafur die Erlaubniß erhalten hat; oder wofern es nicht notorisch bekannt ist, daß es ein schon Allen erlaubtes Buch sen. Das Nämliche merde auch von den Erben und Bollziehern letter Willenberflarungen beobachtet, so daß sie die von den Bingeschiedes nen zurud gelaffenen Bucher, oder derer Berzeichniß jenen abzuordnenden Personen vorlegen, und von ihnen die Erlaubniß erhalten sollen, ehe sie dieselben gebrauchen, oder auf mas immer für Weise an andere Personen übertragen durfen. Ben diesem Allen und Jeglichem aber foll, nach dem Gutachten ebenderfelben Bischöfe, oder Inquisitoren, die Strafe des Bucherverlustes, oder eine andere, je nach Beschaffenheit der Wisdersetzlichkeit, oder des Bergehens, angeordnet werden.

Rücksichtlich derjenigen Bücher dagegen, welche die abgeordneten Bäter geprüft, oder gereiniget, oder zur Reinigung übergeben, oder unter gemiffen Bedingungen wieder zu drucken erlaubt haben, sollen sowohl die Buchhändler als Andere dasjenige, was bekannt ist, daß jene verordnet haben, beobachten. Doch stehe es den Bischofen, oder Generalinquisitoren fren, gemäß der Bollmacht, die sie besigen, auch diejenigen Buder, die nach diesen Regeln erlaubt scheinen, zu verbiethen; wofern sie dieß in ihren Reichen, oder Provinzen, oder Diocesen für ersprießlich erachten. — Uebrigens hat der Sefretarius der abgeordneten Bater die Namen sowohl der Bücher, die von ebendenselben Abgeordneten gereiniget worden sind, als derjenigen, welchen jene diese Provinz einberaumt haben, auf Befehl unsers heiligsten herrn schriftlich dem Motarius der heiligen allgemeinen römischen Inquisition übergeben.

Endlich aber wird allen Gläubigen befohlen, daß sich Niemand erfrechen soll, gegen die Vorschrift dieser Re-

geln, ober das Verboth dieses Verzeichnisses irgend eisnige Bücher zu lesen, oder zu behalten. Und wenn Jesmand Bücher von Irrlehrern, oder Schriften von was immer für einem Autor, welche wegen Regeren oder des Verdachtes falscher Glaubenslehre verdammt und verbothen sind, lieset oder behält; so verfalle er sogleich in die Verurtheilung der Erkommunikation. Wer dagegen Bücher, die unter anderm Namen verbothen sind, lieset oder behält; der soll, nebst der Verschuldung einer schwesen Sünde, mit der er sich behaftet, nach dem Urtheile der Bischöfe strenge bestraft werden.

## Rede

١

bes hochwürdigsten herrn herrn

## Hieronimus Ragazoni,

Bischofs von Nazianz, Koabjutors von Famagust,

gehalten in der neunten und letzten Sitzung des heil. Conciliums von Trient, welche an den zwen auf einander folgenden Tagen, den dritten und vierten December 1563 unter Pabst Pius dem IV. gefenert worden ist.

Der ganze Inhalt dessen, was in dem heilige gen Concilium in Bezug auf die richtige Glaubens= und rechte Lebensweise bestimmt worden ist, wird hier summarisch aufgezählt.

Söret es alle Bölker, vernehmet, ihr Bewohner der Erde, es alle! Das vorlängst begonnene, einige Zeit unsterbrochene, verschieden verzögerte und auseinander gerissene Concilium von Trient wird durch des allmächtigen Gottes ausgezeichnete Wohlthat jest endlich mit höchster und ungläublicher Einstimmung aller Stände und Nationen geschlossen und vollendet. Erschienen ist dem christelichen Volle dieser so glückliche Tag, an dem der oft eins

gerissene und zerworfene Tempel bes Herrn hergestellt und beendiget, und das Eine Schiff aller Güter aus den größeten und langedaurenden Wirbeln und Fluthen sicher in den Hafen eingebracht wird. D, möchten es willig mit uns auch diejenigen bestiegen haben, wegen welcher vorzüglich eben diese Schifffahrt unternommen wurde! Möchten Theil haben am Baue dieses Gebäudes Diejenigen, welche uns dieses Tagewerk veranlaßten! Wahrlich wir hatten jest zu noch größerer Freude Ursache. Allein, daß es nicht also geschah, ist gewiß unsere Schuld nicht.

Wir haben dafür diese Stadt ausgewählt, die an der Markscheide Deutschlands, bas ift, fast an ber Schwelle ihrer Wohnungen gelegen ift; Wir haben uns feine Wache zugestellt, um ihnen keinen Argmohn, als mare der Ort unfren, zu geben; Wir haben ihnen jene öffentliche Beglaubigung zugesichert, die sie sich selber abgefaßt; Wir haben sie hier sehr lange erwartet, und nie aufgehort, sie zu ermahnen und zu bitten, daß sie kommen und das Licht der Wahrheit anerkennen mochten. Allein auch in ihrer Ubmesenheit haben Wir, dente ich, genug für sie gesorget. Denn zweperlen Arznen mußte für ihre franfen und ichmachen Gemüther angewendet werden : erftlich, die Erklärung und Bestätigung des fatholischen und wahrhaft evangelischen Glaubens rücksichtlich derjenigen Dinge, die von ihnen in Zweifel gezogen werden, und die diesen Zeiten angemessen schienen, unter Zerstreuung und Zernichtung aller Finsternisse der Irrthumer darüber; zweptens die Berstellung der kirchlichen Bucht, wegen derer Entartung, wie sie behaupten, sie vorzüglich von Uns abgefallen sind. Bendes haben Wir, so viel an uns war, nach dem Berhaltnisse dieser Zeiten in reichem Maße geleiftet.

Denn im Unfange hat dieser heilige Kirchenrath, um gleichsam ein Fundament für seine künftigen Handlungen zu legen, und zu zeigen, auf mas für Zeugnisse und Schutmittel man sich ben Bestimmung der Glaubenslehe

ren fußen musse — nachdem er gemäß der löbl. Uebung unserer Borväter das Bekenntniß des Glaubens abgelegt hatte — die Bücher des alten und des neuen Bundes, die sonder allen Zweifel anzunehmen sind, frommsinnig und weislich, nach dem Benspiele der bewährtesten alten Concilien aufgezählet, und damit nicht einmal über die Worte der verschiedenen Uebersegungen irgend eine Schwierigsteit entspringen könne, eine eigene und bestimmte Ueberssehung aus dem Griechischen und Hebräischen genehmiget. Sodann verordnet er, das Haupt und die Schanze aller Irrlehren angreisend, über das ursprüngliche Verderbniß der menschlichen Natur Dasjenige, was die Wahrsheit selbst, könnte sie sprechen, aussprechen würde.

Ueber die Rechtfertigung - eine wichtige, und sowohl von den Alten, als von den Errlehrern unserer Zeit auf außerordentliche Weise bestrittene Sache — bestimmte er sodann Das, mas sowohl den in dieser Urt verderbniß. vollsten Meinungen steuerte, als die richtige Glaubensweise, in einer bewunderungewürdigen Ordnung, und mit munderbarer Weisheit, die leicht den Geift Gottes barin erkennen läßt, darlegte. Dieser, seit Menschen Go denken trefflichste Beschluß versetzet fast allen Reterenen den Todesstoß, und vertreibt und zerstiebet sie, wie die Sonne die Finsterniß; es leuchtet eine solche Rlarheit und ein solcher Glanz der Wahrheit aus ihm, daß sich wohl Niemand mehr anstellen kann, als sabe er ein so gro-Bes Licht nicht. hierauf folgte die heilsame Berhandlung über die sieben gottlichen Sakramente der Rirche, und zwar erstlich über Alle insgesammt, und sodann über Jedes in's Besondere. Wer aber sieht da nicht, wie genau, wie deutlich, wie umständlich, wie lichthell und was die Hauptsache ist - wie mahr Dieselbe die ganze. Weise dieser himmlischen Geheimnisse in sich begreifet? Wer kann in dieser großen und vielfältigen Lehre noch auf. irgend eine Weise vermissen, mas befolget, oder mas ge-

mieden werden muffe? Wer will ben ihnen allen noch Plat oder Unlaß zum Jerthume finden? Wer endlich fonnte des Fernern an der Kraft und Wirksamkeit dieser Gaframente zweifeln; da es sich zeiget, daß jene Gnade, welche sich täglich durch sie, wie durch gewisse Leitröhren, in die Gemuther der Glaubigen ergießet, damals uns so reichlich benftand? Dazu gesellten sich dann bie Beschlusse über das hochheilige Opfer der Messe, und über die Rommunion unter benden Gestalten, und der Rinder, so durch Beiligkeit und Müglichkeit ausgezeichnet, daß sie mehr vom himmel gekommen, als von Menschen abgefaßt zu senn scheinen. Diesen wird heute noch die gewisse Lehre von den Ablässen, von dem Fegfeuer, von der Berehrung und Unrufung der Beiligen, von den Bildern und Reliquien bengefügt, und durch sie nicht nur den Trus geregen und Verleumdungen der Reger Widerstand, sonbern auch dem Gewissen der frommsinnigen Ratholiken vollfommen Genüge geleistet werden.

Dieses ist es, was in Bezug auf diejenigen, unser Heil betreffenden Gegenstände, welche man Dogmen nennet, wohl und glücklich vollendet worden ist; und außer demsselben wurde in diesem Bereiche zu dieser Zeit von uns nichts erwartet.

Dieweil aber bey der Verwaltung Einiges derselben Einiges nicht durchaus ordentlich und richtig beobachtet wurde; so habt ihr, erhabenste Väter! auf's genaueste dafür gesorget, daß dieselbigen rein und unbemakelt, und nach der Vorväter Sitte und Einrichtung behandelt wers den sollten; daher habet ihr von der göttlichen Feyer der Messe allen Aberglauben, alle Gewinnsucht, alle so geheißene Erfurchtslosigkeit entfernt, herumschweisenden, unbekannten und lasterhaften Priestern dieses heilige Opfer darzubringen verbothen, die Ausübung dieses heiligesten Gegenstandes, aus den private und profanen Wohnungen in geheiligte, und der Religion geweihte Orte

jurud versetet, die zu weichlichen Gefange und Delobien, die Spaziergange, Unterredungen und Geschäftsverhandlungen aus dem Tempel des Herrn ausgeschloffen. Daher habet ihr jedem firchlichen Grade folche Gesetze vorgeschrieben, daß ben der, demselben göttlich angewiesenen Ordnung dem Migbrauche feine Statte übrig bleibt. Daher habet ihr einige Chehindernisse, die gleichsam Borschub zur Berletzung der Rirchengebothe ju geben schienen, aufgehoben, und Denjenigen, Die auf ungesetliche Beise das Bundnif der Berebelichung eingeben, den Weg, leicht Begnadigung dafür zu erhalten, verschlossen. Und was soll ich von den heimlichen Winkeleben sprechen ? Ich wenigstens glaube, wenn sonst auch keine Ursache zur Zusammenberufung eines Conciliums da gewesen ware — ihrer waren aber sehr Biele und Große — so hätte solches schon wegen dieser allein unerläßlich geschehen muffen. Denn da diese Sache Alle betrifft, und auf dem ganzen Erdenrunde fein Ort mehr au finden ift, den diese Seuche nicht befallen hat; so mußte billig dafür gesorgt werden, daß diesem gemeinsamen Uebel auch dnrch gemeinsamen Rath gesteuert murde. Durch Guere so kluge, und fast gottliche Berfügung darüber, heiligste Bater! ift die Gelegenheit zu ungähligen, und sehr schweren Bergeben und Berbrechen von Grund aus gehoben, und für die Regierung der Christenheit auf's Weislichste vorgesorget. Dazu kommt noch das vorzüglich heilsame und nothwendige Berboth vieler, rudsichtlich des Fegfeuers, der Verehrung und Unrufung der Beiligen, der Bilder und Reliquien, und auch der Ublässe eingeschlichenen Migbrauche, welche die so schöne Gestalt dieser Gegenstände außerordentlich zu bemakeln und zu entstellen schienen. Auch der zwepte Saupttheil dagegen, in welchem von der Wiederbefestigung der sinkenden, und fast untergehenden Rirchenzucht

gehandelt werden mußte, ist auf das sorgfältigste beendiget und vollendet. Künftig werden zur Uebernahme der kirchlichen Aemter Solche erwählt werden, die sich durch Tugend, und nicht durch Ehrsucht auszeichnend; dem Wohle des Bolkes, nicht ihrem Interesse dienen; und vielmehr beglücken, als beherrschen

Häufiger und sorgsamer wird Gottes Wort, das eindeinglicher als alle Schwertesschärfe ist, verkundiget

und erflart merden.

Die Bischöfe und die Uebrigen, benen Geelsorge anvertraut ift, werden ben ihren Berden verbleiben, und über sie machen, und nicht außer der ihnen anvertrauten huth herumschweifen. niemanden merben weber zu unreinem und lafterhaftem Wandel, noch zur bosen und verderblichen Lehre, Privilegien irgend einen Borschub gemähren; fein Berbrechen wird ohne Strafe, keine Tugend ohne Belohnung gelassen. Bestens gesteuert ist der Menge armer und bettelnder Priester; jeder wird einer bestimmten Rirche, und eis nem bestimmten Wirkungsfreise, von dem er sich nahren fann, zugezählt; der Beiz, dieses scheußlichfte aller Laster, besonders im Hause Gottes, wird des Ganglichen aus diesem entfernt; unentgeltlich, wie billig, werden alle Sakramente ausgetheilet; aus einer Rirche werden mehrere, aus mehreren eine gebildet, je nachdem das Wohl und der Zustand des Bolfes es erfordert; und was zum höchsten Glücke zu rechnen ist, die sogenannten Almosensammler, die die 36rige, nicht die Sache Jesu Christi suchend, unserer hl. Religion großen Schaden, große Unehre zufügten, werden durchaus aus dem Gedachtniffe der Menschen ausgetilgt werden. Bon daher hat unsere gegenwartige Bedrangniß ihren Anfang genommen; von daber ein endloses Uebel sich einzuschleichen, und Tag täglich weiter auszubreiten nicht aufgehört, dem die Borforgen

Meuern vermochten. Wer wird es deswegen nicht zu sehr weise That nennen, daß dieses Glied, für dessen Heilung man sich umsonst lange und vielfach bemübet bat, weggeschnitten werde, damit es dem übrigen Kör-

per nicht schädlich sep?

Ferner wird der Dienst Gottes reiner und punktlider erfüllet, und Diejenigen, die die Gefässe des Berrn tragen, werden so madellos werden, daß sie dadurch auch Undere bewegen, ihnen nachzufolgen. Bortrefflich ift hierben der ausgedachte Plan, Diejenigen, welche in die beiligen Weihen erhoben werden sollen, ben jeglicher Rirche vom jugendlichen Alter an zu solchen Sitten und Renntnissen hinanzubilden, daß dadurch gleichsam eine Pflanzschule aller Tugenden begründet wird. Endlich wurden die Provinzialspnoden wieder hergestellt, die Bisitationen zur Wohlfahrt, und nicht zur Klage und Belästigung der Bolfer wieder eingeführt, den Hirten die Bollmacht gur bequemern Leitung und Weidung der Ihrigen guer. theilt, die öffentliche Buße wieder in Uebung gesetet, Die Gastfreundschaft sowohl den kirchlichen Personen, als den frommen Stiftungsorten anbefohlen, für die Ertheilung seelsorglicher Priesterstellen eine benkwürdige, fast himmlische Weise angeordnet, die sogenannte Bielbeit der Beneficien abgeschafft, der erbliche Besig des Beiligthums Gottes verbothen, den Ertommunikationen eine Schranke gesetzet und bestimmet, die erste Beurtheilung der Streitigkeiten dahin, mo ste entstehen, angewiesen, ber Faustfampf der Ginzelnen untersagt, der Ueppigkeit, Pabsucht und Zügellosigkeit aller Menschen, und besondere der Beistlichen, gleichsam ein Zügel, der nicht leicht abgeworfen werden tann, angelegt, die Ronige und Fürften sorgsam an ihre Pflicht ermahnet, und mit großer Klugheit andere Dinge dieser Art mehr verfüget. fieht daher nicht, daß Ihr, beste Bater! auch in biesem

Theile Gure Obliegenheit in höchstem Maße erfüllt Defter zwar wurde in frühern Concilien von der Erflarung unsers Glaubens, und von der Berbeffetung ber Sitten gehandelt; ob aber jemals forgfältiger und genauer, weiß ich nicht. Wir hatten, besonders mährend dieser zwen Jahren, dahier aus allen Bolfern und Nationen, die die Wahrheit der fatholischen Religion anerkennen, nicht nur Bater, sondern auch Redner! Allein was für Männer? In Absicht auf Wissenschaft die Gelehrtesten, auf Ausübung die Erfahrenften, auf Beistesgaben die Scharfsichtigften, auf Frommsinn die Religiosesten, auf Wandel die Tadellosesten! Auch war ihrer eine solche Anzahl, daß in Berudsichtigung der gegenwärtigen Beschränktheit der Christenheit, dieser Kirchenrath als der Zahlreichste unter allen früher Gemesenen erscheinet. Da murden die Wunden Aller einzeln aufgedect, die Sitten geschildert; nichts blieb verhehlet; die Argumente und Grunde unserer Gegner wurden so verhandelt, daß es jumahl eine Berhandlung ihrer, nicht unserer Angelegenheit schien. Ginige Gegenstande wurden zum dritten, und auch zum vierten Male untersucht; oft murbe mit bem größten Gifer gestritten, in der Absicht namlich, damit die Kraft und Starke der Wahrheit durch folden Rampf gleichsam wie das Gold im Feuer bewährt wurde. Denn wie hatte unter benen, die gleiche Absicht hegen, Zwietracht da senn konnen ?

Da es sich nun also verhält: so ist — obwohl, wie ich schon anfänglich sagte, es überaus zu wünschen geswesen wäre, daß dieses zugleich mit Jenen, wegen weber es vorzüglich verhandelt wurde, hätte verhandelt werden können — doch auch für die Wohlfahrt und das heil der Abwesenden so vorgesorget worden, daß es auch, wenn sie gegenwärtig gewesen wären, augenscheinlich nicht auf andere Weise dafür hätte vorgesorgt werden

können. Mögen sie mit Demuth, wie es Christen gestiemt, dasjenige lesen, was wir über unsern Glauben festgesethet haben, und ihr Angesicht nicht wegwenden, wenn ihnen einiges Licht zuleuchtet, und ihre Perzen nicht verhärten, wenn sie die Stimme des Herrn hören! Und wenn sie zur gemeinsamen Umfangung der Muttersfirche, von der sie sich losgetrennt haben, zurückehren wollen: so sollen sie nicht zweiseln, daß ihnen alle Huld und Erbarmung zu Theil werden werde. Allein die vorzüglichste Weise, die uns abgeneigten Gemüther wieder zu versöhnen, und die mit uns einstimmigen im Glauben und in der Pslicht zu erhalten, bestehet, erhabenste Wäter! darin: daß wir das, was wir hier mit Worten verfügten, in unsern Kirchen durch die That selbst verwirklichen. Denn auch die besten Geses sind doch eine stumme Sache.

Was frommten wohl dem Volke Ifrael die durch Gottes eigenen Mund ihm gegebenen Gesete? Bas für Vortheile brachten die Gesetze Enkurge den Lacebemoniern, und die bes Solons den Atheniensern gur Bewahrung der Frenheit, wofür sie geschrieben waren? Doch wozu erwähne ich ausländischer und so alter Dinge? Was für Unweisungen und Borschriften zu einem guten und seligen Wandel konnen oder durfen wir in dem Leben, und in der Lehre Unfers Einen Herrn Jesu Christi vermissen? Was auch wurde sowohl in Bezug auf das, mas zum richtig Glauben, als zum rühmlich Handeln gehört, von unsern Borvatern unterlassen? Längst schon besitzen wir zwar, verordnet und bereitet, die heilsame Arznen; allein sie muß genommen werben, und sich durch die Adern in den ganzen Rörper ausgießen, wenn sie die Rrankheit heben soll. Theuerste! uns zuerft reichlich verkoften diesen Relch Lasset uns lebendige und sprechende Gedes Beile. sete, und gleichsam eine Rorm und Regel werden,

nach welcher sich bie Handlungen und Bestrebungen Underer richten konnen; und Jeglicher überzeuge fich also, daß für das Wohl und die Würde der Christenheit nur heil sprossen werde, in so fern er, was an

ihm ift, eiferig leistet.

Wenn dieß icon vordem unsere Sorge fenn muß. te: so soll es sie desto genauer künftighin senn, denn wenn wir ja nach dem Bepspiele unsers Lehrers und Heilands verpflichtet sind, zuerst die Werke zu thun, ehe die Lehre zu verkündigen; wie konnte es für uns, nachdem wir die Lehre verkündiget haben, noch eine Entschuldigung geben, dieselbe nicht zu erfüllen? Per fonnte une dulden und leiden, wenn wir, nachdem wir gezeigt haben, daß man nicht stehlen, daß man nicht ehebrechen durfe, selbst Diebe, selbst Chebrecher murben? Es geziemt sich durchaus nicht, daß je die Beiligen vom heiligen Concilium, die Unschuldigen und Tadellosen von den Borschriften der Tadellosigkeit und Unschuld, die Starken und Standkaften im Glauben von der festgegründeten Lehre unsers Glaubens abweichen. Und als Solche gewärtigen uns unsere Bölker, die schon lange sehnlich auf unsere Burucktunft harrend, sich felbst mit der Rechnung trösteten, daß wir kunftig diese Verwendung der Zeit, wenn wir ihnen wieder gegenwärtig find, mit besto größerm Gifer erglangen werden. Möge dieß von Euch, heiligste Bater! sorgfältig gethan werden; möget Ihr, wie Ihr es an dieser Stätte geleistet, also auch zu Hause Gott und den Menschen Genügen leisten! Für jetzt lasset uns so weit es Sache tieser Zeit ist — zuerst den größten und ewigen Dank sagen und zollen dem Größten und Ewigen Gott, ihm, der uns nicht nach unsern Gunden, die wir begangen haben, und nicht nach unsern Missethaten vergolten, sondern und in seiner großen Gute verlieben hat, diesen freudenreichsten Tag, ben

Biele zu seben fich sehnten, nicht nur zu seben, sonbern auch mit unglaublicher Bustimmung und Genehmhaltung des gangen driftlichen Bolfes zu fenern. Une vergänglichen und ausgezeichneten Dank gebührt fodann Unserm hochsten und besten Pabste Pius dem IV., welcher, sobald er den Stuhl des heiligen Petrus bestieg, so von der Begierde dies Concilium herzustele len entbrannte, daß er all sein Gorgen und Sinnen auf dasselbe verwendete. Er fendete sogleich zur Unsagung desselbigen an jene Rationen und Provinzen, für derer Wohlfahrt es vorzüglich zusammen gerufen wurde, die bewährtesten Männer als Runzien. Diese durchwanderten fast alle Theile des Mordens, bathen, flebe ten, beschwuren, verhießen alles Sichere und Freundschaftliche, und bewirkten auch das, daß fie nach Enge land übersegen konnten. Endlich schickte er, ba er nicht selbst, wie er außerordentlich munschte, diesem Rirchenrathe benwohnen konnte, die durch Frommigkeit und Wissenschaft ausgezeichneten Gesandten hierher. 3men pon ihnen - berer Undenken in Segen ift - mußten nach seinem Willen, obgleich noch fast keine Bischöfe angefommen maren, auf den bestimmten Tag bier fenn. Diese, und nach Kurzem auch der zu ihnen gekommene Dritte, harrten dahier neun Monate geschäftslos auf eine zur Begründung des Kirchenrathes billig erforderliche Ungahl Bischöfe, und zwar um so mehr; meil indeffen der Pabft felbst nichts Underes weder betrieb noch beabsichtigte, als daß so bald möglich möglichst viele, und die möglich besten Bater hierher kommen, und alle Könige und Fürsten der Christenheit ihre Sprecher dahin senden möchten; damit diese gemeinsame, unter 216len wichtigste und größte Ungelegenheit nach dem gemeinsamen Wunsche und Rathe Aller verhandelt wurde. Was aber hat er nachher mit aller Gorge, Gorgfalt ppd Aufmande von dem unterlassen, mas auf irgend

eine Weise sich auf die Größe, Freyheit und Bequeme lichkeit dieses Conciliums zu beziehen schien? Dausgezeichnete Frommigfeit und Klugheit, ja auch hochftes Blud Unfere Baters und hirten, durch deffen Unfeben, und unter dessen Obhut dieses lange ber und bin geworfene und getriebene Concilium Haltung und Ruhe gefunden! Ich frage dich an, hingeschiedener Paulus III., und dich Julius! wie lange und mit welchem Eifer munschtet ihr zu sehen, mas wir sehen. Wie viele Rosten, wie viele Mühen habt ihr für diese Angelegenheit verwendet! Defregen munschen wir Dir, beis ligster und seligster Pius! wahrhaft und aus der Geele Glud, daß der herr Dir — was der größte Beweis des gottlichen Wohlwollens zu Dir ift — eine solche Freude, Deinem Namen einen solchen Ruhm aufbewahret hat; und demuthig bitten wir ihn Eines Bittens und Flehens, daß er dich zum Wohl und zur Bierde seiner heiligen Kirche, recht bald gesund herstellen, und recht lange erhalten wolle! Huch dem durchlauchtigsten Raiser muffen wir mit bestem Rechte sowohl danken als gludwünschen. Er hat uns, wie die Stätte, so die Geneigtheit der machtigsten Casaren, die von außerordentlichem Berlangen für die Ausbreitung der driftlichen Religion erglühten, wieder angedeihen laffen, diese Stadt von jeder Gefahr fren erhalten, und durch seine Wachsamkeit es bewirket, daß wir sichern und ruhigen Friedens leben fonnten, und unsern Gemuthern große Sicherheit dadurch gewährt, daß er seine dren Gefandten, die angesehensten Manner, beständig uns gegenwartig, und uns bennahe jum Unterpfand ließ. Er mar gemäß feiner ausgezeichneten Frommigkeit wunderbar für Diese unsere Ungelegenheiten besorgt. Er bemühte sich aufs hochste, die uns und ihm entgegen gesinnten Menschen aus der diden Finsterniß, in welcher sie sich befinden, wieder herauszureißen, und zum Unblide des

bellsten Lichtes dieses Conciliums zurückzubringen. Mit dankbarer Geele verehren muffen wir ferner die bochft fromme Bereitwilligfeit der driftlichen Konige und Fürften, womit fie dieses Concilium durch ihre erhabenften Wefandschaften zierten, und ihre Dacht Guerem Unsehen unterwarfen. Wer soll aber endlich fich Euch, erlauch tefte Gesandte und Rardinale, nicht hochft verbunden bekennen? Ihr waret die besten Führer und Leiter unserer Pandlungen. Ihr forgtet mit unglaublicher Geduld und Fleiße dafür, daß meder im Sprechen, noch im Beschlie-Ben unsere Frepheit in irgend einem Stude verlett gu werden schiene. Ihr schontet keiner forperlichen Dube, keiner Seelenanstrengung, um baldmöglichst die Angeles genheit — was viele andere Euch gleiche vergeblich versucht haben — zum erwünschten Ziele zu bringen. Gine vorzügliche und eigene Freude darfft du hegen, erlauche tester und ruhmgeziertester Moronus, der du vor bereits zwanzig Jahren den ersten Stein zu diesem berrlichen Gebaude gelegt haft, und jest, nachtem viele andere Baumeister zu diesem Werke zugezogen morden sind, gemäß deiner hochften und faßt göttlichen Weisheit glücklich die lette Hand daran legest. Diese deine treffliche und ausgezeichnete That wird stets durch die Lobpreisung 211ler gefenert merden, und kein Zeitalter jemals von deinem Ruhme schweigen. Was soll ich von Guch fagen, heiligfte Bater! wie sehr habt ihr Guch durch Gure so vortreffliden Handlungen um die Christenheit verdient gemacht? Welche Empfehlung, welcher Ruhm vom ganzen driff. lichen Bolbe wird dem Ramen eines Jeglichen zu Theil merden! Bahrhaft Bater, mahrhaft Hirten fend Ihr. und Alle werden Euch dafür anerkennen und verkundigen; fehr gerne mird Guch Jeder die Erhaltung feines Lebens und Beiles vergelten! O, wie lieblich und freudereich wird unfern Bolfern jener Jag fenn, an welchem sie uns, nach unserer Rückfehr von der Aufbauung des Tempets des herrn, jum erften Mable wieder seben

und umfangen fonnen!

Allein bewirke Du, Herr unser Gott! daß wir einer so ausgezeichneten Meinung von uns durch ausgezeichnete Thaten entsprechen, und daß dieser Same, den wir in Deinem Acker ausgesäet, reichliche Frucht bringe, und Dein Wort wie Thau herabsließe, und daß das, was Du einst verheißen hast, zu unsern Zeiten geschehe; auf daß Ein Schafstall und Ein Hirt, und dieser sep, zur ewigen Verherrlichung Deines Namens, vorzüglichst Pius der IV. Amen.

# Verzeichniß der Bullen, Sitzungen, Beschlässe und Kapitel

nach ihrer orbentlichen Aufeinanberfolge.

|                                                     | Seite. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Vorrede                                             | Ш      |
| Ansagungs=Bulle                                     | . 1    |
| Erfte Sitzung des bl. Conciliums v. Trient, Be-     |        |
| schluß über den Anfang desselben                    | 16     |
| 3 mepte Gitzung, Beschluß von der Lebensweise       | •      |
| und andern beym Concil. zu beobachtenden Dingen     | 17     |
| Pritte Gitzung, Beschluß von dem Symbolum           |        |
| des Glaubens                                        | 21     |
| Vierte Sitzung, Beschluß von ben fanonischen        |        |
| Schriften                                           | 23     |
| Beschluß von der Ausgabe und dem Gebrauche          |        |
| ber beil. Bücher                                    | 26     |
| Fünfte Gitzung, Beschluß von ber Erbsunde .         | 28     |
| Beschluß von der Verbesserung. 1. Kap. Von          |        |
| ber Berstellung oder Einführung der Borlesung       |        |
| der heil. Schriften                                 | 33     |
| 2. Kap. Bon den Predigern bes göttlichen Bor-       |        |
| tes, und den Almosensammlern                        | 36     |
| Sech ste Sitzung, Beschluß von der Rechtfer-        |        |
| tigung, Einleitung.                                 | 40     |
| 1. Kap. Bon dem Unvermögen der Matur und bes        |        |
| Gesets zur Rechtfertigung bes Menschen .            | 41     |
| 2. Rap. Von dem Gnadenwerke und bem Geheim.         |        |
| nisse der Unkunft Christi                           | 41     |
| 3. Rap. Welche durch Christus gerechtfertiget mer-  |        |
| den                                                 | 42     |
| 4. Rap. Die Beschreib, d. Rechtfert. d. Gundhaften, |        |
| und ihre Meile im Stande h. Anade mich angegebell   | 43     |

|                                                                         | hoito              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Kap. Wer bes Vorstandes ber Kathebralfirchen                         | 4 <b>9 1 0 0</b> ( |
| fähig sep                                                               | 81                 |
| 2. Kap. Das Jeglicher nur Einer Kirche vorstehen                        |                    |
| bürfe                                                                   | 81                 |
| 3. Kap. Daß die Beneficien nur tauglichen Perso-                        |                    |
| nen ertheilt werden sollen                                              | 82                 |
| 4. Kap. Daß die Inhaber mehrerer Beneficien, gegen                      |                    |
| d. Canones, derselben beraubt werden sollen .                           | 82                 |
| 5. Kap. Von den Befigern mehrerer Seelsorgbene-                         |                    |
| ficien, und von der Vorforge für diese durch die                        |                    |
| Orbinarien                                                              | 83                 |
| 6. Kap. Was für Vereinigungen ber Beneficien gül=                       | 84                 |
| tig sepen                                                               | 04                 |
| v. d. Vorsorge f. Vikarien durch d Ordinariate                          | 84                 |
| 8. Rap. Daß die Kirchen wieder hergestellt, und                         | WT                 |
| die Seelsorge treu beforgt werden soll                                  | 85                 |
| 9. Rap. Daß die Empfangung der bischöff. Beibe                          |                    |
| nicht dürfe aufgeschoben werden                                         | 86                 |
| 10. Rap. Bon der beschränkten Bollmacht des Rapi-                       |                    |
| tels zur Ertheilung der Dimissorialien                                  | 86                 |
| 11. Rap. Für wen die Vollmachten zur Weihebefor-                        |                    |
| derung geltend fenen                                                    | 87                 |
| 12. Ray. Von der Vollmacht der Nichtbeförderung                         | 87                 |
| 13. Rap. Bon der Einsetzung der Ernannten in die                        | •                  |
| Beneficien durch die Ordinarien                                         | 88                 |
| 14. Rap. Daß die bürgerl. Streitsachen der Befrey-                      |                    |
| ten außer dem Kloster durch die Bischöfe ge-                            | 88                 |
| schlichtet werden .<br>15. Kap. Von der Vorsorge der Ordinarien für die | 00                 |
| treue Verwaltung all und jeder Hospitäler                               | 89                 |
| Bulle der Bevollmächtigung zur Versetung                                | 09                 |
| des Conciliums                                                          | 90                 |
| chte Sitzung, Beschluß von der Berfetung bes                            |                    |
| Concikums                                                               | <b>Q</b> 3         |
| Leuute Sitzung, Beschluß v. d. Sipungsvertag.                           | 04                 |
| Behnte Gitzung, — — — —                                                 | 90                 |
| Bulle der Wiederaufnahme des Conciliums                                 |                    |
| unter Pabst Julius III.                                                 | 98                 |
| ilfte Gitzung, Beschluß von der Wiederauf-                              |                    |
| nahme des Conciliums                                                    | 101                |
| wölfte Sitzung, Beschluß von der Sizungs=                               |                    |
| vertagung                                                               | 102                |

lung

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geite    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.     | Rap. Von der Nothwendigkeit und v. der Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|        | setzung des Sakraments der Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127      |
| 2.     | . Rap. Won der Verschiedenheit des Gakraments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>;</b> |
|        | ber Buffe von bem ber Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128      |
| 3.     | Rap. B. b. Theilen u. Früchten dieses Sakram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130      |
| 4.     | Rap. Von der Reue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 131      |
| 5.     | . Kap. Von der Beicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133      |
| 6.     | . Kap. Bon bem Berwalter dieses Sakraments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        |
|        | und von der Lossprechung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 136      |
| 7.     | Rap. Von der Vorbehaltung der Sündenfälle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 138      |
| 8.     | . Rap. Bon der Nothwendigfeit der Genugthuung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|        | und ihrer Frucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139      |
| 9.     | Rap. Von den Werken der Genngthuung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142      |
|        | ie Lehre von der letten Oelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142      |
| 1.     | . Rap. Bon ber Einsepung des Sakraments ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|        | letten Delung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143      |
| 2.     | Rap. Von der Wirkung dieses Sakraments .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144      |
|        | Rap. Bon bem Berwalter biefes Saframents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | }        |
|        | u. v. d. Zeit, mann es ertheilt werden foll .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144      |
| 15     | 5 Canones vom heiligsten Saframente der Buffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146      |
| 4      | Canones von d. Saframente der letten Delung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 151      |
| B      | eschluß von der Berbesserung, Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 153      |
|        | Rap. Bon benen, bie suspendirt ober im Inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,        |
|        | dicte sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154      |
| 2.     | Rap. Daß kein Bischof einen nicht Untergebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|        | weihen dürfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155      |
| 3.     | Rap. Daß der Bischof die ohne Erlaubniß Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        |
|        | weihten suspendiren zc. konne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 156      |
| 4.     | Rap. Daß fein Geistlicher von ber Burechtwei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|        | sung bes Bischofs befrent sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157      |
| 5.     | Rap. Befdyranfung ber Schirmberrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158      |
| Ó.     | Rap. Daß die Geistlichen eine geziemend geistliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |
|        | Rleibung tragen sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159      |
| 7.     | Rap. Vom freywilligen und zufälligen Tobschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|        | in Bezug auf Weihung 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160      |
| €.     | . Rap. Daß kein Pralat fremde Geiftliche beffra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
|        | fen könne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 161      |
| Q.     | . Rap. Daß keine Beneficien Einer Dioces mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| J.     | solchen einer andern vereiniget werden konnen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162      |
| 10.    | . Rap. Dag Ordensbeneficien an Ordensgeiftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 7, ~ * | ertheilt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 163      |
| 11.    | Rap. Won ber Befchrankung ber aus einem Or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|        | den in einen andern Bersetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 163      |
|        | on the control of th |          |

## Berzeichniß ber Sipungen 2c.

|                                                                    | E |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Kap. Wie nur daß ein Schuft, erworben werbe                    |   |
| 13. Rap. Daß die Vorstellung nur an den Ordina-                    |   |
| rius Statt finde                                                   |   |
| 14. Rap. Daß zunächst von der hl. Meffe 26. gehan-                 |   |
| delt werden soll                                                   |   |
| Fünfzehnte Sitzung, Beschluß von der Sit-                          |   |
| jungevertagung                                                     |   |
| Den Protestanten gegebenes sicheres Geleit .                       |   |
| Sechzehnte Sitzung, Beschluß von der Gu-                           |   |
| spension des Conciliums                                            |   |
| Bulle der Feper des Concil. unter Pabst Pius VI.                   |   |
| Siebenzehnte Sitzung, Beschluß von d. Fepe-                        |   |
| rung des Conciliums.                                               |   |
| Achtzehnte Sitzung, Beschluß von der Aus-                          |   |
| mahl der Bücher, und v. der Einladung Aller zum                    |   |
| Concilium unter öffentlicher Beglaubigung.                         |   |
| Sicheres Geleit für die deutsche Nation                            |   |
| Ausdehnung dessen auf andere Mationen .                            |   |
| Neunzehnte Sitzung, Beschluß von der Sit-                          |   |
| jungsvertagung.                                                    |   |
| Zwanzigste Sitzung, Beschluß v. d. Sigungs-                        |   |
| ertagung                                                           |   |
| Ein und zwanzigste Sitzung, die Lehre v. b.                        |   |
| Rommunion unter bepben Gestalten, und von der Rommunion der Kinder |   |
| 1. Rap. Daß die Laien u. d. nicht messehaltenben                   |   |
| Priester nicht durch das göttl. Recht zur Kom-                     |   |
| mun. unter benden Gestalten verbunden sepen                        |   |
| 2. Rap. Die Gewalt der Rirche über die Zusspen-                    |   |
| dung des Altarssakraments                                          |   |
| 3. Rap. Dag Christus gang und unversehrt, und                      | , |
| das Saframent wahrhaft unter jeder Gestalt ge-                     |   |
| nossen werde                                                       |   |
| 4. Rap. Daß die Kinder nicht zur sakramentalischen                 | ļ |
| Rommunion verpflichtet segen                                       |   |
| 4 Canones von der Rommunion unter bepben Gestal-                   | , |
| ten und der Kinder                                                 |   |
| Beschluß von der Verbesserung. 1. Kap. Wie daß                     | ; |
| die hl. Weihen unentgeltlich ertheilt werden sollen                |   |
| 2. Rap. Daß die, welche tein zureichendes Austom-                  | • |
| men besisen, nicht sollen geweiht werden .                         |   |
| 3. Rap. Bon ben täglichen Austheilungen und ihrer                  |   |
| Vermehrung &                                                       |   |

|                                                    | Stite    |
|----------------------------------------------------|----------|
| 4. Rap. Bon ber ordentlichen Verwaltung ber Pfar-  | t        |
| repen, und von der Errichtung neuer                | 201      |
| 5. Rap. Daß die Bischöfe ewige Vereinigungen ma    | •        |
| den konnen                                         | 202      |
| 6. Rap. Vorsorgliche Verfügung gegen unkundige     | <b>?</b> |
| und schlechte Pfarrvorsteher                       | 203      |
| 7. Rap. Von der Fürsorge für zerfallene Kirchen    | 204      |
| 8. Rap. Daß die kommenden und alle Beneficien      | ļ        |
| vom Bischofe visitirt werden sollen                | 205      |
| 9. Kap. Von der ganglichen Aufhebung ber Almoi     | ,        |
| fensammler                                         | 206      |
| Zwen und zwanzigste Sitzung, die Lehre             | ,        |
| von dem Opfer der Messe                            | 208      |
| 1. Kap. Von der Einsetzung des hochheiligsten Weß- | ı        |
| opfers                                             | 209      |
| 2. Kap. Daß dieß sichtbare Opfer ein Gühnopfer     | ı        |
| für Lebendige und Abgestorbene sen                 | 211      |
| 3. Kap. Bon den Messen zur Ehre ber Beiligen .     | 212      |
| 4. Kap. Vom Canon der heil. Messe                  | 212      |
| 6. Kap. Von den feperlichen Ceremonien der beil,   |          |
| Messe.                                             | 212      |
| 6. Kap. Von der Messe, in welcher der Priester     |          |
| allein kommunizirt                                 | 213      |
| 7. Rap. Von dem mit dem Beine zu vermengen-        |          |
| den Wasser im Opfer-Kelche                         | 214      |
| 8. Kap. Von der Saltung der Messe in nicht ge-     |          |
| meiner Sprache, und von der Erklärung ihrer        | _        |
| Geheimnisse fürs Volk                              | 214      |
| 9. Rap. Einleitung zu den folgenden Canones        | 215      |
| 9 Canones vom Opfer der Messe                      | 215      |
| Beschluß von dem bey der Messe zu Beobachten-      |          |
| den et.                                            | 217      |
| Beschluß von der Verbesserung. 1. Kap. Ueber den   |          |
| Lebenswandel und die Ehrbarkeit zc. der Geistli-   | _        |
| chen                                               | 220      |
| 2. Kap. Wer zu Kathedralkirchen befördert werden   |          |
| foll                                               | 222      |
| 3. Kap. Bon den täglichen Gehaltaustheilungen zt.  | 223      |
| 4. Rap. Von der Stimmfähigkeit, und von der        | _        |
| Pflicht der zu Stiftspfründen Beförderten .        | 224      |
| 6. Kap. Von der Anweisung der Dispensationen       |          |
| an die Ortsordinarien                              | 225      |
| 6. Kap. Won der Umänderung letter Willen           | 220.     |
| <b>7.</b>                                          | Kap.     |

| Berzeichniß der Gisungen 2c.                                                                  | 433    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                               | Seite. |
| 7. Rap. Was ben den Appellationen foll beobach-                                               | _      |
| tet werden                                                                                    | 226    |
| 8. Kap. Won der Vollziehung frommer Vermächt= - nisse durch die Bischofe                      |        |
| 9. Rap. Wem die Verwalter frommer Stiftungen                                                  | 227    |
| Rechnung geben                                                                                | 227    |
| 10. Rap. Wie baf die Notarien bem Urtheile ber                                                |        |
| Bischöfe unterworfen sepen                                                                    | 228    |
| 11. Rap. Strafverfügungen gegen bie Usurpatoren                                               |        |
| der Kirdyengüter                                                                              | 229    |
| Beschlußüber die Bitte für Gestattung bes Relchs                                              | 230    |
| Drep und zwanzigste Sitzung, die mahre und fatholische Lehre von dem Gatramente der Wei-      |        |
| be 20.                                                                                        |        |
| 1. Rap. Bon der Einsetzung des Priesterthums im                                               |        |
| neuen Bunde                                                                                   | 231    |
| 2. Kap. Won den 7 beil. Weihen                                                                | 232    |
| 3. Rap. Daß die Weihe ein mahres Sakrament seg                                                | 233    |
| 4. Kap. Von der kirchlichen Hierarchie, und von                                               |        |
| ber heil. Weihung                                                                             | 233    |
| 8 Canones von dem Sakramente der Weihe . Beschluß von der Verbesserung. 1. Kap. Von der       | 235    |
| pflichtmäßigen Unwesenheit ber Kirchenvorsteber                                               |        |
| und aller Verpfrundeten                                                                       | 237    |
| 2. Rap. Bon ber nicht zu verschiebenden Empfan-                                               |        |
| gung der bischöfl. Weihe                                                                      | 242    |
| 3. Rap. Daß die Bischöfe die heil. Weihen selbst                                              |        |
| ertheilen sollen                                                                              | 242    |
| 4. Rap. Wer die erste Tonsur empfangen könne . 5. Rap. Von den Zeugnissen und der Prüfung der | , 243  |
| au Beihenden                                                                                  | 243    |
| 6. Rap. Bon dem erforderlichen Alter für Benefi-                                              | 210    |
| cien, und wer sich des gerichtlichen Privilegi-                                               |        |
| ums erfreue                                                                                   | 244    |
| 7. Rap. Von der Prüfung der zu Beihenden .                                                    | 245    |
| 8. Rap. Wie und von wem Jeder geweiht werden                                                  | . /    |
| fonne                                                                                         | 245    |
| 9. Kap. Wie ein Bischof einen Hausfreund weihen                                               | 246    |
| burfe                                                                                         |        |
| u. der Kapitel, in Bezug auf Weihung und Di-                                                  |        |
| missorialien                                                                                  | 240    |
| 11. Rap. Bon der Beobachtung der Interstigien 2c.                                             | 247    |
| ~~                                                                                            |        |

|       | _       |           |          |                |         |          |         | Geite.       |
|-------|---------|-----------|----------|----------------|---------|----------|---------|--------------|
| 12.   | Kap.    | Von 1     | dem ers  | orderlid       | en A    | lter, 1  | ind b   | er           |
|       | Würdi   | gfeit de  | r zu W   | Beihender      | 1 .     | <b>6</b> | •       | . 248        |
| . 13. | Rap.    | Wer 1     | um S     | ubdiafor       | unb     | Yum      | Diale   | ) II         |
| •     | geweih  | et werd   | en kön   | ne, und        | ibre    | Berb     | indlic  | )=           |
|       | feit    | •         | •        | •              | •       | •        | • .     | . 249        |
| 14.   | Rap.    | Und n     | er zum   | Presby         | ter     | •        | •       | . 250        |
|       | Rap.    |           |          |                |         | tsappr   | obatio  | n            |
|       | •       | dren kö   |          | •              | •       | •        | •       | . 250        |
| 16.   | Rap.    | Dag U     | Innüße : | ec. vom        | beilige | n Die    | nste 21 |              |
|       |         |           | verden ( |                | •       | •        | •       | . 251        |
| 17.   | Rap.    | -         |          |                | ber R   | unEtio   | nen b   |              |
| • • • | •       |           | en .     | •              | •       | •        | •       | . 252        |
| 18.   | Rap.    |           |          |                | unb S   | Beobse   | rauna   |              |
| 201   | •       |           | _        | s semina       |         | •        | ,9      | . 253        |
| Nier  | undgu   |           |          |                |         | lebre 1  | on be   | -            |
|       |         | • •       | er Ebe   | •              | •       | •        | •       | . 260        |
| 12 (  | Canone  |           | ,        |                | nte dei | Ebe      |         | . 261        |
|       | sch luß |           |          |                |         |          |         |              |
|       |         |           |          | ngsweise       |         |          | •       | . 264        |
| 2.    | Rap.    |           | •        |                |         |          | ibtída  |              |
|       |         | angen     |          | •              | •       | •        | •       | . 268        |
| 3.    | Rap.    |           |          | des Ebe        | binder  | nisses   | ber 8   | f•           |
|       | fentlid | gen Eh    | rbarteix | •              | •       | •        | •       | . 269        |
| 4.    | Rap.    |           |          |                | aft as  | es auf   | erebel  | is .         |
|       | der S   | Bermisch  | yung     | •              | •       | •        | •       | . 269        |
| 5.    | Kap.    | Von d     | er Bere  | ehelichun      | g inne  | rt ben   | perbe   |              |
|       |         |           |          | b wann         |         |          |         |              |
|       | sey     | • •       | •        | •              | •       | •        | •       | . 270        |
| 6.    | Rap.    | Von d     | er Stra  | lfe .eines     | Raub    | ers, 1   | ind se  | in           |
|       | Verhä   | lthiß zu  | r Gera   | ubten          | •       | •        | •       | <b>. 270</b> |
|       | Kap.    |           |          |                |         |          |         | n 271        |
| 8.    | Kap.    | Verfüg    | jung ge  | gen das        | Ronf    | ubinat   |         | , 272        |
| Q.    | Kap.    | Vindizi   | irung d  | er Ehefr       | epheit  |          | •       | . 273        |
| 10.   | Rap.    | Wann      | die sepe | rlichen L      | ochzei  | ten ve   | rbothe  | u            |
|       | sepen   | •         | •        | •              | •       | •        | •       | . 273        |
| B e   | schluß  |           |          |                |         |          |         | _            |
|       | schrift |           |          | <b>Bischof</b> |         |          |         | 274          |
| 2.    | Rap.    |           |          | fammlu         | ng ber  | Pro      | vinzia  |              |
| -     |         | • •       | pnoden   |                | •       | •        | •       | . 278        |
|       | Rap.    |           |          |                |         |          |         | . 279        |
|       | Rap.    |           |          |                |         |          |         | 282          |
| 5.    | Rap.    |           |          | eit- and       | Krimi   | naisad   | en de   | -            |
|       | क्रांकि | fe schlie | Att      | . •            | •       | • .      | • .     | . 283        |

| Verzeichniß ber Sitzungen zc.                                                                        | 435         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                      | Beite.      |
| 6. Kap. Vollmacht ber Bischöfe zur Dispensation                                                      |             |
| uper Sulpensionen, Irregularitaten 2c                                                                | 284         |
| 7. Rap. Bon der Erklärung der heil. Sakramente                                                       | 005         |
| für das Volk 25.                                                                                     | 285         |
| 8. Kap. Von der öffentlichen Buffe                                                                   | 286         |
| gehörigen Rirchen                                                                                    | 287         |
| 10. Rap. Die Vollmacht ber Bischofe rudfichtlich                                                     | ~~,         |
| der Bistation und Berbesserung                                                                       | 288         |
| 11. Rap. Beschränfung der durch Chrentitel u. Be-                                                    |             |
| frenten                                                                                              | 288         |
| 12. Rap. Von den erforderlichen Eigenschaften und                                                    | 000         |
| der Pflicht der Stifts- und Chorherrn zc                                                             | 290         |
| und v. d. Ausscheidung der Pfarregen .                                                               | 293         |
| 14. Rap. Abstellung aller Art Simoniemißbrauche                                                      | <b>~90</b>  |
| ben Besatungen                                                                                       | 296         |
| 15. Rap. Bergrößerungsweise ber zu geringen                                                          | •           |
| Pfründen                                                                                             | 297         |
| 16. Rap. Obliegenheit des Rapitels mabrend der Er-                                                   |             |
| ledigung des bisch. Stuhles                                                                          | 298         |
| 17. Rap. Von der Besetzungsweise der Beneficien,<br>u. wann mehrere zu besitzen erlaubt sen u. nicht | 200         |
| 18. Rap. Bon der Besatungsweise der erledigten                                                       | 299         |
| Pfarrkirchen, u. mas daben zu beobachten sen                                                         | 301         |
| 19. Rap. Abschaffung ber Berpfründungsgebothe,                                                       |             |
| Anwarthschaften 26.                                                                                  | <b>30</b> 5 |
| 20. Rap. Behandlungsweise ber Streitsachen vor                                                       |             |
| dem kirchl. Gerichtshof                                                                              | 306         |
| 21. Rap. Erklärung gewisser Worte                                                                    | 309         |
| Fegfeuer • • • • • • •                                                                               | 310         |
| Von der Unrufung und Werehrung b. Beiligen zc.                                                       | 311         |
| Von ben Klostergeistl. u. Klosterfr. 1. Rap. Von                                                     |             |
| b. ordentl. Beobachtung b. Ordensregeln .                                                            | 316         |
| 2. Rap. Den Klostergeistl. wird alles Eigenthum                                                      |             |
| verbothen                                                                                            | 310         |
| 3. Rap. Bom Besite unbeweglicher Guter, und                                                          | 7.7         |
| von der Personenzahl für die Klöster 2c 4. Rap. Daß tein Ordensgeistl. sich dem Gehor-               | 317         |
| same seines Obern entziehen könne 26.                                                                | 318         |
| 5. Rap. Borsorge für Klausur der Riostetfrauen                                                       | 319         |
| 0. Rap. Ermählungsweise ber Orbensobern .                                                            | 321         |
| 28                                                                                                   |             |

### Berzeichniß der Sigungen 2c.

|                                                | 4   | velle. |
|------------------------------------------------|-----|--------|
| Von der Wiederhohlung der Beschlüsse 2c.       | •   | 370    |
| Von der Beendigung des Conciliums 2.           | •   | 371    |
| Zurufungen der Wäter                           | •   | 371    |
| Bestätigung des Conciliums                     | •   | 375    |
| Bulle der Bestätigung, von Pabst Pius IV.      |     | 377    |
| Bulle der Zeitbestimmung zur Beobachtu         |     |        |
| ber Beschlusse                                 | •   | 385    |
| Motus Proprius über die Bestellung von acht Ro | lr. |        |
| binalen zur Vollziehung des Conciliums         | •   | 388    |
| Bulle über die Eidesform des Glaubensbetent    | it. |        |
| nisses                                         | •   | 392    |
| Burückrufungsbulle der Privilegien, Befrenu    | n-  |        |
| gen 2c.                                        | •   | 398    |
| Bebn Regeln über bie verbothenen Bücher .      | •   | 403    |
| Rede des bochw. Bischofs Ragazoni am E         | n=  |        |
| be des Conciliums                              |     | 412    |

#### Alphabetisches

# Sachverzeichniß

aller

mertwürdigern Gegenstände,

berer

in den Beschlüssen und Canones des hl. Conciliums Meldung geschieht.

### . A.

|                                                        | Beite. |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Abtepen, die anempfohlenen, sollen von den Bischöfen   |        |
| visitirt werden                                        | 205    |
| - wem sie zu ertheilen, auch wenn sie Orbenshäup-      |        |
| ter sind                                               | 333    |
| - ihr Bentrag zur Errichtung der Geminarien .          | 255    |
| Mebte, die, wie sie zu ermählen, siehe: Dbern.         |        |
| - wer sie senn sollen für die Baupter der Orden .      | 333    |
| - follen die Rlofter visitiren, und welche 331 :       | 1. 332 |
| - und in ihren Rloftern Borleser ber beil. Schrift an- |        |
| ordnen                                                 | 35     |
| - und die Beschl. über die Ordensgeistl. vollziehen .  | 334    |
| - können ben Degradierungen zugezogen werden .         | 120    |
| - wem und was für Weihen sie ertheilen                 | 246    |
| — die ihre Klöster, siehe: Klöster.                    | 210    |
|                                                        | 1. 301 |
|                                                        |        |
| — ihre Nachlässigkeit, wann und wie sie zu erganzen    | _      |
| (et)                                                   | 35     |
| Abtissinn, die, wie und in was für Alter sie erwählt   |        |
| werden soll                                            | 321    |
| - darf nie zwey Klöstern vorgesett werden              | 322    |
| — was sie bey der Profession der Noviginnen thun       |        |
| foll                                                   | 529    |
| Aberglaube, der, mas er ist                            | 218    |

| •                                                      |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        | Seite.          |
| Aberglaube, der, soll ausgetilgt werden . 311          | u. 314          |
| Abgestorbenen, die, ihr Undenken soll ben fromme       |                 |
| Stiftungen nicht eingehen                              | . 342           |
| Giebe übrigens: Fegf. und Bulfleistung.                |                 |
| Ablässe, die, sind sehr heilsam                        | . 366           |
| - find ein himmlischer Schat, und durfen nicht gu      | -               |
| Gewinnsucht mißbraucht, und von wem sie ver            |                 |
| kündet werden                                          | . 207           |
| - daß die Gewalt der Kirche zu ihrer Ertheilung vo     |                 |
| Christus sen, und wie sie zu ertheilen .               | . 366           |
| — daß die Mißbräuche baben zu tilgen                   | . 367           |
| Absolution, siehe: Lossprechung.                       |                 |
| Abtodtung, die, des Fleisches, dazu führt bas Fe       | le              |
| sten                                                   | 368             |
| Abtrinnige, ihre eitle Zuversicht                      | . 49            |
| - von ihrem Orden, ihre Strafe                         | . 331           |
| Abwesend, scheint nicht, wer sich nur auf kurze Ze     |                 |
| entfernt                                               |                 |
| - zu senn, wann, und wie lange es den Bischöfen erlaut | . 239           |
| und nicht erlaubt sen, und die Strafen dage            |                 |
|                                                        | _               |
|                                                        | u. 240<br>. 241 |
| — wann und wie andere Seelsorg, und Beneficiaten       |                 |
| - und in wie fern den Chorherren, Stiftsherren &.      | . 292           |
| — zu halten im Chore ist nicht, wer sich der Geelsorg  |                 |
| widmet                                                 | . 224           |
| Abwesenheit, die, der Bisch., soll dem Pabste ver      | _               |
| zeigt werden                                           | . 69            |
|                                                        | u. 239          |
| — die, der andern Verpfründeten                        | . 241           |
| Siehe auch: Unwesend, Anwesenheit                      | . 70            |
| Abwesenheit, die vorgeschob., trennt die Ebe nicht     | . 262           |
| Abzüge, die, ben Besakungen, sind untersagt .          | . 290           |
| Accesse, die auf Pfründen sind verbothen, und i        |                 |
| wie fern                                               | . 346           |
| Acten, die, sollen dem Appellirenden innert 30 Tage    |                 |
| ausgeliefert, und dem Appellationsrichter vorgi        |                 |
| wiesen werden                                          | . 119           |
| - unter was für Strafen                                | . 308           |
| Abam, dessen Gunde, und ihre Fortpflanzung, und ih     |                 |
|                                                        | 19 u. 30        |
| Siehe auch: Erbsünde.                                  |                 |
| Aelterer Bischof, wann, daß er für die Metropolitankin |                 |
| che den Verwalter wähle                                | . 298           |
|                                                        |                 |

| Øei                                                     | te.        |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Aelterer Bischof, wann, daß er die Provinzialspnobe     |            |
|                                                         | 78         |
| Aelteste, wer benm bl. Jak. so beiße; f. Priester.      |            |
| Atolytat, als Chrentitel, macht nicht exemt . 2         | 88         |
| Akolyten, die, und ihre Beihe 2                         | <b>32</b>  |
| - ihre wieder einzuführenden Berrichtungen . 2          | <b>52</b>  |
| Almosen, für die Ubgestorbenen nütlich 3                | 11         |
| - durfen für bl. Meffen nicht zudringlich abgefordert   |            |
| merden :                                                | 18         |
| Almosensammler, die, ober Quastuarier, burfen           |            |
| nicht predigen                                          | <b>39</b>  |
| - werden durchaus aufgehoben 2                          | 00         |
| Ulmosenstiftungen, die vom Berge ber Frommig-           |            |
| feit, sollen von den Bischöfen visitirt werden, und     |            |
|                                                         | 27         |
| Altar, ber, wird beym bl. Paulus unter Tisch verstan-   |            |
| den                                                     | 10         |
| Altars sakrament, das hochhl., ist ein Symbol, der      |            |
| Einheit und Liebe S. 104 u. 1                           | 12         |
| — ein Symbol einer heil. Sadze und ein sichtbares Zei-  |            |
|                                                         | 07         |
| - eine geistige Geelenspeise und ein Unterpfand unserer |            |
| kunftigen Herrlichkeit, und ein Gegengift gegen         |            |
| die Günde G. 106 u. 1                                   | 07         |
| — das Leben der Seele, die ewige Beilung des Gemü-      |            |
| thes u. d. Brod der Engel . G. 112 u. 1                 | 13         |
| - seine Einsetzung durch Christus selbst, und warum     | _          |
| er es eingesett                                         |            |
|                                                         | 07         |
| — daß Christus wahrhaft und wesentlich darin gegenwär-  |            |
| tig sep                                                 |            |
| - seine Verehrung und seine Unbether S. 109 u. 1        | 14         |
| - seine Wirkung für die Seele . S. 106 u. 1             | 14         |
| - die nothige Vorbereitung zu seiner Empfan-            |            |
| gung                                                    | 15         |
| - sein wirklicher Gebrauch, und bessen Berschieden-     |            |
| heit                                                    | 12         |
| - seine Hintragung zu Kranken und Aufbewah-             |            |
| rung                                                    | 15         |
| — warum es festlich in Prozessionen umgetragen          |            |
| werde                                                   | 14         |
| — daß es nicht im Chore der Klosterfrauen aufbe-        |            |
| mabrt werden soll                                       | <b>4</b> 4 |

| •                                                         | Geite.           |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Altarsfatrament, bas bochbi., bie Befchluffe un           | b                |
| heil Canones über dasselbe S. 103.                        |                  |
| - wer die Gewalt habe, es zu verwalten S. 232             | u. 235           |
| Siehe auch: Messe und Megopfer un                         |                  |
| Kommunión,                                                |                  |
| Alter, das erforderliche, zur Erlangung der Benef         | Ĩz               |
| cien                                                      |                  |
| - jur Empfangung jeglicher Beibe                          | 248              |
| - jum Eintritt in die Zöglingsseminarien .                | 253              |
| - jur Erhaltung ber Chorherrenpfrunde ec                  | . 290            |
| - jur Gelübde = Ublegung                                  | • 327            |
| Alterthum, das, darf nicht verurtheilt werden             | . 296            |
| Unbethung Chrifti, im Altarssaframent, siebe: 2           | . zyu<br>Is      |
| tarssaframent.                                            | •                |
| Undenken der Abgeschiedenen, siehe: Abgestorb.            |                  |
| Unfangsgründe, des Glaubens, sollen durch be              | ie               |
| Pfarrer die Rinder gelehrt werden .                       | . 283            |
| Ungeklagter, ein, in einer Kriminalsache, mas             |                  |
| thun muß, wenn er appellirt                               | . 11g            |
| Unrufung der Beiligen zc. fiebe: Beiligen.                | • 119            |
| Unsagung 6 - Bulle Paulus des III.                        | . 1              |
| Unsehen, das, siehe: Autorität.                           | •                |
| Unwartschaften, die, auf Benefic. sind verbothen          | 305              |
| Un weisung, örtliche, ber Streitsachen, siehe: Rich       |                  |
| ter, örtlich angewiesene.                                 | ,•               |
| Unwesend zu sepn, sind verpflichtet, und wie, all         | 0                |
| Patriard, Primat., Brich, x. S. 68, 69, 237               |                  |
| - so auch durchaus alle übrigen Seelsorgbeneficie         |                  |
| ten                                                       |                  |
| - und alle Inhaber von Burden, Memtern, Stifte            | le               |
| pfründen 25                                               |                  |
| - wie sich die, welche darin nachlässig sind, versündiger | u. 292           |
| und bestraft werden sollen, siehe die eben an             |                  |
| geführten Stellen 21 le; und auch bie Wort                |                  |
| Ubwesend u. Abwesenheit.                                  | <b>, .</b>       |
| Unwesend, dafür gehalten werden im Chore, we              | <b></b>          |
| sich der Seelsorge widmet                                 | . 224            |
| Unwesenheit, die Beschlusse barüber muffen publ           |                  |
| sirt marken                                               | . 241            |
| Upostel, die, sind am letten Abendmahle von Christu       |                  |
| zu Priestern des N. B. eingesett 6.209                    |                  |
| - ihnen und ihren Nachfolgern ift die Gewalt zu kon       |                  |
|                                                           | u. 235           |
| i learness erokeste • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | · <b>-</b> , 433 |

| Seite.                                                      |
|-------------------------------------------------------------|
| Upostel, die, und ihre Nachfolger haben die Gewalt          |
| Sünden nachzulassen, ebend. und S. 149 u. 128               |
| Apostolische Stuhl, dessen Unsehen, siehe: Au-              |
|                                                             |
| torität.                                                    |
| — Uebergablehren, siehe: Ueberlieferungen,                  |
| Appellation, die, warum sie angeordnet 118                  |
| - wann sie d. Einschreiten nicht hind. u. suspendiere       |
| S. 118, 221, 228, 241, 257, 288, 306, 319 u. 358            |
| — wie sie zuzulassen zc. sep                                |
| — an wen sie angewiesen werden soll                         |
| — wie und wem sie erlaubt sen . S. 118, 119 u. 307          |
| Appellierende, ber, was er thun musse 119                   |
| Appellierte, der, was er in Bezug auf die Acten             |
| mit zu bezahlen habe                                        |
| Apostat, siehe: Abtrinniger,                                |
| Archidiakonen, die, heißen die Augen der Bischöfe,          |
| und wer dazu zu erwählen sen 290                            |
| — wie sie das Bistationsrecht ausüben sollen : 280          |
| — dürfen Ehe= und Krimmaldinge nicht schlichten . 307       |
| — auch nicht Konkubinatssachen 358                          |
| Urm, der weltl., kann f. d. Klausur 2c. d. Frauen-          |
| klöster zu Gulfe gerufen werden . S. 319 u. 320             |
| — auch gegen unverbesserliche Weibsbilder 272               |
| — auch für die Seminarien                                   |
| Urme und Unglückliche sollen die Seelsorger väterlich       |
| beobsorgen                                                  |
| Arme, die, ihr Vorrecht b. ehel. u. peinl. Streitsachen 307 |
| — ihre Kinder vorzüglich sind in die Zöglingssemina=        |
| rien aufzunehmen                                            |
| Arme Studierende find unentgeltlich zu unterrichten . 35    |
| Armuth, die, ihr Gelübde, sollen die Ordensgeistlichen      |
| beobachten                                                  |
| — ihr Vorrecht ben ehelichen Streitsachen 307               |
| Aubermählten, die, Gottes, konnen ohne besonde-             |
| re Offenbarung nicht vorausgewußt werden . 53               |
| Ausgabe, die, der hl. Bücher, und auch anderer              |
| Schriften, mas daben zu beobachten . 26 u. 27               |
| — die der Bulgata, ihre Genehmigung 26                      |
| Aussteuern muß der Räuber die von ihm geraubte              |
| Person                                                      |
| Autorität, die, des apostolischen Stuhles, ist die          |
| bochste G.69, 138 u. 277                                    |
| bleibt in Allem unversehrt u. unverlett 80,276 u. 305       |
|                                                             |

# Alphabetisches Sachverzeichniß.

444

**3.** .

|      |         |         |                |         |       |            |                 |         | 4        | Beite. |
|------|---------|---------|----------------|---------|-------|------------|-----------------|---------|----------|--------|
| Ba   | nn, B   | ann     | fluch          | , gege  | en b  | ie         | Irrlehr         | en un   | d Irr-   |        |
|      |         |         |                |         |       |            | <b>Odyrifte</b> |         |          | 25     |
|      | geg. b  | . 3rrl  | ebren 1        | 4. 3r   | rlebr | er         | v. d. Er        | bfünde  | 20       | u. 30  |
|      |         |         | · —            |         |       |            | Reditfer        |         |          | 50     |
|      |         | •       | •              |         |       |            | Gafran          |         |          | 74     |
|      |         |         |                |         |       |            | Taufe           |         | ,        | 77     |
|      |         | _       | ****           | •       | v.    | b.         | Firmun          | g (     | • •      | 80     |
|      |         | £       | -              |         |       |            | n. Altai        |         | n        | 113    |
| _    |         | -       | -              | _       | v.    | <b>b.</b>  | Busse           | •       | •        | 146    |
|      |         | •       | -              |         |       |            | letten !        |         |          | 151    |
|      |         | -       |                |         | v.    | <b>b</b> . | Weihe           |         | •        | 235    |
|      |         |         | •              |         |       |            | Ebe .           |         |          | 261    |
|      | -       |         |                |         |       |            | Romm            | _       |          |        |
|      |         |         |                |         |       |            | benben          | Gestal  | ten .    | 196    |
|      |         | •       | -              |         | v.    | ð.         | Megops          | er      | •        | 215    |
| •    |         |         | -              |         |       |            | Unrufu          |         |          |        |
|      |         |         |                |         |       |            | gen ic.         |         |          | 314    |
|      |         |         | *****          |         | v.    | <b>b.</b>  | Ablässei        | ı .     | •        | 366    |
| -    | -       |         | •              |         |       |            | gegen           |         |          |        |
|      |         |         |                |         |       | •          | rer             |         | •        | 374    |
| B a  | uamt    | , bas   | , ber          | Rirch   | e,    | we         | m besse         |         |          |        |
|      |         |         | ig gebe        | _       | •     |            | • .             | •       | •        | 227    |
|      | daß is  | m die   | e Eink         | unfte   | ber   | bes        | Bepsch          | lafs ©  | duldi-   |        |
|      | ge      | n zuge  | ewende         | t wer   | ben   |            | •               | •       |          | 357    |
|      | so aud  | b die i | der Ub         | wesen   | den   |            | •.              | •       | •        | 240    |
| Be   | dingu   | inge    | n, gen         | iffe, f | ind   | bep        | Besaß.          | unterf  | agt .    | 296    |
|      |         |         |                |         |       |            | edraltir        |         |          |        |
|      |         |         |                |         |       |            | atheb           |         |          |        |
| -    |         |         |                |         |       |            | ibe n.          |         |          | •      |
| Be   |         |         |                |         |       |            | g könn          |         |          |        |
|      | · .     |         | t werd         |         |       |            |                 | •       |          | 250    |
| 230  | förde   | rung    | 8 g e b        | othe    | , b   | ie s       | ogenann         | ten sir | id auf=  |        |
|      | •       | hoben   |                | •       | •     | , ,        | •               | •       |          | 305    |
| Be   | frent   | en, b   | ie, ihi        | e Be    | drä   | nfu        | ing             | •       | •        | 288    |
|      | die, ib | re Gi   | treitsad       | yen, s  | iehe: | : @        | Streit          | sa dy e | tt.      |        |
| V e  | frepu   | ngen    | , sieb         | e: P    | riv   | i I e      | gien.           | •       | •        |        |
| Be.  | gierli  | d) fe   | it, ei         | ne, bl  | leibt | bei        | den C           | Betauf  | en zur   |        |
| •    |         |         |                |         |       | nag        | den n           | icht E  | inwilli- | •      |
|      |         |         | id)t zu        |         |       |            | •               | •       |          | 32     |
| Be e | gräbt   | niß, l  | bas fir        | dilide  | , fol | A e        | ntbehren        | , wer   | Ødjul≟   |        |
|      | Dig     | zer ob  | er <b>W</b> il | squit   | iger  | be         | d Duell         | s ist   | •        | 363    |

.- È

| Seite.                                                     |
|------------------------------------------------------------|
| Beharrlichkeit, die Gabe dazu S. 53 u. 62                  |
| Beicht, die, ist nach dem göttlichen Gesetse nothwen-      |
|                                                            |
| — ist ein Theil ober Stuck der Busse G. 133 u. 148         |
| — daß sie nicht unmöglich, u. wie u. v. mas für Gün=       |
| den sie abzulegen sen                                      |
|                                                            |
| — wem sie abzulegen, und zu was für Zeit beson-<br>bers    |
| — in wie fern sie vor der Kommunion nothwendig             |
|                                                            |
| fen                                                        |
| ter sen                                                    |
| Uebrigens siehe das Wort: Busse.                           |
| Beichten, die Uebung desselben in der 40tag. Fasten        |
| wird anempsohlen                                           |
| Beichthören, wer es dürfe                                  |
| — das dazu Dienl. hab. d. geistl. Zöglinge zu erlernen 254 |
| Beichtväter, ihre Pflicht, in Auferlegung der Ge-          |
| nugthuungen                                                |
| - ihre Beschränkung in Bezug a. vorbehaltene Falle . 138   |
| - die, der Klosterfrauen                                   |
| Beyschlaf, der außerehel., ist eine große Günde . 272      |
| — sehr schändlich                                          |
| Benschläfer und Benschläferinnen, wie sie be-              |
| straft werden sollen, und wann sie von der Stra-           |
| fe zu dispensiren sen                                      |
| Ben spiel, bas gute, ber Geiftlichen, wie wichtig es       |
| sep                                                        |
| - boses, reigt zu bosen Sitten 286                         |
| Bekanntmachung der Beschlüsse über die Unwe-               |
| senheit, siehe: Unwesenheit.                               |
| - u. der Beschl. über die Che, siehe: Ehe.                 |
| Belohnung b. guten Berke, siehe: Berke, b. guten.          |
| Belöhnungs fachen, Begunstigung dafür G. 89 u. 159         |
| Beneficien, warum sie errichtet 200                        |
| - firdyl., wenn sie zu ertbeilen S. 82, 225, 244 u. 301    |
| — das zu erforderliche Alter, siehe: Alter.                |
| — jede Urt erblicher Nachfolge ist daben untersagt . 346   |
| — dürfen ihrer Eigenschaften und Berbindlichkeiten         |
| nicht beraubt werden 343                                   |
| — und nicht in Dienstbarkeit gezogen werden 349            |
| - mann, daß die Geistl. ihrer beraubt werden kon-          |
| nen                                                        |
|                                                            |

|                                                          | eite.       |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Beneficien, auch bie befreyten, sollen visitiret mer-    |             |
| ben, und von wem, siebe: Wisitation und                  |             |
| visitiren.                                               |             |
| - Einer Dio ces burfen nicht mit Beneficien einer Un-    |             |
|                                                          |             |
| bern vereinigt werden                                    | 102         |
| - mehrere zugleich zu besigen ift nicht erlaubt 81,82 n. | , 300       |
| und wann und wie Ausnahme Statt finde, e ben ba          | 300         |
| - Ordens=, siehe: Ordensbeneficien.                      |             |
| — seelsorgliche, dürfen nicht in Einfache umgeandert     |             |
| werden, und wann sie die Seelsorge wieder auf            |             |
| lich nehmen                                              | 360         |
|                                                          | 300         |
| — was für ein Alter zu ihrer Erlangung erfordersich,     |             |
| siehe: Ulter.                                            |             |
| — des Schuprechts, siehe: Schutzrecht.                   |             |
| - vereinigte, siehe: vereinigte Beneficien und           |             |
| Bereinigungen.                                           |             |
| - weltl., sind nicht an Ordensgeistl. ju ertheiseh .     | 163         |
| Bereitsam, Bereitsamteit für die Gnade, wie              |             |
| sie entstehe                                             | 44          |
| Berge der Frommigfeit, fiebe: Almosenstiftung.           | 77          |
|                                                          |             |
| Beschlagnahme der Einkunfte kann Statt ba-               | - / -       |
| ben . Ø. 205 m.                                          | 241         |
| Beschlüsse die, des Concil., s. Conc. v. Trient.         |             |
| - die, über den Bandel und die Ehrbarkeit der Geiftl.    |             |
| follen alle genau beobachtet werden                      | 200         |
| - so aud die, die sich auf die bischofliche Burde be-    | •           |
|                                                          | 361         |
| - und ihre Bekanntmachung über die Unwesenheit           | •••         |
| und über die Che, siehe: Unwesenh. u. Che.               |             |
|                                                          |             |
| Besatzung, siehe: Erwählung.                             |             |
| Besitz, drenjähriger, wem daß er nicht zu Gunsten        |             |
|                                                          | 334         |
| Bestätigung des Conciliums, dafür soll der Pabst         |             |
| gebethen werden                                          | 371         |
| - wird ertheilt                                          | 375         |
| <b>6</b> 9                                               | 377         |
| Besuchung, ber Reliquien, siebe: Beiligen.               | • • •       |
| Bett- und Tischscheidung, siebe: Chescheidung.           |             |
|                                                          | 4.00        |
| Betteln, geziemt den Geistl. nicht                       | 199         |
| Bezahlungen, gewisse, bey Besathungen, sind verbo-       | 4           |
| then                                                     | <b>29</b> 0 |
| Bibel, die, siehe: Schriften bl., und Bücher.            | 1           |
| - lateinische, siebe: Bulgata.                           |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |             |

|     | · · ·                                                | eite.     |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|
| Bil | ber, Bilbniffe Jesu, ber gottl. Mutter #.            |           |
|     | follen in den Tempeln, und in Ehren gehalten         |           |
|     | merden, und wie                                      | 313       |
| Bis | dofe, die, find vom bl. Geiste gesetzet zu regie-    |           |
| •   | ren die Kirche Gottes                                | 234       |
| •   | find an die Stelle der Apostel getreten, und bober   |           |
|     | als die Priester                                     | 236       |
|     | find Bater und hirten, und von ben Fürsten und       |           |
|     | Uebrigen dufür zu ehren                              | 362       |
|     | sind die Verwalter der heiligen Firmung und Wei-     |           |
|     | he                                                   | 247       |
|     | sind über alle Grade gesetset.                       | 274       |
| •   | ihnen gehört der erste Sit und Plat, und sie be-     |           |
|     | sisen die vorzügliche Autorität über alles zu Ver-   | _         |
|     | handelnde                                            | 301       |
| -   | ihnen sollen die Inhaber der kircht. Würden zur Bey- |           |
|     | bulfe senn                                           | 293       |
|     | wer dazu erwählt werden soll, und dessen Eigenschaf- |           |
| -   | ten                                                  | .275      |
|     | innert was für Zeit sie die bischöfl. Weihe empfan-  | -/-       |
|     | gen muffen                                           | 242       |
|     | daß die vom Pabste Angenommenen rechtmäßige          | 0 T =     |
|     | Bischöfe sepen                                       | 237       |
|     | wie ihre Prüfung und Beugniffe senn muffen, und wie  | 0-6       |
|     | zur Wahl zu schreiten sen S. 275 u.                  | _         |
|     | wer sie selbst zu seyn schuldig sepen 19, 117 u.     |           |
|     | und wer ihre Sausfreunde                             | 19        |
|     | ihre Bürde ist auch für engl. Kräften furchtbar      | 337<br>67 |
|     | ihr vorzügliches Umt ist das Wort Gottes zu ver-     | υζ        |
|     | 9/10/20                                              | 282       |
|     | sie sollen dem Lobe Gottes obliegen, Opfer und       | 202       |
|     | Gebeth 2c. darbringen, mäßig und nüchtern            |           |
|     | seyn 2c                                              | ı. 10     |
|     | die Kraft 2c. der bl. Sakramente erklären            | 282       |
|     | wachen, für Alles bemüht fenn, und ihren Dienft      | 700       |
|     | erfüllen                                             | 68        |
|     | in ihren Kirchen anwesend segn, f. Unmesenb.         | ~ 7       |
|     | einfach leben, ein gutes Bepfpiel geben, menschl.    |           |
|     | Zuneigung des Fleisches ablegen, Gifer für Gott      |           |
|     | zc. zeigen                                           | 336       |
| -   | nicht Boflinge und Rurftenbiener fenn                | 361       |

| •            |                                                          | Seite. |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------|
| Bi           | schöfe, die, sollen den Vorleser, auch den Lehrer        |        |
|              | an den bobern Kirchen erwählen 6. 33 1                   | -      |
|              | über die Prediger wachen 6.39 u                          | . 283  |
| -            | die Wergeben ber Untergebenen gurechtweisen und mie,     |        |
|              | auch die der Befrenten und Ordensgeiftl. und             |        |
|              | mann, siehe: Buredy tweisung.                            | 1      |
| -            | Borforge treffen geg. Bernachläffigung ber Geelfor-      |        |
|              | ge, siebe: Geelsorge.                                    |        |
| -            | und gegen : Juhaber mehrerer Beneficien, fiebe: Be-      |        |
|              | neficien, mehrere.                                       |        |
|              | Worsorge treffen f. volkreiche Pfarrenen, und wie        | 201    |
|              | auch f. d. erledigten Pfarregen, und wie 301 u           |        |
|              | und für Alles, mas den Gottesd. betrifft 206 u.          |        |
| -            | fie follen forgen, daß die Sospitäler ordentlich verwal- |        |
|              | tet werben                                               | . 348  |
|              | daß die Kinder von ihren Geelsorgern unterwiesen         |        |
|              | werden                                                   | 283    |
| _            | daß die gesunde Lehre v. Fegfeuer gelehrt werde .        | 310    |
|              | daß die Gläub. über die Unrufung der Beiligen zc.        | 010    |
|              | recht unterrichtet werden                                | 310    |
| _            | daß die bl. Messe mit geziemender Chrfurcht gehal-       | . 012  |
|              | ten werde                                                | 218    |
|              | sie sollen die Untergebenen als Sohne und Brüder         | 210    |
|              | lieben, mit Liebe bessern, hirten nicht Schläch-         |        |
|              | ter senn                                                 | 117    |
|              | für Urme und Unglückliche vaterlich forgen, und bie      | 110    |
|              | übrigen Hirtenpflichten                                  | 238    |
|              | den Willen der fich Gott weihenden Jungfrauen aus-       | 200    |
|              | auforschen                                               | 320    |
|              | den Klosterfrauen einen außerordentl, Beichtvater an-    | uzy    |
|              | erbiethen                                                | 324    |
|              | die Beschlusse des Conciliums über die Ordensgeist=      | UZT    |
|              | lichkeit in Vollziehung seten.                           | 334    |
|              | die Beschlusse über die Che publiciren lassen            | 267    |
|              | für die ehrbare Fener der Hochzeiten forgen              | 274    |
|              | im Provinzial=Concilium erscheinen                       | 278    |
|              |                                                          | 240    |
| -            | an gewissen Tagen in ihren Kirchen gegemv. sepn .        | 240    |
|              | die bl. Weihen selbst ertheilen                          |        |
| <b>m</b> : r | d. Beschl. d. bl. Conciliums feperlich annehmen .        | 338    |
| WI           | chofe, die, können und sollen die durch Erschlich er-    | 404    |
| :            | haltenen Gnaden zunicht erkennen                         | 121    |
|              | von gewissen porbehaltenen Fällen lobspre-               |        |
|              | chen                                                     | -      |
|              |                                                          | Bi     |

#### Deite Bischofe, die, tonnen und sollen die Misbranche b. b. Meffe zc. abstellen, siebe: Digbranche. die Firmung und Beibe ertheilen ; und das meifte : 6. 234, 236 u. 246 Uebrige thun neue Bunder prufen 315 die Geweihten suspendiren, nub mann, fiebe: @ eweibte. die Geiftl., auch die Befreyten und Ordensgeiftl. zurechtweisen, f. Burechtweisung. die Geistlichen selbst degradiren . 120 die ihre Stelle Berlaffenden bestrafen 251 auch die Bepschläfer und schlechte Belbsbilder, siebe: Benichtäfer. so auch die nicht ben den Spnoden Erscheinenden 338 die ärgerlich Bandelnden, oder widerseslich Abwefenden d. Benefic, berauben, f. Beneficium. die nachlässigen Verwalter der Hospitäler entfer-**349** die ungesehlich Beräußernden des Schubrechtes beffen 351 berauben die Radylässigkeit der Aebte ergänzen . 35 ihnen vorgestellte Untaugliche zurückweisen 35 Ł Unnuge und Unfähige von ben Weihen abweisen, und die verschiedenen Beiben der Stiftsherrn bezeichnen, siebe: Beibe und Beibung. bie täglichen Gehaltaustheilungen anordnen und vertheilen, fiebe: Gebastaustheilung. neue Pfarregen errichten zc. und Beneficien ver-Ø. 201, 202 u. 204 seken alle Beneficien, die befreyten Rirchen und Riofter, die Kommenden, Sospitäler, alle frommen Orte, und die eigene Dioces visitiren, u. wie, s. Bisitation und Wisitiren. die rechtmäßigen Urfachen der Abwesenheit der Beifte. lichen approbiren, und Widersesliche bezwin-(Siehe auch: Abmesend.) über die Dispensationen 2c. zurecht erkennen Bereinigungen bewertstelligen, schon gemachte prufen, ober gurudrufen &. f. Bereinigung. ungesetlich Beforberte bispensiren 250 Erlaubniß zur Werehelichung ber Bagabunden nach Butachten ertheilen 271

29

Alphabetisches Sachverzeichnis

|     | 2                                                                                                    | eite. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bi  | fcb & fe, bie, konnen und follen über Suspension und                                                 |       |
|     | Irregularität nach Gutfinden bispenstren 284 u.                                                      | 285   |
|     | die öffentliche Bufe nach Gutachten umandern                                                         | 286   |
|     | alle Grreitsachen des geistl. Berichtshofes in erster                                                |       |
|     | Instanz schlichten                                                                                   | 306   |
|     | die eximirten Frauenklöster verwalten                                                                | 324   |
| -   | ben vor der Profession Austretenden ihre Guter gu-                                                   |       |
|     | rückstellen                                                                                          | 329   |
| -   | die Beichtväter approbiren                                                                           | 250   |
|     | bie letten Willen vollziehen, f. Bermächtnisse.                                                      |       |
|     | Rechenschaft von den Verwaltern aller frommen                                                        |       |
|     | Orte fordern                                                                                         |       |
|     | auch von den Verwaltern zc. während d. Erledigung                                                    | •     |
| -   | und von den Visitatoren                                                                              | 280   |
|     | schlechten Notarien die Amtsausübung im Geistli=                                                     |       |
|     | chen untersagen                                                                                      | 228   |
|     | in Beneficien des Schuprechtes einsetzen, siehe:                                                     |       |
|     | Schutzrecht.                                                                                         |       |
|     | ihnen nicht untergebene Sausfreunde weihen, und                                                      | 266   |
|     | wann                                                                                                 | 246   |
|     | die Ausübung der kleinern Weihen herstellen alles, mas die Seminarien betrifft, anordnen, und        | 252   |
|     | die Rechnungen darüber abnehmen . 254 u.                                                             | 257   |
| _   | Recht und Vollmacht über alles, was die Visitation                                                   | 241   |
|     | und Verbesserung betrifft, ausüben                                                                   | 288   |
|     | auch über die Protonotarien, und andere Befrente                                                     |       |
|     | nach vorausgegangenen Erwahnungen die Censuren                                                       | ~~,   |
| •   | ec. verhängen                                                                                        | 340   |
|     | die, wann daß sie als Bevollmächtigte des apostol.                                                   |       |
|     | Stuhles einschreiten, G. 38, 70, 71, 121,                                                            |       |
|     | 157, 201, 204, 205, 220, 223, 225, 226,                                                              |       |
|     | 228, 287, 288, 297, 319, 324, 352 unb                                                                | 358   |
|     | wann daß sie vorgerufen werden dürfen                                                                | 121   |
| -   | was für Zeugen gegen sie zuläßig                                                                     | 122   |
|     | wer ihre Streitsachen schlichte, s. Streitsa-                                                        |       |
|     | dy en.                                                                                               |       |
| حصة | durch wen ihre Nachlässigkeit zu ergänzen sep, siebe:                                                |       |
| _   | Metropolit u. Provinzialconc.                                                                        | 71-   |
|     | wann und wie ihnen ein Roadjutor zu geben sem ihre Strafe, wenn sie sich nicht geseslich konsekriren | 347   |
|     | lassen                                                                                               | 242   |
|     | wenn sie nicht anwesend sind, s. Abwesend.                                                           | 474   |
|     | for much amorations found   10 as a sa s 1 a st as                                                   |       |

#### Alphabetisches Sachverzeichnis. 45 i Geite Bischofe, die, ihre Strafe, wenn sie das, mas das Geminarium betrifft, vernachlässigen 257 wenn sie etwas für die Visitation annehmen 281 wenn sie nicht beym Provingialconcilium erschei. nen 270 wenn sie sich des Konkubinats verschulden 359 - ältere, siehe: Aelterer Bischof. Metropolitan= siebe: Metropoliten. Litular- siebe: Titularbischofe. Bisch ofen, den, ist nicht erlaubt, in der Dioces eines Andern die Pontifikalien auszuüben. G. 72 u. 155 und nicht fr. Untergebene zu weihen, ebenda und 245 — und nicht, solche zu bestrafen 161 - und nicht, die Verwandten zu bereichern 337 - und nicht, mehrerlen Dinge ohne den Rath bes Rapitels und der Chorrherrn ju thun, siebe die Borte: Rapitel u. Chorberrn. Blutsvermandte, siehe: Bermandte. Brevier, deffen Verbesserung, wird an den Pabst gewiesen 369 Brüder, die, des St. Johanniter-Ordens, siehe: 3 ohanniter orden. Bruberschaften, die, sollen visitirt merben 227 Bücher, bl. kanonische, welche dafür anerkannt sind 24 über bl. Gegenstände, wie fie berauszugeben 27 Siehe auch: Ochriften, bl. verbothene, ihr Verzeichniß wird an den Pabst ge-308 wiesen . die von diesem genehmigten 10 Regeln darüber 403 Bulle der Ansagung von Paul des III. 1 der Bevollmächtigung jur Versetung 90 der Wiederaufnahme des Concil. v. Julius dem III. 98 - der Feper des Conciliums von Pius dem IV. 175 der Bestätigung desselben 377 über den Zeitanfang der Berbindlichkeit ber Beschlüsse bes Conciliums . 385 über die Gidesform des Glaubensbetenntniffes 302 über die Anordnung von acht Kardinälen zur Voll-Liehung des Conciliums 388 • • • • über die Burückrufung der Privilegien, Befrepun-**3QB** Bund, alter und neuer, was benbe für Bucher entbalten 24 **H**, 25

|                                                          | Seite          |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Bürgerliche Streitsachen, wie baben einzuschrei-         |                |
| ten                                                      | 88             |
| - wie sie zu vollziehen sepen                            | 341            |
| Giehe auch: Kriminalsachen und Streitsach.               |                |
| Busse, die, mas sie sen, daß sie ein Sakrament ift,      |                |
| und vor Christus fein Saframent war, und es              |                |
| auch jest vor der Laufe nicht ist . S. 127 u.            | 146            |
| — ist von ber Laufe verschieden, und wird von den        |                |
| Wätern eine mubevolle Taufe genannt, und                 |                |
| heißt das zwepte Brett nach dem Schiffbruche             | •              |
| ©. 129, 147 u.                                           | •              |
| - was sie enthalte, ebenda und E. 130, 131, 132 u.       | 133            |
| - von wem, wann und warum sie eingesett sep,             | _              |
| G. 127, 140 u.                                           |                |
| — worin ihre Form bestehe                                | 130            |
| — welches ihr Nuken u. ihre Theile sepen, ebenda und     |                |
| — ihre Nothwendigkeit                                    | 148            |
| - ihre Frucht und ihre Wirkung 2c. S. 129, 130,          |                |
| - 130 u.                                                 |                |
| - ihr Verwalter                                          | 150            |
| Siehe auch: Beicht und Genugthuung.                      |                |
| - die öffentliche, wann daß sie aufzulegen sen, und daß  | - 06           |
| der Bischof sie umändern könne                           | 286            |
|                                                          |                |
| <b>&amp;</b>                                             |                |
| <b>C.</b>                                                |                |
| Canon, der, der hl. Meffe, woraus er bestebe, und        |                |
| was er enthalte                                          | 216            |
| Canones, die, muffen von Allen ohne Unterschied be-      | -10            |
| obachtet werden                                          | 364            |
| - bie der Apostel, werden vom bl. Rirchenr. citirt .     | 337            |
| - die, über die Ehrbarkeit und die Sitten zc. der Beift- |                |
| lichen werden erneuert                                   | 220            |
| - so auch die über die bischöfl. Burde                   | 361            |
| - so auch die, welche die Immunitat und Fregheit ber     |                |
| kirchl. Personen betreffen                               | 364            |
| Canonisch en Bücher, Die, siehe: Bücher.                 | ~ <del>-</del> |
| Capitel, das, siehe: Kapitel.                            |                |
| Capuziner, siehe: Kapuziner.                             |                |
| Carthago, das Concilium von, wird citirt                 | 337            |
| Catechese, siehe: Unterricht u. Unterweis.               | •              |
| Catechismus, der                                         | <b>368</b>     |

|          | <b>Q</b>                                                 | beite.      |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Ca       | thedralkirche, siehe: Rathedralkirche.                   |             |
|          | libat, ber, siebe: Chelosigteit.                         |             |
|          | nsuren, wann daß sie vom kompetenten Richter ver-        |             |
|          | hangt werden durfen 340 u.                               | 341         |
|          | (Siehe auch Ertemmunikation)                             | 041         |
|          |                                                          |             |
|          | die vom Bischofe publizirten müssen auch von den         | 706         |
| e .      | Ordensgeistlichen beobachter werden                      | 320         |
| G &      | remonien, die, bey der hl. Messefener, warum sie         |             |
|          | angeordnet sepen                                         | _           |
| -        | mussen beobachtet werden                                 | 219         |
|          | die, ben d. hl. Weihe dürfen nicht verworfen werden      | 230         |
| -        | so auch nicht ben der Ebe                                | 260         |
| <u> </u> | so auch nicht die ben der Verwaltung der hl. Satra-      |             |
|          | mente                                                    | 76          |
| Ch       | arakter, mas er sen, und durch mas für bl. Ca=           |             |
| •        | framente er eingeprägt, und daß er nicht getilgt         |             |
|          | werben fonne                                             |             |
| C 5      | orherrn, wer dazu ermählt werden foll. S. 200 u.         |             |
|          | in wiefern sie keine Stimme im Rapitel haben .           |             |
|          | daß sie die erforderlichen Weihen haben muffen, und      |             |
|          |                                                          | 201         |
|          | und wie ihr zu geringes Einkommen verbessert werden      |             |
|          | moge                                                     | _           |
|          | die, beißen der Rath der Kirchen, wie ihr Bandel         | <b>29</b> 7 |
|          |                                                          |             |
|          | beschaffen senn soll, und welches ihre vorzügliche       | 007         |
|          | sten Pflichten sepen S. 290, 291 u.                      | 293         |
| -        | sind zur Unwesenheit verbunden, und in wie fern,         |             |
|          | siehe: Unwesend und Abwesend.                            |             |
|          | mussen übrigens ihre Verbindlichkeiten durch sich selbst |             |
|          | erfüllen                                                 | 293         |
|          | muffen vor dem Bischofe und d. Kapitel das Glau-         |             |
|          | bensbekenntniß ablegen                                   | 291         |
| -        | muffen ben der Ertheilung der hl. Weihen gegenwär-       | _           |
|          | tig senn                                                 | 245         |
| -        | können und follen vom Bischofe zurecht gewiesen          |             |
|          | merden                                                   | 344         |
|          | (Giehe übrigens: Burechtweisung.)                        |             |
|          | zwen, muffen zugezogen werben ben ber Bekanntma-         |             |
|          | djung der Ablässe.                                       | 207         |
|          | ben der Errichtung des geiftl. Seminars                  | 255         |
|          | ben der Ubnahme der Rechnungen daruber                   | 257         |
|          | benm Einschreiten gegen Personen ber Kathebralkir-       | ~~ `        |
| _        | chen, und in wie fern                                    | 745         |
|          | went and in the letter                                   | <b>970</b>  |

|      | ري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eite       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Cbo  | rherru, zwen, muffen zugezogen werden ben ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>348</b> |
|      | (Giebe das Uebrige ben: Rapitel.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | die regulirten, können in einen andern Orden ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| •    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164        |
| Cho  | rherrnpfründen 2c., die, an wen sie verge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|      | ben werden sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202        |
|      | (Giebe auch: Stiftspfr. und Würden.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Chr  | isam, der heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80         |
|      | risten, wie ihr Wandel und ihre Werke seyn sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •,   | len                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53         |
| -    | alle, wann daß sie jum Empfang ber b. Kommu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115        |
| C.h. | ristus ist das wahre Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19         |
|      | die Sonne der Gerechtigkeit, und der Urheber un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -7         |
|      | fers Glaubens und unser Versohner, und ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|      | Bätern verheißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49         |
|      | ift unser Erlöser, die Quelle bes ewigen Beils, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -14        |
| •    | aller Gerechtigkeit, und unser Gesetgeber G. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|      | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63         |
| •    | der zwente Adam, und unser Heiland, und einzige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UJ         |
| •    | Erlöser und Mittler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>319</b> |
| _    | ber Urheber der Beiligkeit, und der hohe Priester nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 012        |
|      | der Ordnung Melchisedechet . S. 107 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200        |
| •    | das Saupt für die Glieder, die Rebe für die Reb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Loy        |
| •    | schosse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57         |
| •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196.       |
|      | der Grifter und Vollender der bl. Sakramente 74 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| _    | er ist für Alle gestorben, und zwar zu unferm Beile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400        |
| • •  | und unserer Erlösung sich opfernd S. 42, 112,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|      | 200 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )<br>}11   |
| -    | er verdiente uns die Rechtfertigung, siehe: Recht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|      | fertigung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| •    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182        |
|      | ift im bl. Saframente bes Altars gegenwärtig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · 0~.      |
|      | und wird da gang unter jeder Gestalt genoffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|      | und ihm gebührt in demfelben Unbethung, fiebe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|      | Altarbsakrament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | in ibm haben wir Erlösung und Verzeihung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42         |
| -    | wer' ihn liebt, haltet sein Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51         |
|      | seine bl. Unkunft, und ihr Gnadenwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41         |
| -    | sein Verdienst, siebe: Verdienste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 4        |
|      | 1. Andrew Company of the property of the prope |            |

|                                                     | Seite. |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Chriftus, sein Bepfpiel im Faften und Gebeth .      | 103    |
| - seine Gottheit, siebe: Gottheit.                  |        |
| - seine Liebe ju uns                                | u. 46  |
| Civilsachen, siehe: Bürgerliche.                    |        |
| Clugny, siebe: Rlugny.                              |        |
| Coadjutor, siehe: Roadjutor.                        | •      |
| Commende, siebe: Kommende.                          |        |
| Concilien, ihr Rugen                                | ı. 278 |
| - Provinzial-, siebe: Provinzialconcilien.          |        |
| Concilium, es anzusagen, kommt bem Pabste zu        |        |
| S. 99 u                                             |        |
| - wer ihm beywohnen muffe, und wie die nicht Er-    |        |
| scheinenden zu bestrafen sepen . S. 99,             |        |
| 178, 278 1                                          |        |
| - was in dem Versammelten für eine Lebensweise zu   |        |
| beobachten sen                                      | u. 20  |
| - das von Trient, dessen Anfang                     | 16     |
| Dessen Fortsetzung                                  | 101    |
| beffen Feper unter Pius IV.                         | 181    |
| — — - bessen vorzügliche Absicht.                   |        |
| beffen Ursachen, warum es                           |        |
| versammelt wurde S. 16,                             |        |
| 21, 73, 102, 172, 181,                              | _      |
| 182, 208, 99, 174 u                                 | . 369  |
| — — — bessen Beschlüsse sollen von                  |        |
| Ullen angenommen werden                             | 338    |
| — sind vom Pabste zu bestätigen                     | 371    |
| - und werden bestätiget                             | 375    |
| - seine Bestätigungsbulle vom Pius dem IV.          | 377    |
| — wie viele Bater ibm bengewohnt                    | 374    |
| Consekration, siebe: Konsekration.                  |        |
| Consistorium, siehe: Konsistorium.                  |        |
| Constanzer-Concilium wird zitirt                    | 171    |
|                                                     |        |
| <b>D.</b>                                           |        |
| Manna binnen a bin ban Maistidean ' mia sta aastdan |        |
| Degradirung, die, der Geistlichen, wie sie gesche-  | 120    |
| Deutschland war einst eine in der wahren Religion   | 120    |
| Sings madifakanda Maanina                           | 00     |
| Reiner nachstehende Proving                         | 99     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •             | 102    |
| - Protestanten, siehe: Protestanten.                |        |
| - Accelemnant lands . Least lander                  |        |

|                                                          | Beite. |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Diakonen, ihre Einsekung, und die Meldung von ih=        | •      |
| nen in den hl. Schriften                                 | 232    |
| - ihr erforderliches Alter und ihre Burdigfeit .         | 248    |
| - ihre fonst erforderlichen Eigenschaften, und ihre Ber- | •      |
| bindlichkeit                                             | 249    |
|                                                          | 19     |
| - und Freunde Gottes, mer es fen . G. 46                 | u. 51  |
| Dienst, ber, in ber Rirche, wie er erfüllt werden foll,  |        |
| und wer ihn vorzuschreiben habe . S. 224 u               | . 293  |
| Dienstverahrung Christi, siehe: Anbethung.               | •      |
| Dimissorialbriefe, wer sie ertheilen und nicht           | )<br>? |
| erthoilen darf, und daß jones unentgeltlich ge-          |        |
| schehe                                                   | u. 247 |
| Diocefen, die, sind mit gutem Rechte ausgeschieden       | 162    |
| - von wem, und wie fie visitirt werden, siehe: Bisi=     |        |
| tation und Visitiren.                                    |        |
| Diocefanspnode, waun sie gehalten werden, und            |        |
| wer ihr beywohnen foll S. 278 u                          | •      |
| — was daselbst verhandelt werden soll, ebenda und        |        |
| <b>②.</b> 342, 353, 305 €                                |        |
| Difpenfationen, die, follen, außer der Rom. Kuria,       |        |
| an die Ordinarien gewiesen werden                        | 225    |
| - wie und wann daß sie über Verschiedenes zu erthei=     |        |
| kn sind 6. 225, 161, 270, 284, 342 1                     |        |
| - in Gnadensachen, wann daß sie ihre Wirksamken          | _      |
| erlangen könns                                           | u. 302 |
| (Siehe auch: Gnaden fach en.)                            |        |
| - zur Richtanwesenheit, mann sie gültig fenen .          | 70     |
| - jur Beibe : Beförderung und nicht Beförderung          | 87     |
| — jum Besite mehrerer Kuratheneficien muffen vorge       |        |
| wiesen werden                                            | 83     |
| — über Verebelichung                                     |        |
| - über Irregularitäten                                   |        |
| — über unvorsetlichen Todschlag                          | 161    |
| Doctor der Gottesgelehrtheit zc. ober Licentiat uni      | )      |
| Magister, wer es senn soll. S. 222, 258                  |        |
| 290, 287, 298 t                                          |        |
| Doctoren, die, der Universitäten, mas sie zu thun und    |        |
| versprechen sollen                                       | 339    |
| Prucker, die, ihre Beschränfung                          | 27     |
| Duell, der, siehe: Zwenkampf.                            |        |

# . **E.**

|             |            |              |               |        |               |               |              | ගු       | eite.               |
|-------------|------------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------------|
| Che         | , die, ist | ein großes   | <b>Gafra</b>  | ment,  | von           | Chris         | us ei        | n=       |                     |
| <b>,</b> •  |            | an Gnade     |               |        |               |               |              |          |                     |
|             |            |              |               |        | •             | _             | . 260        |          | 261                 |
|             | ist unaufl | öslich, eber | iba, u        | nd au  | ф             |               | -            | -        | 263                 |
|             |            | eilige Gachi |               |        |               |               |              | •        |                     |
|             |            | se nur mit   |               |        |               |               |              |          | <b>~</b> , •        |
| •           |            | aud) mit be  |               |        |               |               |              |          | -                   |
|             | _          | mung der C   |               | -      | -             | •             |              |          |                     |
|             |            | en, im Un    |               |        |               |               |              |          |                     |
|             | frage      | und Einsegi  | geneget       | oel .  | anan          | Mean          | ect ca       | i 00     |                     |
| •           |            |              |               |        |               |               |              |          |                     |
|             |            | wart zwepe   |               |        |               |               |              |          |                     |
|             |            | htung der    | -             |        |               |               |              |          | 266                 |
|             |            | werden so    |               |        |               |               |              |          |                     |
| -           |            | indere .     |               |        |               |               |              |          | 270                 |
|             | wann jie   | getrennt n   | erde          | 9. 2   | 02, 20        | 03, 2         |              |          |                     |
|             |            | ~            | • . •         |        |               |               |              | _        | 270                 |
| -           |            | Frenheit ni  |               |        |               |               |              |          | 273                 |
| <del></del> | •          | vegen vieler |               | -      |               | •             | _            |          |                     |
|             |            | nwehnung     |               |        |               |               |              |          | 203                 |
|             | daß sie    | Herumschm    | eifende       | n nid  | ht leic       | the gi        | ugegel       | en       |                     |
|             |            | i darf .     | •             | •      | •             | •             | •            | •        | 271                 |
| -           | daß ihre   | fenerliche S | Begehu        | ng zu  | gewis         | fen Z         | eiten v      | er=      |                     |
|             | bothen     |              | •             |        | •             | . (           | <b>છ.</b> 26 | 4 u      | . 273               |
| -           | daß die    | Beschlusse   | über          | sie so | Uen 1         | publiz        | irt w        | er:      |                     |
|             | den        | • •          | •             | •      | •             | •             | •            | •        | 267                 |
| <del></del> | die beiml  | iche, wurd   | e von         | der Ri | rche f        | fets 1        | perbot       | ben      | •                   |
|             | •          | erabscheut   | •             | •      | •             | •             | •            | •        | 265                 |
| Eb          |            | r, ibre Ø1   | rafe          | •      | •             | •             | •            | •        | 272                 |
|             |            | trennt die   |               | dit    | •             | •             |              | •        | 263                 |
|             |            | , sollen vo  |               |        | ebalte        | n we          | rben         | •        | 207                 |
|             |            | nisse, sie   |               |        |               |               |              | 111=     |                     |
| ~ ,         | dere       |              | <b>90 000</b> | , ,    | , - ,         |               |              | • ••     |                     |
| G h         |            | eit, die,    | mirh h        | om Gl  | iest and      | he mai        | raelna       | ett      | 264                 |
|             |            | ciebe oben   |               | •      | he le'm to    |               | همهره.       |          | 204                 |
|             | •          | , streitige, | •             |        | h #:          | -Ai           | Seide        | •••      | 264                 |
| e y         |            |              |               |        | <i>0</i> , 11 | i,uyi.        | Stuy         |          | 307                 |
| •           |            | pt vor bie   |               |        | •             | •             | •            | •        |                     |
| رد د<br>د   |            | red)t der U  |               |        | _ '           | •             | •            | •        | 307<br>2 <b>6</b> 3 |
| •           | -          | ing, vom     | •             |        |               | •<br>64 - M - | ,            | <b>L</b> |                     |
|             | •          | n d. Glauk   |               |        | • •           | _             | _            | _        | 392                 |
| ÉÌ          | •          | blosigte.    | IE, QI        | e, den | Der           | Dir s         | ncelle       | lon      | ~                   |
| •           | gettigt    | werden.      | •,            | 4,     | •             | •,            | •            | ٩,       | 218                 |

|                                                                                                 | Seite.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chrlos, auf immer find Duellanten, und ihre Bebut-                                              |             |
| fen                                                                                             | <b>3</b> 63 |
| Einkunfte, wer sie nicht mit gutem Gewiffen behal-                                              |             |
| ten dürfe                                                                                       | 240         |
| — ihre Beschlagnahme, siehe: Beschlagnahme.                                                     |             |
| - die der Kirchen und frommen Orte, siehe: Kir-                                                 |             |
| dengüter.                                                                                       |             |
| Einsetzung, die, in Beneficien des Schuprechtes 26. siehe: Schutzrecht und Beneficien.          |             |
| — die jeglicher Sakramente, siehe die Rubriken eines                                            |             |
| jeden, als: Laufe, Firmung 2c.                                                                  |             |
| Einschreiten, bas, mann es nichtig sen . 220 u.                                                 | 306         |
| Einwilligung, die frepe, zur Ebe, auch die der                                                  | , 000       |
| Eltern, siebe: Ebe.                                                                             |             |
| Empfängniß, die unbeflecte, ber göttlichen Mutter                                               |             |
| Jungfrau Maria                                                                                  | 32          |
| Enthaltsamteit, die der Diakonen u. Subdiakon.                                                  | -249        |
| Erbgut, väterliches, wie daß die Besiter von solchem                                            |             |
| geweiht, und wann sie es dann veräußern dürfen,                                                 |             |
| und nid)t                                                                                       | 199         |
| Erbleben, Lebngüter, wann daß sie an ihre unmit-                                                | -4-         |
| telbaren Herrn zurückfallen                                                                     | 363         |
| — firdsliche, dessen Usurpatoren sind exkommunizirt.                                            | 229         |
| Erbsünde, die Lehre davon, die Canones darüber,                                                 | 70          |
| und wie sie gehoben werbe . S. 28, 29 u. Erblich e Nachfolge auf Beneficien ist verbothen       | 30<br>340   |
| Erklärung der bl. Schriften gegen den Sinn der                                                  | 340         |
| Rirche und bl. Bater ist strenge verbothen                                                      | 26          |
| Erkundigung, Erforschung über bie Gitten zc.                                                    |             |
| eines zum Bischofe zc. zu Erwählenden, wie sie                                                  |             |
| geschehen soll                                                                                  | 277         |
| Erlaubniß zum Predigen soll unentgeltlich ertheilt                                              |             |
| werden                                                                                          | 38          |
| - zur Abwesenheit, von wem ste zu prüfen, und zu                                                |             |
| geben sep                                                                                       | 239         |
| Erlaubnisse zur Verehelichung x. siehe: Dispen-                                                 |             |
| fationen.                                                                                       |             |
| Frmahnungen, zweymalige, wann baß sie voraus-                                                   | 75-         |
| gehen müssen                                                                                    | _           |
| follen auch an Erkommunizirte Statt haben . Ernannte, auf Beneficien, durfen nicht ohne Prüfung | 341         |
| admittirt werden                                                                                | 88          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                           | 164         |
| 🗠 🖰 - Line mak asam sakalahalai aar Dollasan sasalada 👚 👚 🙃                                     |             |

**F.** 

|                                                         | Geite      |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Fälle, ihre Vorbehaltung, fiehe: Vorbehaltung           | _          |
| Fasten, das,                                            | 367        |
| — wurde den Vätern des Conciliums anbefohlen .          | 103        |
| Fastenzeit, die 40tägige, mährend ihr zu beichten       | _          |
| ist löblich                                             | 130        |
| - mährend ihr soll öfter geprediget werden              | 283        |
| Fegfeuer, das,                                          |            |
| Fehlende, wie sie zurecht zu weisen, siehe: Burecht     | 310        |
| weisung.                                                | •          |
| - follen, im Falle der Einziehung, an einem geziemen-   | <b>k</b>   |
| den Orte verwahrt werden                                | 345        |
| Fest, das, des Fronleichnams U. H. J. Chr. 109 1        |            |
| Feste, Festtage, der Beiligen, ihre Feper 312           |            |
| - an ihnen soll das Wolk die Kirche be:                 |            |
| suchen                                                  |            |
| (Giehe auch: Sonntage.)                                 |            |
| Feste, die der Dioces, muffen auch die Ordensgeistl.    | •          |
| halten                                                  | 326        |
| Festtägen, an den höhern, dürfen die Hirten nicht       | t          |
| abwesend senn                                           | 240        |
| Feudalgüter, Lehngüter, siehe: Erblehen.                |            |
| Feper der Messe, siehe: Messe.                          |            |
| - der Hochzeiten, u. wann sie verbothen, s. Che.        | 0.0        |
| Firmung, die hl., ist ein hl. Sakrament                 | 80         |
| — wer ihr Verwalter sen                                 | _          |
| — prägt einen Charakter ein                             | . 75<br>-  |
| lid) sep                                                | 243        |
| - zwischen wem sie geistl. Verwandtschaft erzeuge       | <b>268</b> |
| Blucht, die, wenn sie ben Eingeklagten zu fürchten ift, |            |
| was zu thun sen                                         | 345        |
| Form, die erfordert., jur Verehelichung. S. 265 u       | ,          |
| - jur Beförderung ber Bisch. u. Kardin. 275, 276 1      |            |
| - jur Genehmigung ber rechtmäßigen Ursachen für bie     |            |
| Abwesenheit                                             | 239        |
| Fremde, herumziehende Geistliche, siehe: Geistli-       |            |
| de, herumz.                                             |            |
| Fragen, unnüte und schwietige, sollen von den           |            |
| Volksvorträgen ausgeschlossen werden . 286 u            |            |
| Freyer Wille                                            | 41         |

Alphabetisches Sachverzeichnis.

## Aphabetisches Sachverzeichnis.

|               |                                                    | ×.:    |
|---------------|----------------------------------------------------|--------|
| Ø.            | haltaustheilungen, bie täglichen, wie fie zu       | Seite. |
| •             |                                                    | 907    |
|               | und wie sie einzuführen und zu vertheilen sepen    | 297    |
|               | S. 200 u.                                          | 002    |
|               | und wer sie empfangen könne, und nicht. S. 201,    | 143    |
|               | 223 u.                                             | 204    |
| OB.           | heimnig, das, der Ankunft Christi                  | 41     |
|               | beimnisse unserer Erlöfung, in Gemalben barge-     | 41     |
|               | stellt, siehe: Gemälde.                            |        |
| _             | des Leibes und Blutes Unsers B. J. Chr., wir wir   |        |
|               | sie glauben sollen                                 | 112    |
| (S) &         | horsam soll ber Rom. Kirche geleistet werben       | 201    |
| _             | und dem Rom. Pabste                                | 338    |
|               |                                                    | 154    |
|               | deffen Gelübde                                     | 216    |
| $\overline{}$ | entschuktigt die Abwesenheit                       | 238    |
| Gi.           |                                                    |        |
| <b>Q</b> .    | ist, der heilige, dessen Wirken S. 47, 44 u.       | 53     |
| <b>9</b> 6    | istlichen, die, sind zum Antheile bes herrn be-    | 00.    |
|               | rufen                                              | 221    |
|               | was sie meiden sollen, und wie von großem Ge-      |        |
|               | wichte ihr Benspiel und Wandel sen S. 22f;         |        |
|               | . 293, 336 ti.                                     | 357    |
| -             | wann, daß sie sich bes Gerichtshofprivilegiums er- |        |
|               |                                                    | 244    |
|               | ibre Enthaltsamkeit                                | 357    |
| -             | ihre Kleidung und Saltung, wie sie beschaffen senn | - 4 -  |
|               | foll                                               | 100    |
| •             | und wie ihr Betragen, Einhergang, Reben et. und    | =      |
|               | Wantel O. 220, 221, 163, 336 n.                    | 337    |
|               | die, auch die befrenten, konnen von den Bischbfen  |        |
|               | gurechtgewiesen werden, siehe: Burechtwei-         |        |
|               | fung.                                              |        |
| <u></u>       | sind, im Falle, geziemend aufzubewahren            | 345    |
| •             | dürfen sich nicht verehelichen                     | 203    |
|               | sollen nicht betteln geben, und wie bagegen zu     | _      |
|               | forgen                                             | 199    |
| -             | wodurch sie ihre Würdigkeit an Tag legen sollett . | 248    |
| ·             | ihre Bestrafung, wenn sie ärgerlich wandeln S. 203 | •      |
|               | w.                                                 | 357    |
| <u>-</u>      | und wenn sie Rirchengüter ufetrpiren               | 230    |
|               | ihre Degradirung                                   | 120    |
| ===           | ihre Immunitäten und Privilegien, wie daß sie er-  |        |
|               | neuert werden                                      | 364    |

(Siebe auch: Rechtfertigung.)

Gerechtigkeit, die empfangene, wie sie vermehrt

merbe

64

**6.** 49 u. 64

|                                                                       | Beite.        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gerechtigkeit Gottes, die, wird uns durch Christi                     |               |
| Verdienst eingegossen                                                 | 57            |
| Gericht Gottes, das, soll jeder stets vor Augen halten                | _             |
| Gerichts barkeit, die, der Ordinarien                                 | 300           |
| (Giebe übrigens: Ordinarien u. Bisch.)                                |               |
| bie, der Kapitel, siebe: Kapitel.                                     |               |
| - die der Schirmberrn, siehe: Schirmberr.                             |               |
| Gerichtsbarkeiten, kirchl., durfen nicht vermiethet                   |               |
| merden.                                                               | 355           |
| Gerichtshof, geistlicher, wer sich seines Privilegiums                | ~             |
| erfreue.                                                              | 244           |
| - dessen Gegenstände gehören in erster Instanz vor die                | <i>ć</i>      |
| Ordinarien .                                                          | 306           |
| Gesandte', die, von der Seite, und die Muntien,                       | ·             |
| was sie zu hindern nicht befugt sepen                                 | 307           |
| — wie sie ben Uppellationen zc. einschreiten sollen .                 | 220           |
| Gesang, wer ihn in der Kirche anzuordnen 2c. und                      | 0 .r <b>g</b> |
| ihm obzuliegen habe                                                   | 295           |
| - daß alles Schlüpfrige daben musse vermieden wer-                    | 040           |
| den                                                                   | 219           |
| Geschäfte, weltliche, sollen die Geistlichen meiden.                  | 221           |
| Geschenke dürfen von den Visitatoren zc. keine ange-<br>nommen werden | 00:           |
| Geschichten ber Erlösung 2c. in Gemälden, siehe:                      | 281           |
| Gemälde.                                                              |               |
| Gesellschaft Jesu, ihre Genehmigung                                   | 328           |
| Geset Moses, das, ift unvermögend jur Rechtfertig.                    |               |
| Gesetzgeber, unser, ist Christus, siebe: Christus,                    |               |
| Getaufte, siehe: Laufe und Läuflinge.                                 | ,             |
| Gewalt, die, der Bischöfe zc. und Priester zc.                        | ,             |
| siehe: Bischöfe und Priester.                                         | •             |
| Gewalt, die weltliche, ihre Ohnmacht für die priester-                |               |
| lide Gendung                                                          | 234           |
| (Im übrigen siehe: Fürsten.)                                          |               |
| Geweihten, die, muffen ihren Rirchen dienen G. 224,                   |               |
| 238, 240, 250 u.                                                      | 251           |
| (Giebe übrigens: Priester.)                                           | ,             |
| - ohne Erlaubniß des eigenen Bischofs, wie sie zu be-                 |               |
| strafen sepen                                                         | 1. 247        |
| - mahrend der Erledigung d. bischoff. Stubles G. 72 p                 |               |
| - angeblichen, oder Gesendeten durch blos weltliche                   |               |
| Macht sind Diebe und Räuber . G. 234 u                                | . 285         |
| (Siehe übrigens Weihe u. Priester.)                                   | _             |
|                                                                       | CR -          |

| •                                            |              | _               | • .         |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
|                                              |              | ග               | eite.       |
| Gewinn, schändlicher, foll verbothen u. abge |              | -               |             |
| ben                                          | , 314, 3(    | 7 u.            | 207         |
| Gewohnheit, fiehe: Uebung.                   | , ,          |                 |             |
| Glaube, ber, ift der Unfang des Beils, und   | die M        | ur=             |             |
| gel ber Rechtfertigung                       |              | •               | 48          |
| - was er allein sep, warum er ohne Wert      |              | en .            |             |
| und daß er die Hoffnung und Liebe            | in lich      | '               |             |
|                                              |              |                 | 6.          |
| einigen müffe                                | . 4 ( ) 4 y  | , 31 U          | ·VI         |
| - ift allein keine genugsame Vorbereitung zu | • •          | ang             |             |
| des hl. Altarssakraments                     |              | •               | 115         |
| - gewährt ohne Buffe teine Gundenvergeb      |              |                 | 137         |
| - seine Rraft und seine Wirkung              | <b>6.22</b>  | , 44 u          | . 48        |
| ' (Bergleiche auch Gis. 6. die gang          | e Lehre      | non             |             |
| der Rechtfertigung.)                         |              |                 |             |
| Glauben an die Gebeimniffe des histen        | Altarbsa     | tra•            |             |
| ments, siehe: Gebeimnisse.                   | ·            |                 | •           |
| - deffen Unfangsgründe, von wem fie gu le    | ebren        | •               | 283         |
| Glaubensbefenntniß, bas, mer es aust         |              |                 |             |
|                                              | 276,2        |                 | 302         |
| Die Bulle barüber                            |              | <b>y</b>        | 302         |
| Glau Sens symbolum, das,                     | •            | •               | 22          |
| Onabe, die, Gottes, fommt uns zuvor          | Ø. 43        | ς. Δ <b>8</b> 1 | 1.61        |
| - ift nicht aus den Werken                   | <b>O.</b> 40 |                 | 48          |
| - wird durch die Sünde verloren .            | •            | •               | 55          |
|                                              | •            | •               | 49          |
| - kann nicht absolut gewiß erkannt werden    | •            | •               |             |
| - ist feine blofie Gunst Gottes              | 44           | •               | 01          |
| — wird durch die bl. Saframente mitgethei    |              | • •             | 75          |
| Gnade der Rechtfertigung, siehe: R           | e do e Le    | rti             |             |
| gung.                                        |              |                 |             |
| Onaben auf Ledigfallendes sind aufgehoben    | •            | •               | 305         |
| - und Gnadensadzen, berer Erschlich be       |              |                 |             |
| Bischof, und wann daß fie ihre Wir           | tsamfeit     | er=             |             |
| langen                                       |              |                 | , 225       |
| (Giebe übrigens : Difpenfatie                | on u. J      | ris (           | •           |
| vilegien.)                                   | _            |                 |             |
| Gott, ift ber Barer ber Barmbergigkeit .     | •            | •               | 41          |
| - ber Eine Urheber des alten und neuen       | Bundes       |                 | 24          |
| - befiehlt nicht Unmögliches                 |              | ,<br>•          | 50          |
| - wirkt das Wollen und Nollbringen           |              | • -             | 53          |
| - verläßt nicht, die ibn ni t verlaffen      | •            | •               | 51          |
| — läßt nicht über die Kräfte versucht werde  |              | nar-            | 71          |
|                                              |              |                 |             |
| enthält den Bittenden die Gabe der           | CHIVAIL      | I MIM3          | 263         |
| feit nicht                                   | •            | •               | <b>4U</b> J |

|                                                                               | Geite       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gottheit, die, U. H. J. C. im hl. Altarssakramen-                             | •           |
| te                                                                            |             |
| Gottes dien st, ihn zu halten, ift Lasterhaften et. un-                       | •           |
| tersagt                                                                       | 218         |
| Gottesbienst, dessen Besuchung in der Pfarrkirche                             | •           |
| siebe: Pfarrkirche.                                                           |             |
| Grabe, die, der Verwandtschaft und Schwägerschaft,                            | )           |
| siehe: Ehe, was sie hindere.                                                  |             |
| Grammatik, wo daß sie wenigstens gelehrt werden                               |             |
| foll                                                                          |             |
| Gregor X., deffen Berordnung über Beneficienbefate                            |             |
| gung ist citirt                                                               | 82          |
| Güter, kirchliche, siehe: Kirchengüter.                                       |             |
| — die der Movizen, siehe: Novizen.                                            |             |
| - und ihr Besit für Klostergeistliche, siehe: Orbens- geistliche und Klöster. | ŗ           |
| Gutes Bepspiel, siehe: Bepspiel, gutes.                                       |             |
| . Gymnasien, die, sollen einen Worleser ber beiligen                          | •           |
| Schriften haben                                                               | 35          |
|                                                                               | <b>J</b>    |
| <b>6</b>                                                                      |             |
|                                                                               |             |
| Sabit, ber, macht nicht den Monch                                             | 150         |
| - barf nach 5 Jahren nie mehr abgelegt, auch nicht                            | ;           |
| heimlich getragen werden                                                      | 331         |
| Saupt der Glieder, siehe: Christus.                                           |             |
| Baupter der Orden, siehe: Ordenshäupter.                                      |             |
| Bause Gottes, in dem, soll nichts Unordentliches senn .                       | 274         |
| — ihm geziemt Heiligkeit                                                      | 314         |
| Sausfreunde, die, der Bischbfe, wer sie senn sollen                           | _           |
| - wann, daß sie von diesen geweiht werden können .                            | 246         |
| - durfen von ihnen nicht aus den Kirchen Gutern be-                           | <b>44</b> - |
| reichert werden                                                               | 337         |
| Sausfreundschaft, die, der Kardinäle, befreyt nicht                           |             |
| von der Gerichtsbarkeit des Bischofs                                          | 289         |
| — in wie fern sie der Schirmbriefe theilhaftig mache                          | 159         |
| lichen, siehe: Bischöfe und Ordensgeist-                                      |             |
| liche.                                                                        |             |
| Beilige, das, sou heilig behandelt werden . 212 u                             | 976         |
| Beiligen, die, ihre Berehrung und Anrufung                                    | · • (T      |
| ©. 311, 312, 313, 212 u                                                       |             |
| — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | , 9 I D     |
| Beiligenbilder, siehe: Bilber.                                                | .210        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ø          | eite.                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Jahrgehalte, firchliche, wann, baß sie nicht verä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | -1100                                                     |
| gert werden dürfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 200                                                       |
| - was für Kirchen fie nicht auferlegt werden konnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 295                                                       |
| - wer sie nicht besißen könne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 35Q                                                       |
| - ihr Beptrag an die Geminarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | 257                                                       |
| Jesuiten, ihr Orden bleibt unverandert .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 328                                                       |
| Jesus, siebe: Christus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | : 1                                                       |
| Immunitat, fiehe: Rirchliche Frenheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                           |
| Indulte, wann sie nicht geltend sepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 301                                                       |
| - die, zur Abwesenheit sind aufgehoben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | 70                                                        |
| Siehe übrigens: Privilegien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          | 70                                                        |
| Interdicte, die, der Ordinarien, muffen auch !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vi.        |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ЛБ         | 706                                                       |
| Ordensgeistlichen beobachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • .        | 320                                                       |
| Siehe übrigens: Censuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                           |
| Johannes, der Läufer, seine Taufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | 77                                                        |
| Johanniter orden, St., von Berusalem, seine Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |                                                           |
| vilegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | _                                                         |
| Irregularitäten, wer barüber dispensiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          | 284                                                       |
| Irriehre, die, trennt nicht die Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -          | 262                                                       |
| — wer ihrer verdächtig sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          | 342                                                       |
| - wer von ihrer Schuld losspreche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •          | 285                                                       |
| Brrlebren, die verdammten, über die Sakrament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e .        |                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~,         |                                                           |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • ,        | -                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | 73                                                        |
| siebe bas Wort: Bann, Bannfluch die, ihre Schädlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | 73                                                        |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch die, ihre Schädlichkeit - ihre Bosartigkeit, und baß sie sammtlich in ben Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |                                                           |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in ben Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0</b> * | 338                                                       |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  5.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | o-<br>9 u. | 338                                                       |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  — die, ihre Schädlichkeit  — ihre Bösartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr<br>vinzial=Concilien verdammt werden sollen  — sind alle mit dem Bannfluche belegt  Srrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | o-<br>9 u. | <b>338</b> 374                                            |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  — die, ihre Schädlichkeit  — ihre Bosartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  — sind alle mit dem Bannfluche belegt  Srrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  S. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o-<br>9 u. | 338<br>374<br>184                                         |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  — die, ihre Schädlichkeit  — ihre Bosartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  — sind alle mit dem Bannfluche belegt  Srrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  S. 166  — werden Neuerer genannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 u.       | 338<br>374<br>184<br>142                                  |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch.  — die, ihre Schädlichkeit  — ihre Bosartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Prvinzial=Concilien verdammt werden sollen  — sind alle mit dem Bannfluche belegt  Srrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  — werden Neuerer genannt  — führen Zügellosigkeit des Fleisches ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | or<br>gu.  | 338<br>374<br>184                                         |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  find alle mit dem Bannfluche belegt S. 36.  Ir lehrer, die, werden zum Concilium eingelade  merden Neuerer genannt  führen Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | or<br>gu.  | 338<br>374<br>184<br>142                                  |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  3 rrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  en werden Neuerer genannt  führen Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bannfluch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | or<br>gu.  | 338<br>374<br>184<br>142<br>201                           |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  Trlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  en werden Neuerer genannt  merden Jügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bannfluch.  die, ihre große Röswilligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | or<br>gu.  | 338<br>374<br>184<br>142<br>261                           |
| sie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  Trlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  enteren Neuerer genannt  werden Rügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch.  bie, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | o          | 338<br>374<br>184<br>142<br>201                           |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  Trlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  en werden Neuerer genannt  merden Jügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bannfluch.  die, ihre große Röswilligkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | o          | 338<br>374<br>184<br>142<br>261<br>369<br>48              |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sämmtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  Trlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  merden Jügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bannfluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  Juden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | o . u.     | 338<br>374<br>184<br>142<br>201<br>369<br>48              |
| fiebe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  find alle mit dem Bannfluche belegt S. 36.  Ir lehrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  führen Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bannfluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  Juden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | o u.       | 338<br>374<br>184<br>142<br>201<br>369<br>48              |
| fiebe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial=Concilien verdammt werden sollen  find alle mit dem Bannfluche belegt S. 36.  3 rrlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  führen Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  Juden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese  Zünglingsalter, das, ist zu Vergnügungen geneig daher wohl zu bewahren                                                                                                                                                                                                                                             |            | 338<br>374<br>184<br>142<br>201<br>369<br>48              |
| siehe das Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bösartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  singial-Concilien verdammt soncilium eingelade  The singial sollen Bannfluche belegt sollen  werden Neuerer genannt  werden Neuerer genannt  sügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  du en, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese  sünglingsalter, das, ist zu Vergnügungen geneig  daher wohl zu bewahren  Jung frau, die göttliche Mutter Maria, ist, wie d | o u.       | 338<br>374<br>184<br>142<br>201<br>369<br>48              |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  find alle mit dem Bannfluche belegt  strlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  werden Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  uden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese  zes  Jünglingsalter, das, ist zu Vergnügungen geneig  daher wohl zu bewahren  Jungfrau, die göttliche Mutter Maria, ist, wie d  Kurche dafür hält, von der Sünde frey gebli                                                                                                            | o u.       | 358<br>374<br>184<br>142<br>201<br>369<br>48<br>41<br>253 |
| fiehe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  find alle mit dem Bannfluche belegt  3.36.  Ir le hrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  führen Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  Juden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese  Jüng ling salter, das, ist zu Vergnügungen geneig  daher wohl zu bewahren  Jung frau, die göttliche Mutter Maria, ist, wie d  Riche dafür hält, von der Sünde frep gebli  ben                                                                                                                                      | o u.       | 358<br>374<br>184<br>142<br>261<br>369<br>48<br>41<br>253 |
| siehe bas Wort: Bann, Bannfluch.  bie, ihre Schädlichkeit  ihre Bosartigkeit, und daß sie sammtlich in den Pr vinzial-Concilien verdammt werden sollen  sind alle mit dem Bannfluche belegt  find alle mit dem Bannfluche belegt  strlehrer, die, werden zum Concilium eingelade  werden Neuerer genannt  werden Zügellosigkeit des Fleisches ein  werden ebenfalls alle mit dem Bannfluche belegt, sieh  Bann und Bann fluch.  die, ihre große Röswilligkeit  ihre eitle Zuversicht  uden, die, ihr Unvermögen vermittelst des Gese  zes  Jünglingsalter, das, ist zu Vergnügungen geneig  daher wohl zu bewahren  Jungfrau, die göttliche Mutter Maria, ist, wie d  Kurche dafür hält, von der Sünde frey gebli                                                                                                            | o u.       | 358<br>374<br>184<br>142<br>261<br>369<br>48<br>41<br>253 |

### Alphabetisches Sachverzeichnis-469 Geite. Bungfrauen, die Gott fich weihenden, fiebe: Rlofterfrauen und Madden. Jungfrauschaft, die, ift dem Chestand vorzuziehen R. Raifer, ber, und die Konige follen die firchlichen Guter 2c. bewahren und schüten 364 ihre Strafe, wenn sie sie usurpieren 220 und wenn sie Statte jum Zwenkampf einräumen 303 Rapitel, das, ju mas es während der Erledigung des . Ø. 275 u. 208 bisch. Stuhles verpflichtet ist wann es Dimissorialbriefe ertheilen durfe und nicht, und seine Strafe bagegen ©. 86 u. 247 daß seine abgeordneten Visitatoren, wo es das Nisitationsrecht besitt, vom Bischofe ju bestätigen 280 wer es zusammen rufe, die Stimmen erforsche, und darnady abschließe 345 deffen Rath muß der Bischof einholen ben ber Bahl des Vorlesers 20 35 bey der Bestimmung ber Weihen der Stiftsh. 201 ben Dingen des Gottesdienstes im Chore 2c. **293** ben Sadjen des Seminariums 255 ben Bergrößerung ju geringer Stiftspfrunden 297 ben Ersekung der örelich bestellten Richter 353 (Siehe hierüber auch: Chorherrn.) dessen Tischgehalt trägt zu den Seminar. mit bep **255**. deffen Gerichtsbarkeit, Gewalt, und Gütervermaltung bleibt ungeschwächt, und worin 345 die, ber Rathebralfirden, konnen von ben Bisch. visitirt z. werden, und wie und wann 6. 71 u. 344 muffen vor dem Ordinarius erscheinen 158 über mas sie dem Bischofe Rechenschaft ablegen, u. v. wem ihre Nachläffigfeit zu erganzen fen 200 wann ihre Privilegien nicht gelten Siebe übrigens: Chorberrn. Rapitel, die Generale, ihre Pflicht in Ermählung der Lehrer 2c. 35 in Bestellung der Prioren und Officialen 332

in Bollziehung frommer Stiftungen

in Bewahrung der flösterlichen Bucht

u. in Wollziehung der Beschl. üb. d. Klostergeistl.

342

316

|                                                                            | Seite.     |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Rapitel, bie, mit bem Mamen bes bl. Peter ober 30-                         |            |
| hannes                                                                     | 324        |
| Kaplane, die königlichen, ihre Privilegien sind be-                        | •          |
| sankt                                                                      | 289        |
| Rapuziner, die, und die m. Brüder v. d. Observanz                          |            |
| durfen nicht liegende Güter besitzen                                       | 317        |
| au erforderlich sen                                                        | 277        |
| - daß auf ihren Rath sich die Verwaltung ber gangen                        | 4((        |
| Rirche stupe, und wie ihr Wandel und ihre Sit-                             |            |
| ten beschaffen senn sollen                                                 | 337        |
| - sind zur Unwesenheit verpflichtet                                        | 238        |
| - muffen, wenn zu bob. Kirchen beforbert, innert brep                      |            |
| Monaten die Konsekration empfangen .                                       | 242        |
| — wann ihre Indulte ungültig 301 u.                                        | · · ·      |
| — auch für sie ist kein Accest ober Regreß erlaubt                         | 346        |
| — ihre Hausfreunde, siehe: Bausfreunde.                                    | 300        |
| - vier, muffen die Tauglichkeit deffen bestätigen, ber                     |            |
| zu einer höhern Rirche befördert werden foll, und                          |            |
| wie                                                                        | 276        |
| Rarbinal Moronus ertheilt bem beil. Rirchenrathe ben                       |            |
| Segen                                                                      | 371        |
| Rateches, siehe: Unterricht.                                               |            |
| Satedismus, der, wird an den Pabst gewiesen .                              | <b>368</b> |
| Ratekumenen, siehe, Läuflinge.                                             |            |
| Rathedralkirche, eine, darf Niemand zugleich mit einer Pfarrkirche besigen | 700        |
| Rathedralkirchen, die, wer ihnen vorzusesen sep,                           | 300        |
| siehe: Bischöfe, wer bazu erwählt wer-                                     | •          |
| den soll.                                                                  |            |
| - wie für ihre Mermlichkeit zu forgen, und wann, baß                       | •          |
| sie mit keinen Vorenthaltungen zu belasten                                 |            |
| sepen                                                                      | 295        |
| — daß ben ihnen ein Ponitentiarius angeordnet wer-                         |            |
| den musse.                                                                 | 287        |
| — daß mehrere zugleich zu besiten verbothen ift                            | 81         |
| — mahrend ihrer Erledigung sollen öffentliche Gebethe gehalten werden      | 975        |
| — ihr Kapitel, siehe: Rapitel.                                             | 275        |
| Reld, die Frage über beffen Rugeständniß                                   | 107        |
| - wird an den Pabst gewiesen                                               | 230        |
| • • •                                                                      |            |

| Alphavetisches Sachverkeichnis.                  | 471               |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Pausan sina skanstinkitika samite Oskt konfett   | Seite.            |
| erzen, eine abergläubische, gewisse Zahl berselb | en ilt            |
| verbothen                                        | . 219             |
| euschheit, ihr Gelübbe ,                         | . 316             |
| - ihre Gabe wird den dafür Bittenben nicht vo    | rent=             |
| halten                                           | . 203             |
| Siehe auch: Enthaltsamkeit.                      |                   |
| inder, die, sind nicht jur bl. Kemmunion verp    | flich=            |
|                                                  | 97 u. 195         |
| - baß fie, im Glauben der Rirche getauft, und i  | iicht             |
| wieder = getauft, und ben den Unterscheidu       | nos.              |
| jahren nicht wieder um die Einwilligung 25       | nyo-              |
|                                                  |                   |
| fragt werden mussen                              | • 79              |
| - sollen von den Pfarrern unterwiesen werden     | . 283             |
|                                                  | . 30 u. 79        |
| irche, die ist, der Grundpfeiler und die Feste   | der               |
| Bahrheit                                         | . 106             |
| - bie gemeinsame und eine fromme Mutter          | 184 u. 213        |
| - von Christus, ben Aposteln, und vom bl. Geift  |                   |
| lehrt                                            |                   |
| ift durch des Herrn Blut erworben                | . 68              |
| und die geliebte Braut Christi                   | •                 |
|                                                  | . 200             |
| urtheilt nicht über das Verborgene               | . 265             |
| übet kein Gericht über die, die draußen sind     | . 129             |
| ladet die Irrlehrer zum Concilium ein, siehe: 3  | r r=              |
| lebrer.                                          |                   |
| - hoffet derer Bekehrung                         | . 166             |
| fommuniziert die Laien aus gerechten Ursachen    | hur .             |
|                                                  | 94 u. 195         |
| dispensirt über Chehinderniffe                   | 262               |
| ihr fieht das Urtheil über den Sinn der beil     |                   |
|                                                  | •                 |
| Schriften zu                                     | . 26              |
| ihre Güte soll ein Werächter ihrer Gebothe       | •                 |
| leicht erfahren                                  | . 270             |
| bie katholische, ihre Gewalt in Austheilung der  | <b>O</b> as       |
| framente und der Ablässe                         | 194 <b>u.</b> 310 |
| ihre Ritus muffen beobachtet werden              |                   |
| die romische, ift die Mutter und Lehrerinn       |                   |
|                                                  |                   |
| ler                                              | 67 40 00          |
| man Ge enting the state purpose Survey           | . U ( • W • O I   |
| wem sie anzuvertrauen, siebe: Bischofe.          | • -               |
| mehrere zu behalten ist verbothen                | . 81              |
| (Giebe übrigens: Beneficien.)                    |                   |

## Aphabetisches Sachverzeichniß.

|             |                                                        | elte. |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Rir         | den, die Pfarr- Patrimonial-, und receptirten z.,      |       |
|             | wie sie befest werden sollen 301 u.                    | 302   |
|             | welche und wie sie zu visitiren, siehe: Bisitation     |       |
|             |                                                        |       |
|             | und Visitiren.                                         |       |
|             | welche vereiniget werden dürfen, u. nicht, siehe:      |       |
| •           | Vereinigung.                                           |       |
| -           | die zerfallenen, muffen hergestellt, oder versest wer- |       |
|             | den                                                    | 205   |
|             | Rathebrali und Pfarrs, siehe: Rathebralkirs            |       |
|             | chen und Pfarrkirchen.                                 |       |
| <b>#</b> :  | chengüter, wie sie zu verwenden, und bie Stra-         |       |
| 311         |                                                        |       |
| •           |                                                        | 229   |
| Kir         | ch enzucht, die, soll bewahrt und hergestellt wer-     |       |
|             | den                                                    | 364   |
| Rir         | chliche Frenheit und Immunität G. 364 u.               | 365   |
| Rir         | chliche Hierarchie, siehe: Hierarchie.                 |       |
| 210         | ufur, die, der Klosterfrauen, und ihre Berftellung     |       |
| <b>0114</b> | und Bewahrung durch die Ordinarien G. 319 u.           | 700   |
| <b>@</b> 1. |                                                        | _     |
|             | eid, das erste,                                        | 47    |
| XIC         | idung, die, der Geistlichen, wie sie sepn              |       |
|             | sou                                                    | 293   |
| -           | bie geistliche, wer sie tragen musse, ebenda,          |       |
|             | und                                                    | 254   |
| -           | Orbens-, siehe: Sabit.                                 |       |
| QI.         | riter, die verehelichten, was sie für Dienste verse=   |       |
| <b>9.11</b> | ben können                                             | 252   |
| 011         |                                                        | LUZ   |
| 2/10        | ster, fromm eingerichtete, sind der Kirche zur Zier-   |       |
|             | de und Nupen                                           | 315   |
| -           | daß, welche und wie und von wem sie zu vifitiren,      |       |
|             | siehe: Wisitation u. Wisitiren.                        |       |
| -           | wie sie mit Obern und Aebten versehen werden           |       |
|             | sollen                                                 | 333   |
|             | wem sie sofern sie Seelforge auf sich haben, unter-    |       |
|             | geben sind                                             | 325   |
|             | •                                                      |       |
|             | wann sie dem Bisch, ganz untergeben werden .           | 323   |
|             | daß sie einen Vorleser der heiligen Schrift haben      |       |
|             | sollen                                                 | 35    |
| -           | welche unbewegliche Güter besißen burfen und nicht,    |       |
|             | und welches ihre Personenzahl, und wie neue            | •     |
|             | zu errichten senen                                     | 317   |
| -           | sollen sich Kongregationen errichten, und welche,      | •     |
|             | und wie                                                | 323   |
|             | MNU 1016 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1         | 343   |

| Seite.                                                  |
|---------------------------------------------------------|
| Rommunion, die, wie vielfach sie sep, und bas die       |
| Laien sie von den Priestern empfangen, die Prie-        |
| ster aber sie sich selbst ertheilen 112 u.115           |
| — die sakramentalische, wem sie nothwendig . 115 u.197  |
| — was für eine Vorbereitung dazu erforderlich sem       |
| S. 111, 112 u. 115                                      |
| — daß in ihr Christus ganz unter jeder Gestalt genoffen |
| werde                                                   |
| — die, der Kinder, siehe: Kinder.                       |
| - die unter einer, oder bepben Gestalten, die Lehre     |
| darüber                                                 |
| — und die Canones darüber 196                           |
| Kongregationen, mas für Klöfter sich in solche ver-     |
| sammeln muffen 322 u. 323                               |
| Ronsetration, die, der Bischofe, ober ihre Beibe,       |
| siebe: Bischöfe.                                        |
| - die, des Brodes und Weines, ihre Wirtung 108          |
| Giehe audy: Altarssakrament.                            |
| Ronfistorium, in demselben wird vorgeschlagen,          |
| wer zu einer Kathedralkirche befördert werden           |
| soll, und wie                                           |
| Konvente, siehe: Klöster und Ordensgeistlie             |
| · d) e.                                                 |
| Konvertiten, die, oder Büsserinnen                      |
| Kranken, den, soll das hl. Sakr. des Altars mit-        |
| getheilt werden                                         |
|                                                         |
| Rriminalsachen, die, wie und von wem sie geschlich=     |
| tet werden                                              |
| - wann, und an wen darin ju appelliren, und wie         |
| ben der Uppellation einzuschreiten sep 6. 119 u. 306    |
| - wie sie zu vollziehen sepen S. 340 u. 341             |
| Rriminalsach en der Bischöfe, siehe: Streitsa-          |
| den der Bischöfe.                                       |
|                                                         |
| $oldsymbol{\Omega}$                                     |

### L.

| Seite.                                                   |
|----------------------------------------------------------|
| Laien, die, sind nicht zur Kommunion unter begben        |
| Gestalten verpflichtet 193 u. 196                        |
| Lateinische Sprache, die, muß verstehen, wer die klei-   |
| nern Weihen erhalten will 247                            |
| Lateinische Bibel, siehe: Bulgata.                       |
| Lateranisches Concilium, das große, wird citirt 81 u. 82 |
| Lateran-Concilium, das lette, ift citirt 27              |
| Leben, das driftliche, soll eine stete Buffe fenn . 142  |
| - bas menschliche, unterliegt nicht menschlichem Ur-     |
| theile                                                   |
| Le ben, das ewige, wie es erworben werben S. 46 u: 47    |
| - barf von den Gutes Wirkenden gehoffet werden           |
| ©. 52, 56, 65 u. 66                                      |
| Lector, Lectorat, beffen Beihe und Ginsehung . 232       |
| Legate, siebe: Bermächtnisse.                            |
| Legaten, fiehe: Gefandte.                                |
| Lehngüter, siebe: Erblebn.                               |
| Lehrer der Grammatif, siehe: Grammatif.                  |
| Lehrer, vorlesende, mas sie thun und versprechen         |
| müssen                                                   |
| - ihre Privilegien, siehe: Bissenschaften.               |
| Leich engebühr, oder die sogenannte Quarte, wem fie      |
| zu entrichten sep 356                                    |
| Lesung der hl. Schrift, siebe: Schriften, bl.            |
| Leutpriester, siebe: Pfarrer.                            |
| Letzte Delung, siebe: Delung.                            |
| Letzte Willensertlärung, siebe: Bermächtniffe            |
| und Bermächtnißstifter.                                  |
| Licentiat, mer es senn soll, siebe: Doctor.              |
| Liebe ift bas Band ber Bollfommenheit                    |
| Liebe Chrifti, u. ibn Liebende, fiebe: Chriftus.         |
| Lossprechung, die priesterliche, welches sie fen . 130   |
| - ist gleichsam eine richterliche Handlung . 137 u. 149  |
| — wer ihr Verwalter sep . G. 136, 137, 149 u. 150        |
| (Giebe übrigens: Buffe).                                 |
| - bie von schweren Vergeben, wem sie zustehe             |
| ©. 138, 150 u. 184                                       |
| - über Usurpation der Rirchengüter 2c., wann und wie     |
| sie Statt finde                                          |
| - pon öffentlichen Berbrechen, wer über ihren Erschlich  |
| zurecht erkenne                                          |
| Lüge, die, ist Gott sehr mißfällig 121                   |
|                                                          |

### M.

|                                                           | Geite.                                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mabden, bie, burfen nicht in's Rlofter gezwungen          | •                                         |
| und nicht gewaltthätig gehindert werden .                 | 330                                       |
| - wie alt sie batur senn, und baß sie vom Bischofe ze. be | <b></b>                                   |
| fragt und genehmigt werden muffen 6. 327                  | <b>H.</b> 320                             |
| Siehe auch: Noviz und Novizinn.                           |                                           |
| Magister, wer es sepn soll, siehe: Doctor.                |                                           |
| Maremagnum, das sogenannte, mo es nichts gel              |                                           |
| te                                                        | _                                         |
| Maria, die g. Mutter, fiebe: Jungfrau.                    |                                           |
| Daßigkeit wird den Bischöfen zc. anbefohlen 10            | M. 336                                    |
| Meiden, mas die Geistlichen sollen, siebe: Geist          |                                           |
| liche.                                                    |                                           |
| Denbikantenklöfter, die, dürfen Guter befigen             | 317                                       |
| - find fren von der Bepfteuer an die Geminarien .         | 256                                       |
| De ffe, die bl., ist ein mabres, ein reines Opfer, und    | _                                         |
| durch die alten Opfer vorgebildet . 210                   |                                           |
| - ein furchtbares Geheimniß, und daber fromm und bei-     |                                           |
| di di halam                                               | 217                                       |
| - wahrhaft ein Gubnopfer für Lebendige und Abge-          | , . ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| storbene                                                  | _                                         |
| - wem und wie febr sie nühlich fen, ebendafelbft u.       |                                           |
| - was ben ihrer Feper beobachtet und gemieden werber      | , <u> </u>                                |
| foll                                                      | 218                                       |
| - enthält viel Belehrung, foll aber nicht in gemeiner     | r<br>P                                    |
| Sprache gehalten werden                                   | 214                                       |
| - ihr Canon u. Ceremonien, flehe: Canon, und Ce           |                                           |
| remonien.                                                 | -                                         |
| De sen, die hl., für Abgestorbene; siehe gleich oben:     | •                                         |
| Messe, wem sie nützlich.                                  | •                                         |
| - jur Ehre der Beiligen                                   | 212                                       |
| - in welchen der Priester allein kommunizirt, werber      |                                           |
| genehmigt                                                 | 213                                       |
| - durfen nicht in Profan- und Privatwohnungen ge-         |                                           |
| balten                                                    | 210                                       |
| — wie über ihre zu große Unzahl verfügt werben bür-       | _                                         |
| fe                                                        | 342                                       |
| - neue, was über derer Almosen zu beobachten sen          |                                           |
| Meßbuch, dessen Verbesserung wird an den Pabst ge-        | ~10                                       |
| wiesen                                                    | <b>36</b> 0                               |
|                                                           |                                           |

| Seite.                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meßfener, was daben zu beabachten . S. 217, 212                                                   |
| ©. 213 u. 214                                                                                     |
| — von wem sie öfter zu halten sey 250                                                             |
| — von wem, wann und wo sie gehalten werden soll,                                                  |
| und nicht                                                                                         |
| Megopfer, das bl., von wem es eingesett fey 209 u. 232                                            |
| — was es sey, enthalte und wirke . S. 209 u. 211 — die Canones über dasselbe . S. 215 u. 216      |
| — die Lanones uder dasselbe 215 u. 210                                                            |
| Metropolit, Metropolitanbischof, seine Ver-<br>bindlichkeit zur Anwesenheit, und daß seine Nicht- |
| Anwesenheit vom ältern Bischof verzeigt, und                                                      |
| seine rechtmäßige Ubwesenheit von eben diesem                                                     |
| genehmiget werden soll . S. 69, 238 u. 230                                                        |
| - seine Pflicht jum Berzeigen ber nicht anwesenden                                                |
| Bischofe; und zum Genehmigen ihrer rechtma-                                                       |
| figen Ubwesenheit                                                                                 |
| — seine Pflicht im Erwählung eines Vorlesers 34                                                   |
| - und im Zurechtweisen ber hinsichtlich b. Geminarien                                             |
| nachläffigen Bischöfe                                                                             |
| - und im Ergänzen der Nachtässigkeit der Ordens-                                                  |
| obern                                                                                             |
| - und der Nachlässigkeit des Kapitels mahrend der Er-                                             |
| ledigung des bischhöft. Stuhles 298 — und im Visitiren der eigenen Dioces, und berer der          |
| Provingkalbischoffe                                                                               |
| - und im Versammeln der Provinzialsynoden . 278                                                   |
| - und im Einrichten der Boglingeseminarien ben arm=                                               |
| lichen Kirchen                                                                                    |
| - und in Beurtheilung einiger Dinge zugleich mit bem                                              |
| Provinzialconcilium 315                                                                           |
| (Giebe auch: Provinzialconcilium.)                                                                |
| — seine Zurechtweisung durch das Provinzialconcilium,                                             |
| wenn er in Sachen des Seminariums nachläffig                                                      |
| ift                                                                                               |
| — seine Strase, wenn er fahrläßig ist im Versammeln des Provinzialconciliums 279                  |
| des Provinzialconciliums 279 Uebrigens siehe Bisch öfe.                                           |
| Metropolitankirche, siehe: Kathedralkirche.                                                       |
| Miethlinge, siehe: Säldlinge.                                                                     |
| Migbrauche, die, follen getilgt merden E. 160 u. 206                                              |
| - besonders die eingeschlichenen ben der bl. Meßfeyer 218                                         |
| — und bey der Verehrung der Heiligen und Bil-                                                     |
| ber                                                                                               |

| ·                                                    | Geil       | te. |
|------------------------------------------------------|------------|-----|
| Distrauche, ben den Ablassen                         | . 36       | 57  |
| - und ben Bolksvorträgen                             | . 31       | 11  |
| Profes, sein Geset, siebe: Besetz.                   |            |     |
| Du fit, mas für welche in den Rirden verbothen, un   | ıb.        |     |
| davon auszuschließen sen                             | . 21       | 0   |
|                                                      | • .        | 7   |
| N.                                                   |            |     |
| Dach folge, die erbliche auf Beneficien, ift verbe   | <b>)</b> e |     |
| then                                                 | . 34       | 6   |
| Rachfolger, ber, ift nicht zu ihm nachtheiligen Bei  |            |     |
| miethungen der Vorganger verpflichtet .              | . 35       | 4   |
| Matur, die, ihr Unvermögen jur Rechtfertigung        |            |     |
| Meuerer beißen die Irrlehrer                         | . 14       | _   |
| Miniviten, die, ihre Buffe                           | . 13       |     |
| Rotarien, die, mann und wie viel sie für die Dimi    | _          | -   |
| sorialbriefe empfangen dürfen                        | . · 19     | 2   |
| - daß und in wie viel Zeit sie die Aften dem Appe    |            |     |
| lanten ausliefern muffen, und ihre Strafe be         |            |     |
| Platone Sanifan                                      | . 30       | R   |
| — daß ihre Unkunde Beranlassung vieler Zwiste sep ut |            | U   |
| sie im Falle der Untauglichkeit ze. vom Bischo       | e<br>E     |     |
| von der Amtsausübung ausgeschlossen werde            | 100 ·      |     |
| tönnen                                               |            | 0   |
| Mothwendigkeit, die, entschuldigt die Abwesenh.      | . 22       | _   |
|                                                      | 23         | _   |
| Movatianer, die, ihre Irrlehre.                      | : 12       | ,0  |
| Movizen und Movizinnen, die jeden Ordens, nach       |            |     |
| was für Probezeit, und in welchem Alter sie zu       |            |     |
| Profession zugelassen werden können .                | . 32<br>   | ٤٤  |
| — daß sie nach vollendetem Probejahr angenomme       |            |     |
| oder aus dem Kloster ausgestossen werden, un         |            |     |
| vor der Profession nichts von ihrem Vermöge          |            |     |
| dem Kl. angeeignet werden durfe ic. G. 328           | u. 32      | :9  |
| Siehe übrigens: Klosterfrauen u. O                   | <b>[•</b>  |     |
| densgeistliche.                                      | ,          |     |
| Runtien, die apostolischen, s. Gesandte.             |            |     |
| •                                                    |            |     |
|                                                      |            |     |

Obern, die, ber Orden zc. wie fie ermählt merben sollen &. 321 wer sie sepn sollen, siehe Aebte, Aebtissin. Ob-3. 321 **4. 3**22 rigteit, siebe: Fürsten.

Orden sgeistlichen, die, in was für Alter, und in-

fen

nert mas für Zeit sie die Gelübbe ablegen muf-

|      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eite.         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Orb  | ensgeiftlichen, die, wie fle geweiht werben bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             |
|      | fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250           |
| -    | auf mas für Beife fie ihr Leben einrichten follen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316           |
| _    | burfen tein Eigenthum befigen, jedoch jum Gebrau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      | de angemessenes Sausgerath haben; die Strafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|      | bagegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 317           |
| _    | burfen nicht ohne Erlaubnif fich in ben Geborfam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 011           |
|      | eines andern Obern, oder aus dem Konvente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| -    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740           |
|      | wegbegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318           |
|      | dürfen nicht willführlich ben Sabit ablegen, biefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             |
|      | nicht heimlich tragen, und nicht in einen leich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|      | tern Orden übersett werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 331           |
| _    | muffen, auch der Studien wegen abwesend, in Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|      | venten wohnen; ihre Bestrafungsweise, wenn sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|      | außer diesen getroffen werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319           |
| -    | muffen die Interdicte u. Diocesfeste des Bischofs be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|      | obachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326           |
| •    | auch ben öffentlichen Bittgangen und Gebethen er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      | scheinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326           |
|      | wie fie zu behandeln fenen, falls fie austreten, oder ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •             |
|      | trinnig werden wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331           |
|      | können keine gultige Che eingeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263           |
|      | burfen nicht ohne Erlaubniß des Bischofs prebi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~           |
|      | gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38            |
|      | um so weniger, wenn er es verbiethet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 283           |
| _    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203           |
|      | und nicht ohne seine Prüfung und Genehmigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 054           |
|      | beichthören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251           |
| -    | ihre Erfordernisse, wenn sie zu Kathedraktirchen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000           |
|      | fördert werden wollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 222           |
|      | unter was für Bedingung sie in andere Orden ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|      | sest werden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331           |
| **** | stehen außer der Klausur unter der Zurechtweisung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      | und Verbesserung der Bischöfe . 71, 89 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|      | und hisweilen auch in der Klaufur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327           |
| -    | alle sind verpflichtet alle Bischlüffe dieset Conciliums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _             |
|      | zu beobachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334           |
|      | Siehe übrigens: Klöster, und Geiftli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|      | de und Priester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •             |
| Drb  | en sgenerale, ihre Ermählungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321           |
|      | sollen die Beschlüsse über die Ordensgeiftlichen voll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335           |
| Orl  | enshäupter, die, 6. 325, 331 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      | bendobern, die, ihre Ermählungsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321           |
| • •  | and the contraction of the contr | Dr            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> - |

#### Aphabetifches Gachverzeichnis. 481 Batt. Orbensobern, bie, sollen bie ihnen untergebenen Aloster und Priorate visitiren €. 351 m. 332 Siehe übrigens: Aebta u. Aebtiffinu. Ofterlamm, neues und aftes; 210 Desterliche Beit, jur felben find bie Glaubigen fchuldig, das beiligste Gakrament des Altars zu em= pfangen 118 -Oftiarins, deffen Beibe und Ginsebung 232 beffen Berrichtungen, und ihre Berftellung 282 Orte, fromme, wie und von wem sie visitirt werben follen . 227 Pabit, ber, ift ber Stellvertreter Gottes auf Er-6. 67 n. 99 Den feine Autorität ift die bochfte, und bleibt ftets in Allem unverlest, siehe: Antorität des appe ftol Stuhles. seine Oche ift's, und ibm ftebt ju, die Rirchen mit hirten ju verseben 64 die Chehinderniffe au vererdnen 'über dispensiren 201 ein allgemeines Concilium anzusagen **©. 00 m. 3**70 besselben Beschlüffe zu bestätigen und das Zweifelhafte sc. darüber zu ertlaren **②.** 370 tt. 382 die Prufungsform der zu erwählenden Bischofe zu: approbiren 270 für die ganze Kirche Gorgfalt zu tragen, und ihre Bobifahrt ju befördern **©.277 u. 370** die Kardinale zu erwählen, und wie 277 auch die Bischöfe **②**, **00 u.** 237 für das Bedürfnis der Verzichtleistenden zu forgen. 300 für ärmliche Kirchen Borforge zu treffen 204 die Berbefferung bet Universitäten zu beforgen **33**9 über die Reabjutoregen zu verfügen 347 gegen die Misbräuche ben ben Ablaffen pu verorde 367 nen gegen abwefende Bifchbfe zu verfügen 00

fo auch gegen bes Contubinats Schulbige .

die schwereren Gereitsachen der Bischofe zu schlich-

359

**D. 122 n. 284** 

| <i>∴</i> .                                               | Seite.      |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Pabft, ber, seine Sache ift's, die rechtmäßigen Ursachen |             |
| jur Abwesenheit derselben zu genehmigen                  | 239         |
| - er bedient sich des Rathes der Kardinale in Verwal-    |             |
| tung der ganzen Kirche                                   | 337         |
| - er konnte sich die schwereren Berbrechen lodzuspre=    |             |
| den vorbebalten                                          | 138         |
| - er kann bie Usurpatoren ber Rirchengüter losspre=      |             |
| dien, und wann                                           | 220         |
| ihm sollen die benm Provinzialconcilium nicht Er-        |             |
| scheinenben verzeigt werden                              | 338         |
| - ihm von Allen Gehorsam geleistet werden, eben=         |             |
| ba                                                       | 201         |
| - ohne seinen Rath werde nichts Ungebrauchliches be-     | <b>-y.</b>  |
| schlossen                                                | 315         |
| - an wen er die Streitsachen örtlich anweise 284 u.      |             |
| ibm wurde das Geschäft über die verbothenen Bu-          |             |
| der, und das des Katechismus und Breviers                |             |
| und Missals augewiesen                                   | 368         |
| - so auch das über die Gestattung des Kelches .          | 230         |
| Pathen, die, der Täuflinge, mit wem sie in geistl.       | 230         |
| Bermandtschaft treten, und daß nur zwep angez            |             |
| nommen werden können                                     | 268         |
| Paulus, seine Berufung                                   | 60          |
| Peinliche Gegenstände, siebe: Rriminalsachen.            | •           |
| Pensionen, siebe: Zahrgebalte.                           |             |
|                                                          | 44          |
| Petrus peint der Apostelfurst                            | • 47        |
|                                                          |             |
| Pfarrangehörige, siehe: Pfarrepen und Pfarrkirchen.      |             |
| Pfarrer, der, bat die Pflicht zu predigen, die Scha-     |             |
| fe zu weiden, die Kinder im Glauben und Be-              |             |
| horsame zu unterweisen S. 37, 237, 282                   |             |
|                                                          | 001         |
| - bem Bolke die hl. Sakramente, die hl. Offenbarun=      | 283         |
|                                                          | 005         |
| gen 26. zu erklären                                      | 285         |
| - die beil. Messe und ihre Geheimnisse anszulegen        | 0.1.5       |
| Ö. 214 u.                                                | 215         |
| — die Beschlüsse über die Che zu bepbachten und zu       | <b>0</b> 4- |
| erklären                                                 |             |
| — Die Beobachtung der Festtage, des Fastens, und Ge-,    | • £         |
| borsam anzubefehlen                                      | <b>307</b>  |
| — bie Schafe anzuertennen, mit gutem Bepspiele z.        | •           |
| ju weiden, für sie bas bl. Opfer ju verrichten,          |             |

### Alphabetisches Sachverzeichnis.

| •          |                                                           | Geite.     |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|            | väterliche Obsorge für Arme zc. zu tragen,                | ٠.         |
|            | und :: die übrigen hirtenpflichten zu erfüllen            | 3          |
|            | <b>6. 237 u</b>                                           | . 238      |
| Pfa        | rrer, der, hat die Pflicht öfters die heil. Meffe zu      |            |
|            | lefen                                                     | 250        |
|            | bey seiner Kirche und Berde anwesend zu fepu,             | ,          |
|            | siehe: anwesend und Anwesenheit.                          |            |
|            | die Chen einzusegnen, und wie; und ein Chebuch            |            |
|            | zu führen                                                 |            |
|            | eben so ein Taufbuch zu halten, u. ben ber Taufe Deb-     | <b>.</b> . |
|            | reres zu beobachzen                                       | 268        |
|            | zur Diocesanspnode zu kommen :                            | 279        |
| -          | die Beschlüsse des bl. Conciliums anzunehmen, Ge-         |            |
|            | horsam zu geloben, die Irrlehren zu verdam-               | •          |
|            | men                                                       |            |
| -          | Gastfreundschaft zu üben                                  | 347        |
| <b>—</b> ` | die seischliche Zuneigung gegen Verwandte zc. abzu-       |            |
|            | zulegen                                                   | 337        |
|            | die, gegen ihre Untunde ober ärgerlichen Wandel           |            |
|            | wird Borsorge und Strafe verfügt                          | 203        |
| -          | und ihrer Dürftigfeit gesteuert                           | .350       |
| <b>~</b>   | Uebrigens siehe: Geistliche u. Priester.                  |            |
| 30 1 05    | arrvorsteher, Pfarrrektor, siehe oben:                    | •          |
| M 5 .      | Pfarrer.                                                  | 440        |
|            | arrepen, warum sie ausgeschieben                          |            |
|            | wann und wie neue zu errichten, oder sie zu theilen       |            |
|            | 26. sepen ©. 201, 202, 2941                               | 1. 295     |
|            | daß die Pfarrangeberigen ben denselben die Rirche         |            |
|            | besuchen, die hl. Sakramente empfangen, das               |            |
| MA.        | Wort Gottes boren 2c. solletz                             |            |
|            | arrkirchen, wie die dürftigen zu verbessern .             |            |
|            | und wie die zerfallenen auch mit Anhaltung der            |            |
|            | Pfarrangehörigen 26. dazu, herzustellen, ober             | <b>A</b>   |
|            | mit was sie nicht vereiniget, und welche mit kei-         | •          |
| 9000       | nen Vorenthaltungen 26. belastet werden dürfen            |            |
|            |                                                           |            |
|            | S. 294 u was mahrend ihrer Erledigung gethan, und wie sie |            |
|            | beset werden sollen                                       |            |
| m:.        | us, der Bierte, seine Anfagung des Conciliums             | 5. JUJ     |
|            | seine Bestätigung desselben                               |            |
|            | nitentiarius, ein, foll an den Kathedrastirchen           |            |
| 3,01       | angeordnet werden                                         |            |
|            | authent and and a the same a                              | 40.        |

|                                         |                                       | Cette                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Praben                                  | iden, siehe: Stiftspfründen           | •                        |
|                                         | tination, fiebe: Boransbef            |                          |
| STATA .                                 | en, die, sollen ihre Untergebenen     | Mrechtmeis               |
|                                         |                                       |                          |
| · fe                                    |                                       | Grátian 457              |
| - and                                   | die Befreyten, auch außer der Bis     | station . 157            |
|                                         | diebe übrigens, was ste weiters bei   |                          |
|                                         | Worte: Bischofe u. Ordine             |                          |
| Prastin                                 | nonien, die, und Prästimos            |                          |
|                                         |                                       | <b>5 33, 162 u.</b> 256  |
| Prebige                                 | en, das, wessen Amt und Pss           | licht es ist,            |
| · ;                                     |                                       | 5. 36, 37 u. 282         |
| - ift ni                                | dit Allen erlaubt, besonders nicht o  |                          |
|                                         | is des Bischofs                       |                          |
| mie e                                   | s ausgeübt werden soll . E            | 5. 285.286 u. 311        |
| _                                       | er, die, wann und wie ste sollen g    |                          |
|                                         |                                       | · •                      |
| <b>7</b> _                              | m werden, und was sie thun musse      |                          |
|                                         | rbensgeistliche find                  |                          |
|                                         | Uebrigens siehe: Bischofe u. Pf       |                          |
|                                         | r, wer baju geweihet werden burfe,    |                          |
| $-\cdot\cdot$ dy                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 248, 249 u. 250          |
| - wer b                                 | depm hl. Zakobus so heiße             | 6. 145 n. 152            |
|                                         | vem sie eingesett sepen 6.13:         | 5, 200, 215 n. 216       |
| - find                                  | Stellvertreter Chrifti, Borftanbe u.  | Richter . 133            |
|                                         | mit einem unauslöschlichen Chara      |                          |
|                                         | ichnet, und konnen nicht mehr &       |                          |
|                                         | depute y and evaluate they are ye     | Ø. 234 n. 236            |
| - Anh h                                 | ie Verwalter d. hl. Sakramente        |                          |
|                                         |                                       |                          |
|                                         | die Gewalt, zu konsekriren se.        |                          |
|                                         | die Schlüsselgewalt, zur Nachlassun   |                          |
| 06                                      | en, ebendaselbst, und G. 128          |                          |
| •                                       |                                       | 147, 149 u. 161          |
|                                         | Bürbe und Gewalt, siehe die eben      |                          |
| e e                                     | tellen, und auch . S. 75              | , 133, 139 <b>H. 210</b> |
| ,— ihr l                                | Bepspiel 2c., wie wichtig es sep, s   | iehe: Bei-               |
| ſÞ                                      | iel, gutes.                           | •                        |
| A A B B                                 | e sich selbst tommuniziren barfen .   | 112 u. 115               |
|                                         | fie ohne Beicht celebriren konnen     |                          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ie den Büffern eine angemeffene G     |                          |
|                                         |                                       | 141                      |
|                                         |                                       | •                        |
|                                         | e, wenn auch selbst in Sünden,        |                          |
|                                         | Gew. haben, die Gunden nachzule       |                          |
| _                                       | as se obne Erlaubnis des Pfarrers     | reme upen                |
| cia                                     | Neanen Edunen                         | . 25?                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Priefter, die, daß fie von ben vorbehaltenen Gun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| den nicht, außer nur in der Todesgefahr los-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| sprechen konnen G. 138, 139 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 150      |
| Das Uebrige siehe benm Bort: Geistliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          |
| und Pfarrer und Geweihte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| - der bochfte 2c. , fiebe: Chriftus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Priesterthum und Opfer find durch Gottes Unord-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| nung vereint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 231        |
| - ein neues, sichtbares, und außerliches, hat Chriftus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| im M. Teit. eingesett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 235      |
| - bas, ist beilig, und sein Dienst eine gottl. Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| - bas levitische, sein Unvermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 209        |
| Primas, siehe: Metropolit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Priorate, die, sollen vom Bisch. visitirt werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205        |
| Prioren und Priorinnen, ihre Erwählung, siehe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |
| Obern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .•         |
| Privilegien, die, sind Ursache von Berwirrun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| gen w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288        |
| - die, und Befrepungen, was immer für welche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| hindern die bischöfliche Gerichtsbarkeit nicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| und in wie fern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 289        |
| - die, und Befrepung der Bischofe bleiben unverlett,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          |
| ausgenommen in Sachen des Provinzialcon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ciliums .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279        |
| — die, zur Nichtanwesenheit werden aufgehoben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70         |
| - die, zu Gunften der Kardinale, der Aebte und Rol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| legien 20., in wie fern sie bep erledigten Pfarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.04       |
| kirchen nichts gelten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 301        |
| - ber Studierenden, siehe: Studierende und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Wissenschaften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| (Siehe auch: Gnaben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>307</b> |
| Probesahr, Prüfungsjahr der Movizen<br>Processe, s. Einschreiten u. Streitsachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327        |
| Processionen zur Umtragung des heiligsten Altars-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445        |
| - bep öffentlichen, muffen auch die Befrepten erschei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326        |
| Profession, fiebe: Gelübbeablegung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Propsteyen, sollen visitirt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205        |
| Procestanten ihrer wird namentlich erwähnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124        |
| - ihr Aheres Geleit, siehe: Geleit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••        |
| Protonotarius, apostol., als Ehrentitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280        |
| Provinzialen, bie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321        |
| And a series of and and a series of a seri |            |

| Geite.                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingialconcilien, die, daß fie erneuert wer-                                             |
| den sollen, und wozu und wann, und wer darin                                                |
| erscheinen muffe                                                                            |
| mas sie schlichten und aburtheilen E. 239, 242,                                             |
| 258, 259, 276, 278, 281, 284, 293, 305, 315,                                                |
| 335, 353 <b>m. 355</b>                                                                      |
| - was darin weiter zu verhandeln sep, eben das.,                                            |
| und auch                                                                                    |
| Prüfung, die, und ihre Mothwendigkeit und Art.,                                             |
| für die, welche geweiht werden sollen S. 87,                                                |
| 243 u. 245                                                                                  |
| - und für die, welche zu Beneficien befördert werden                                        |
| wollen & 88, 302 u. 303,                                                                    |
| A                                                                                           |
| . Q                                                                                         |
| Duarte, die sogenannte, siehe: Leichengebühr.                                               |
| Quastuarier, siebe: Almosensammler.                                                         |
|                                                                                             |
| 90                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                       |
| Rath, ber, ber Kardinale, siehe: Kardinale.                                                 |
| - der Kirden beißen die Stiftsberrn 293                                                     |
| Rathgeber, die, jum Duell, siehe: 3mentampf.                                                |
| Blauber, ber, bag er die geraubte Person aus-                                               |
| steuere, und wann, daß er sie ehelichen könne,                                              |
| G. 270 u. 271                                                                               |
| ber Kirchengüter, die,                                                                      |
| Recht, das, des Paironats, s. Schutzrecht.                                                  |
| Rechtfertigung, die, die Lehre davon . 40 u. 41                                             |
| - whre Beschreibung, was sie sep 43 u. 45                                                   |
| ihre Beschreibung, was sie sep . S. 43 u. 45 — ihre Ursachen                                |
| — die Wotvereitung zu ihr                                                                   |
| — wer sie empfange, und burch wen sie empfangen werde, und woher ihr Unfang sen E. 42 u. 43 |
|                                                                                             |
| vermögen des Geset fie nicht zu geben                                                       |
| vermögen                                                                                    |
| br ferneres Bachsthum                                                                       |
|                                                                                             |
| - west der Gerechtfertigte wieder fündigen, und die                                         |
| Wiedergefallenen wieder Engbe finden tonnen.                                                |
| 6. 54, 64 st. 65                                                                            |
|                                                                                             |

| Alphabetisches Gachverzeichniß.                       | 487             |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                       | Seite.          |
| Rechtfertigung, die, die Canones über fie             | 519             |
| Rede, die, des Bischofs Ragaine                       | 412             |
| Reben, wie sie im Concilium gehalten werden fol-      |                 |
| Tam.                                                  | 20              |
| Redner, die, ihre Stelle im hl. Concilium             | 369             |
| Reich 6- und Herrschafterechte, daß ihre Besiger auch | _               |
| die Schuprechte unversehrt behalten                   | 350             |
|                                                       | 403             |
| Regeln, die zehn, von den verbothenen Büchern .       | 346             |
| Regresse, die, auf Beneficien, sind aufgehoben .      | 340             |
| Religiosen, siehe: Ordensgeistliche.                  | 740             |
| Reliquien, der Beiligen, ihre Verehrung               | 312             |
| Rescript, ein besonderes, über die örtliche Anweisung |                 |
| einer Streitsache                                     | 307             |
| Residenz, siehe: Unwesenheit.                         |                 |
| Resignation, resigniren, siehe: Berzichtlei-          |                 |
| Reue, die, mas sie sep, enthalte, wirke, und daß      | •               |
| sie nothwendig und frey und freywillig fep,           |                 |
| Ø. 131, 132, 147 u                                    | . 148           |
| - heißt, wenn sie unvolltommen ift, Rerknirschung,    |                 |
| und woher diese entstehe zc.                          | 132             |
| — wie sie erworben werbe                              | 147             |
| Siehe übrigens: Busse,                                |                 |
| Reuige, der, über schwere Sünden, barf nicht ohne     | ,               |
| Beicht die hl. Kommunion empfangen                    |                 |
| Richter, die kirchl., beurtheilen die Chesachen       | 264             |
| follow fich wishing man have Confirmen anthology      | 740             |
| - sollen sich möglichst von den Censuren enthalten    | 37V             |
| - die Streitgegenstände turz beendigen . G. 354 t     | ], 300<br>, 7Å4 |
| — wie sie Urtheile zu vollziehen haben . S. 340 u     |                 |
| - wie sie zu bestrafen, wenn sie dem Appellanten die  |                 |
| Akten vorenthalten                                    | 308             |
| (Giebe übrigens: Streitsachen, u. Ap-                 | •               |
| pellation.)                                           |                 |
| Richter, die örtlich angewiesenen, wer dazu, und wie  |                 |
| sie ermählt werden sollen                             | 1. 354          |
| - die weltlichen, dürfen die firchl. nicht hindern    | 348             |
| Ritus, die, und Gebrauche, der fathol. Kirche, mus-   |                 |
| sen beobachtet werden G. 76, 212, 210,                |                 |
| _ <u>_</u> 217 9                                      | <b>H. 21</b> 9  |
| . Siehe aud); Ceremonien.                             | . ••            |
| Romifde Ruche, fiebe; Rirche, Mom.                    |                 |
| Rüge, rügen, fiehe: Burechtweifung.                   |                 |
|                                                       |                 |
|                                                       |                 |
| •                                                     |                 |
|                                                       | •               |
|                                                       |                 |

# S.

| · ·                                              | Deite,           |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Cacheverwaltung, für fie bürfen bie Wifitate     | rene             |
| teine Art Belohnung annehmen                     | . 281            |
| Satrament, ein, was es fen                       | . 107            |
| Satramente des neuen Bundes, find fieben         | . 74             |
| enthalten eine Gnabe                             | . 75             |
| - ertheilen diese Gnade, und wie                 | . 75             |
| find unter fich, und von ben Saframenten bes     | ale              |
| ten Bundes verschieden                           | . 74             |
| find nothwendig, wenn gleich nicht alle Allen    | . 74             |
| - einige, prägen einen Charafter ein             | . 75             |
| - ihre Bermalter, und die erforderliche Billensi | nci-             |
| nung und ihre Ritus                              | • 70             |
| - ihr Wirken                                     | . 73             |
| - baß sie dem Bolke erklärt werden follen G.2    | .85 <b>u. 28</b> |
| (Das Uebrige siehe ben den einzelnen Aubri       | bu:              |
| Laufe, Firmung 2c.)                              |                  |
| Satan, sieho: Teufel.                            |                  |
| Satzungen, Statuten, gewiffe, ber Rirche wer     | ben              |
| bestätiget                                       |                  |
| - welche verbothen werden                        |                  |
| Siehe übrigens: Uebungen, und A                  | er=              |
| orbnungen.                                       |                  |
| Ochafe, ihre Verbindlichkeit gegen die Hirten .  | ·. 356           |
| - die, wie sie von den Pirten behandelt wer      | ben              |
| follen                                           | . 117            |
| Ocheidung, der Che, siebe: Che.                  |                  |
| Schiedrichter, ihr Entscheiden über Streitig     | lei=             |
| ten des Schirmrichters und Ordinarius,           |                  |
| daß sie keinen ordentlichen Gerichtshof he       | bett             |
| durfen                                           | 159              |
| Shirmberen, Schirmrichter, und ihre              |                  |
| richtsbarkeit                                    | . 158            |
| Schirmbriefe, wem und in wie ferne fie gel       |                  |
| sepen                                            | 58 u. 154        |
| Odismatiker, fiebe: Abtrinnige.                  |                  |
| Odlusselgemalt, die, siebe: Priester.            | `                |
| Ohreiben muß tonnen, wer die erfte Loufur emp    | <b>a</b> _       |
| gen will                                         | . 243            |
| Odriften, die heil, welche als canonisch augen   |                  |
|                                                  | 24 n. 25         |
| - poh ibre gefrind eindelghit metpen tog er mie  | 35 N. 34         |

|                                                                                     | Beita.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Schriften, die beil., daß die Bischofe sie ihren Ta-                                |                 |
| feln beygesellen sollen                                                             | 10              |
| — Thas ihre Borte zu nichts Unheiligem misbraucht                                   |                 |
| werden sollen                                                                       | 28              |
| - wie sie erklart, und welche Art Erklarung verbothen                               | Č,              |
| werden und seyn foll                                                                | . 25            |
| Schuld, die, der Sunde, wie, und ob fie ftets obno                                  |                 |
| zeitliche Strafe nachgelassen werde, G. 55, 66,                                     |                 |
| 139 K                                                                               |                 |
| Od ul den, zeitliche (pekuniare) der Befrenten, wie ihre Bezahlung zu betreiben sen |                 |
| Schulen, siebe; Seminarien und Bissenschafe                                         | 80              |
| ten ic.                                                                             |                 |
| - die an einigen Orten Bruderschaften beißen, folcher                               |                 |
| wird ermähnt                                                                        | . 256           |
| Ochulamter, Ochulpfrunben, wem fle ertheilt                                         |                 |
| werden sollen, und was die Besiter für Pflicht                                      |                 |
| haben                                                                               |                 |
| Odubyberen, die, in mas sie sich nicht einmischen                                   |                 |
| dürsen                                                                              | ı. 351          |
| Siebe übrigens; Ochutzrecht.                                                        |                 |
| Shutgrecht, das, wer es besitzen durfe, und daß                                     |                 |
| es vermöge der Gründung oder Begabung erwors                                        |                 |
| ben senn musse . S. 164, 349 t                                                      | r 220           |
| werden, und wem die Einsetung auf Benefi-                                           |                 |
| cien desselben zukommen soll, sbendaselbst, und                                     |                 |
|                                                                                     | 301             |
| qua)                                                                                |                 |
| fen                                                                                 | 164             |
| - wann es nichtig sep                                                               |                 |
| - und in was sich die Schusherrn nicht einmischen follen                            |                 |
| Ohwägerschaft, aus außerehelicher Wermischung,                                      |                 |
| in wie fern sie die Che trenne                                                      | 269             |
| Seelserge, die, daß sie nicht vernachlässiget, und                                  |                 |
| wie und durch wen dasur vorgesorgt werden                                           |                 |
| [0]                                                                                 | . 34K           |
| Seelsorgbeneficien, u. Geelsorgverpfrün-                                            | · .             |
| dete, siehe: Nenefic, u. Pfarrer.                                                   | •               |
| Geguung, Einsegnung der Ehe, siehe: Che.                                            | 74 <del>4</del> |
| Setundanten, die, ben Duellen, ihre Strafe                                          | 30,3            |
| Gemingrium, Semingrien, für angehende geist-                                        | , <b>-</b>      |
| i diche Boglinge, wie sie errichtet, beebforgt, wer                                 | •               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| darin aufgenommen, mas darin gelehrt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256         |
| Simonie, Simonieseuche, jede Art davon ist verbo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,           |
| then                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296         |
| Sixtus IV. seine Verordnung über die unbesteckte Em-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| pfängnist 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32          |
| Sohne, der Geistl., außereheliche, mas für Beneficien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| sie nicht erhalten können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>35</b> 9 |
| - die, der Armen, siehe: Anaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Soldlinge sollen von der Geelenhut zurückgewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sonntag, was Gott an demselben gethan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18          |
| Conn- und Festtage, an denselben, soll bas Bolk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| von dem Pfarrer &. unterwiesen werden, G. 37,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 283 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| - und die Pfarrkirche besuchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Spaziergange in den Kirden sind verbothen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 219         |
| Speisen, ihre Auswahl zc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30?         |
| Spiel, spielen, das, ift den Geistlichen untersagt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221         |
| Epitzfindigteiten, siehe: Fragen, unnutze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Statuten, siehe: Satzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Stellvertreter, mann feine gestellt werben bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| fen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 293         |
| (Siehe auch: Vikarien.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>23q</b>  |
| Stellvertreter Gottes, siehe: Pabst, auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Priester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Stiftsberrn, siebe: Chorberrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Stiftspfrunden, Prabenden, wem und wie fie gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ertheilen sepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297         |
| - daß ihre Befiker zur Anwesenheit verpflichtet, siebe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7.         |
| Unwesend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| - für Borleser ber bl. Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 34        |
| Stiftung, fromme, fiebe: Bermadtniffe, unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| aud Odutzrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Stimme, Die, foll bepm Bortrag im Concilium gemäßi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| get werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224         |
| Otrafe, die zeitliche, für die Günden wird nicht immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| mit ber Schuld nachgelaffen G. 56, 66, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| and the second s | 150         |
| geg. die Berleger des sichern Geleits, fiebe: Gelait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

| Seite.                                                    |
|-----------------------------------------------------------|
| Strafen, verschiedene Arten berselben S. 120, 340,        |
| 341, 357 u. 358                                           |
| Streitsachen (bes fircht. Gerichtehofs) gehören in er-    |
| ster Instanz alle vor den Ortsordinarius . 306            |
| - sollen turz beendiget, und den Aniffen der Partheyen    |
| entgegnet werden                                          |
| - wem sie, wenn sie ortlich anzuweisen sind, übertra-     |
| gen werden sollen 353 u. 284                              |
| - die schwerern und geringern der Bischofe, von           |
| mem sie zurechterkennt und beendigt werden                |
| © 122, 283 u. 284                                         |
| - megen Belohnungen, und gemeiner Menschen 89 u. 159      |
| - burgerliche und criminelle, fiehe: Burgerlich e-,       |
| und Kriminalsachen.                                       |
| - der Befrenten                                           |
| - wegen des Vortrittes schlichtet der Bischof 326         |
|                                                           |
| — eheliche, siehe: Chesachen.                             |
| Streitende Partheyen, ihr Borrecht, wenn sie arm          |
| find                                                      |
| - ihren Kniffen soll gesteuert werben 354                 |
| Studien, siehe: Wissenschaften.                           |
| Studierende, arme, sind unentgeltlich zu unterwei-        |
| sen                                                       |
| - ihre und ihrer Lehren Privilegien . 36, 159 u. 346      |
| (Suche ubrigens: Wissenschaften).                         |
| Subdiakonat, das, gehört zu den höhern Weihen 233         |
| Subdiakon en, die, ihr Alter, und wer dazu geweiht        |
| werden soll, und ihre Verbindlichkeiten 248 u. 249        |
| Sünde, die ursprüngliche, siehe: Erbsünde.                |
| Sünden, die, wie ihre Machlassung geschehe G. 149,        |
| 150, 151, <b>55 u. 00</b>                                 |
| — durch wen sie nachgelassen werden, siebe: Prie-         |
| ster, auch Busse.                                         |
| — die läßlichen, begehen bisweilen auch die Gerech-       |
| ten                                                       |
| — schließen nicht von der Enade Gottes aus, konnen        |
| in der Beicht verschwiegen, und durch andere              |
| Mittel abgebuft, doch auch ohne Unmaffung ge-             |
| beichtet werden                                           |
| - die schweren, muffen mit den Umständen, alle in der     |
| Reicht angezeigt warden . S. 133, 134 u. 148              |
| - die gang vergessenen, find sämmtlich in die Beicht ein- |
| geschiossen                                               |
|                                                           |

### Aphabetisches Sachverzeichnis.

Geite.

| Günder, die öffentlichen, follen öffentlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Buffe   | _          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •       | 286        |
| Superioren, ihre Einsetung ben Kommenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •       | 331        |
| Suspendierter, ein, von Amt und Beibe, kan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
| den Willen seines Bischofs nicht wieder ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belebr  |            |
| werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ' •     | 154        |
| Suspension, siehe: Censuron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 00         |
| Opmbolum des Glaubens, bas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 24         |
| Synobe, Provinzial-u. Diocesan-, siehe: Diocesan |         |            |
| lange of Arrangements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       |            |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |
| Lafel, die bischöfliche, foll maßig foget . C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10 E  | . 337      |
| Lägliche Gehaltaustheilung, fiebe: Gehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | ,          |
| theilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | •.         |
| Langen, bas, ift ben Geiftlichen verbothen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •       | 231        |
| Laufe, die, ift ein Gaframent bes Glaubens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • 1     | . 46       |
| - ift von der Busse verschrieden, siehe: Busse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| - ift zum Beile nothwendig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •       | 77         |
| - prägt einen Charafter ein, und darf nicht wied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 70 L  | 129        |
| - daß sie natürliches Wasser, und was für eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mella.  |            |
| lensmeinung sie erfordere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 5 5 L | 77<br>• 70 |
| — ihre Kraft und Wirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D. 31 t | J. 34      |
| sey, und daß die nach ihr abgelegten Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. 77 8 | _          |
| - bag die bloße Erinnerung an fie bie Gunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _       | ,,         |
| tilge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | 78         |
| baß sie zum ganzen Gesete verbinde, und baß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nade    |            |
| ihrem Empfang die Gnade wieder verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19004   |            |
| den tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       | 78         |
| — des Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       | 77         |
| ber Irrlebeer, wann sie gultig sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •       | स          |
| Die, der Kinder, und im Glauben der Kirche, G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       |            |
| O an fan tain man han Manidan in ishan Wan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 K    |            |
| Laufen kann man den Menschen in jedem Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • .     | 79         |
| Laufbücher sollen die Pfarrer führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 208<br>47  |
| Lauflinge, die, wie sie um den Glauben bitten - oder die Getaufeen, mit wem sie in eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 71         |
| liche Werwandtschaft treton, und wie viele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _       |            |
| then he haven divien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . —     | 264        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ~~~        |

| Geite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Testament, das A. u. M., f. Schriften, beil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lestamentirungen, siehe: Vermächtnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teufel, Satan, beffen herrschaft 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - beffen Berfchmistheit, und ju verberben, und beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Machstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lisch, der, was der Apostel darunter verstehe 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tisch und Bett, Scheidung davon, siehe Che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Titularbischöfe, die, werden beschränkt, nud wie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. 155, 156 u. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lousur, die erste, wem fle ertheilt werden durfe . 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — daß auch die verehelichten Aleriker, und die Semi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| narzöglinge sie tragen G. 253 u. 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ihr Privilegium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tradition, die, siehe: Ueberlieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Transsubstantiation, die, 6.108 m. 114-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trennung der Che, fiebe: Che.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erient, fiehe: Concilium v. Trient,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erinkgelage sind den Geiftl untersagt 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Transpring that our confine americals to the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ueberlieferungen, Uebergablehren, aposto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lische, wie sie der beilige Kirchenrath au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt . E. 24 n. 25-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt . E. 24 n. 25-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt S. 24 is 25-<br>— sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt S. 24 n. 25-<br>— sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,<br>212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt S. 24 u. 25-<br>— sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,<br>212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 312<br>Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien berzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt S. 24 n. 25-<br>— sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,<br>212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311<br>Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien berzu-<br>wohnen S. 99, 178, 278 u. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an- nimmt S. 24 u. 25- — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311 Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien berzu- wohnen S. 99, 178, 278 u. 338- — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath au- nimmt S. 24 n. 25- — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 n. 311 Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien berzu- wohnen S. 99, 178, 278 n. 338 — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227, 292, 308 n. 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an-<br>nimmt S. 24 u. 25-<br>— sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,<br>212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311.<br>Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien berzu-<br>wohnen S. 99, 178, 278 u. 338.<br>— der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,<br>292, 308 u. 345.<br>— wann sie vielmehr Verderbniß sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lische, wie sie der heilige Kirchemrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311.  Uebung, die, gibt Volkmacht, den Concilien beygumehnen  — wohnen  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lische, wie sie der heisige Kirchenrath and nimmt S. 24 is. 25-  — sind verschieden erwähnt und citiet S. 47, 143,  212, 215, 232, 282, 261, 310 u. 311 Uebung, die, gibt Bollmacht, den Concilien berzumohnen S. 99, 178, 278 u. 338  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wann sie der Pflicht und Gerichtsbarkeit über-                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lische, wie sie der heilige Kircheurath au- nimmt S. 24 u. 25- — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311. Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien beygu- wohnen S. 99, 178, 278 u. 338. — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227, 292, 308 u. 345. — wann sie vielmehr Verderbniß sep — welche für ein Geset zu halten sep — wenn sie der Psiicht und Gerichtsbarkeit über- hebe                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath an- nimmt S. 24 n. 25-  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311 Uebung, die, gibt Volkmacht, den Concilien beygu- wohnen S. 99, 178, 278 u. 338  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227, 292, 308 u. 345  — wann sie vielmehr Verderbniß sey — welche für ein Geset zu halten sey — welche für ein Geset zu halten sey — wenn sie der Psicht und Gerichtsbarkeit über- hebe  223- Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiges                                                                                                                                                                                 |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311.  Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien beygumohnen  S. 99, 178, 278 u. 338.  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geses zu halten sep  — wann sie der Psicht und Gerichtsbarkeit überschebe  Debe  223-  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiges  S. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.                                                                                                                                                                                 |
| lische, wie ste ber heilige Kirchenrath an- nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 312. Uebung, die, gibt Vollmacht, den Concilien beygu- wohnen  — Drte, daß ste nichts vermöge S. 38, 227, 292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sey — welche für ein Geses zu halten sey — wenn sie der Psicht und Gerichtsbarkeit über- hebe  Debe Quisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzungen und Verord-                                                                                                                                                                                                 |
| lische, wie sie der heilige Kirchenrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt &. 47, 143, 212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 312.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien benzumohnen  — der Orte, daß sie nichts vermöge &. 38, 227, 292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wenn sie der Pflicht und Gerichtsbarkeit übers  bebe  223-  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiger  &. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzungen und Verorde                                                                                                                                                                             |
| lische, wie sie ber heilige Kirchenrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 282, 261, 310 u. 312.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien bergunwohnen  — Drte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  202, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Berderbniß sey  — welche für ein Geses zu halten sey  — wann sie der Psicht und Gerichtsbarkeit überehebe  bebe  223-  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzungen und Verorden  nungen.  Umänderung, sester Billensertlärungen, wie sie                                                                                                                 |
| lische, wie sie ber heilige Kirchenrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 312.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien bergunwohnen  — Drte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wenn sie der Psicht und Gerichtsbarkeit überschebe  bebe  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzungen und Verorden  nungen.  Um and erung, letter Willensertlärungen, wie sie  Statt sinden könne  S. 220 u. 342.                                                                                |
| lische, wie sie der heilige Kirchemath and nimmt  — simmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien beygu- wohnen  — o. 99, 178, 278 u. 338.  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wann sie der Psicht und Gerichtsbarkeit über- hebe  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 201, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzung en und Verord- nungen.  Umänderung, letter Billenterklärungen, wie sie Statt sinden könne  S. 220 u. 342.  Umstände, die, in Rezng auf die schweren Sünden |
| lische, wie sie der heilige Kirchemath and nimmt  — simmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 311.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien beygu- wohnen  — o. 99, 178, 278 u. 338.  — der Orte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wann sie der Psicht und Gerichtsbarkeit über- hebe  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 201, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzung en und Verord- nungen.  Umänderung, letter Billenterklärungen, wie sie Statt sinden könne  S. 220 u. 342.  Umstände, die, in Rezng auf die schweren Sünden |
| lische, wie sie ber heilige Kirchenrath and nimmt  — sind verschieden erwähnt und citirt S. 47, 143,  212, 215, 232, 252, 261, 310 u. 312.  Uebung, die, gibt Bolimacht, den Concilien bergunwohnen  — Drte, daß sie nichts vermöge S. 38, 227,  292, 308 u. 345.  — wann sie vielmehr Verderbniß sep  — welche für ein Geset zu halten sep  — wenn sie der Psicht und Gerichtsbarkeit überschebe  bebe  Uebung en, gewisse, der Kirchen, werden bestätiget  S. 201, 224, 228, 291, 308 u. 346.  Siehe auch: Satzungen und Verorden  nungen.  Um and erung, letter Willensertlärungen, wie sie  Statt sinden könne  S. 220 u. 342.                                                                                |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          | eite.       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Unentgeltlich sind vorzüglich die Weihen z: zu er-                             |             |
| theilen                                                                        | 198         |
| Ungerechtigkeiten, von wem sie am wenigsten ber-                               |             |
|                                                                                | 2:5         |
| Ungläubigkeit, mas durch sie verloren gehe.                                    | 55          |
| Universitäten, ihre Privilegien . O. 88, 189 u.                                | 346         |
|                                                                                | 339         |
| Unmögliches, benehlt Gott nicht                                                | . 03        |
| Unnütze sollen von den Weihen zurückgewiesen wer-                              |             |
|                                                                                | 251         |
| Untaugliche, unwissende und unwürdige Pfarrer, gegen sie wird Maßnahme verfugt | <b>0</b> 07 |
| Untergebenen, die, wie sie zu behandeln seven                                  | 203         |
| (Siehe auch: Zurechtweisung.)                                                  | LFi         |
| - pflegen ben Burechtweisungen die Bisch. ju haffen                            | 191         |
|                                                                                | 107         |
| Unterrebungen und Gespräche sollen in ber Rirche                               | •••         |
|                                                                                | <b>2</b> 1g |
| Unterricht, Unterweisung bes Bolkes burch die                                  | ,           |
|                                                                                | 285         |
|                                                                                | 214         |
|                                                                                | 285         |
| (Giebe übrigens: Predigen.)                                                    |             |
| Unterweisungen, die, der Beiligen, sollen von den                              |             |
|                                                                                | 254         |
| Unverbesserliche sollen aus den Geminarien ausge=                              |             |
|                                                                                | 255         |
|                                                                                | 221         |
| Ursachen, rechtmäßige, zur Abwesenheit, siehe: Ub-<br>wesenb.                  |             |
| - die, der Rechtfertigung                                                      | 46          |
| Urtheilen, das, ist Gottes Sache, nicht der Men-                               | 70          |
| schen                                                                          | 58          |
| - bas, über ben Ginn ber beiligen Schriften ift Ga-                            |             |
| che der Kirche                                                                 | 24          |
|                                                                                | 229         |
|                                                                                |             |
| $\mathfrak{V}.$                                                                |             |
| Berdufferung des Patrimonialgutes, mann fie nicht                              | •           |
| erlaubt sen                                                                    | )<br>(M)    |
| Berbalentsfetzung, die, durch ben Bischef ober seis                            | , 🗸         |
|                                                                                | 120         |

| Seite.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbesser, die, der Studienanstalten, was sie 330                                                          |
| Berbesserung der Untergebenen, fiehe: Burecht-                                                             |
| weisung.<br>Verbothe, die in Bezug auf Che und Vereheli-                                                   |
| dung                                                                                                       |
| nisse).                                                                                                    |
| - wann sie ben Processen nicht eingelegt werden dur- fen                                                   |
| - wann sie nicht zu achten sind S. 118, 226, 241 u. 288                                                    |
| Berbumbene Beneficien, siebe: Bereinigte Be-                                                               |
| meficien.<br>Verdienste, die, U. H. Jesu Christi, und ihre                                                 |
| Wirkung für uns S. 30, 42, 46, 57, 61 u. 65 — ber guten Werte und der Menschen . S. 56 u. 65               |
| (Giehe auch: Werke, die guten).                                                                            |
| Berehelichte, die sich sündhaften Umgangs verschul-<br>den, siehe: Bepschläfer.                            |
| Berehelichung, siehe: Ehe.                                                                                 |
| Werehrung, die, der Beiligen und der Reliquien und Bilder                                                  |
| Bereinigten Beneficien, die, follen visitirt werden 84<br>Bereinigungen, die, der Beneficien find aufgebo- |
| ben                                                                                                        |
| — daß die seit 40 Jahren gemachten wieder geprüft werden, welche gültig sepen, und wann sie nich-          |
| tig erklärt werden sollen . G. 84, 295,                                                                    |
| 350 u. 352                                                                                                 |
| — wie sie gemacht werben sollen                                                                            |
| 256, 294, 295 u. 297                                                                                       |
| - wie sie niemals mit Beneficien einer andern Dioces                                                       |
| Statt haben burfen                                                                                         |
| talern                                                                                                     |
| Verfallene Kirchen, siehe: Kirchen, ver- fallene.                                                          |
| Vergrösserungen ber Schutrechtbeneficien, welche                                                           |
| für nichtig zu halten sepen                                                                                |
| Rathebraltirden u. Pfarrtirden.                                                                            |

| •                                                       | <b>.</b> .     |
|---------------------------------------------------------|----------------|
|                                                         | Stite.         |
| Berfanbungen, die, der ju Berehelichenden; wie          | ł              |
| sie gescheben sollen                                    | m. 266         |
| ste geschehen sollen                                    |                |
| Wetterfer, ver jugera Gelette, jurge, Gerent            |                |
| Bermachtnisse (lette Bille 1c.) zu frommen              | <u> </u>       |
| Awecken, sollen erfüllt, vollzogen werden               |                |
| ©. 311, 342, <b>343</b>                                 | n. 340         |
| - wie sie umgeandert werden burfen . G. 226 :           |                |
| - und wem ihre Vollziehung obliege                      |                |
| Bermachtnifftifter, ihr letter Bille foll erfüllt       |                |
| Wetmandent bleiteet, the tebest spine ion etimes        |                |
| werden                                                  | <b>L</b> 349   |
| Bermiethungen, jum Schaben ber Rachfolger at            | <b>.</b>       |
| sind verbothen                                          | s. 355         |
| Bermifchung, außereheliche, gieht eine ehetrennende     |                |
| Odwägerschaft für den ersten und aweyten Grat           |                |
|                                                         | _              |
| nady fid                                                | 209            |
| Verordnungen, gewisse, ber Kirchen, werben be-          |                |
| ftatigt                                                 | <b>R</b> , 340 |
| — auch soldhe ber Orbensgeistlichen G. 316:             | 4. 330         |
| (Giebe auch: Uebung, n. Gatzung.)                       |                |
| - gewiffe, ben Besatungen sollen abgestellt werden .    | 206            |
|                                                         |                |
| Berpfründung sgebothe sind verbothen.                   | 305            |
| Versetzung ber Beneficien, auch der Pfarrfirchen        |                |
| Berfprechungen, gewisse, bep Besahungen find ver-       |                |
| bothen                                                  | 206            |
| Bersuchung, die, geht nie über unsere Rrafton .         | 263            |
| Berschuldung, ber emigen Strafe, f. Oduld.              |                |
| Bertheidigung seiner selbst ift erlaubt                 | 46             |
|                                                         | 10             |
| Bertrag, jeder, jum Empfang unverdienter Einkunfte      |                |
| ift nichtig                                             | 240            |
| Berträge, die, verpflichten nur die Urheber             | 71             |
| Bermalter, die, der frommen Orte, wem fie Rech-         |                |
| nung geben                                              | 227            |
| - ber Sospitäler, mas ihre Pflicht, und von wem sie     | -              |
|                                                         | -46.           |
| zurechtzuweisen sepen                                   | . 545          |
| - die während der Erledigung vom Kapitel bestellten,    |                |
| geben dem Bischofe Rechnung . S. 298 u                  | . 200          |
| - die kirchlichen, in was sie sich nicht sollen eineni- |                |
| fchen                                                   | 307            |
|                                                         | 76             |
| — die, der heil. Sakramente                             | . •            |
| Ciehe übrigens über sie bie Ramen jebes                 | •              |
| einzelnen Catram, ins Besombere.                        |                |
| Werwaltung, die, der Aloftergüter, wem fie gu-          |                |
| Rebt                                                    | 317            |
|                                                         | Ray.           |

| aiphasetilales Suchretleichuth:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.         |
| er wandten, die, der Geistlichen, sollen nicht aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| den Rirdengütern bereichert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337            |
| ermandtschaft, geistliche, wann und zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| wem sie Statt finde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268            |
| erzeichniß, das, aller heil. Bücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24             |
| - der verbothenen Bücher wird an den Pabst gewie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -6-            |
| fen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 368            |
| erzichten, das, auf Beneficien, wann es nicht er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| laubt sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199            |
| - und wann es nicht wirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 300         |
| - und wann jemand dazu gezwungen werden konne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>©.</b> 300 to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i. 35 <b>g</b> |
| erzichtleistende, wie für ihr Bedürfniß zu sor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| gen sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300            |
| erzicht ung auf sein Eigenthum vor der Profession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ist nicht gültig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328            |
| ielheit der Beneficien, siehe: Beneficien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ielweiberen ist göttlich verbothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262            |
| ikariate, die, wie und wann sie aufhören                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301            |
| ikarien, die, wann sie und welche dafür auf Pfar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |
| repen bestellt werden sollen, G. 70, 83, 85, 203,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 301 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ikarins, bischöft., wer dazu zu erwählen sep, wäh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| rend der Erledigung, und von wem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| · seine Psiicht, ben Besatungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| - mas ihm nicht zustehe e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 343         |
| isitation, die, der Belt- und Ordensgeistl., ist Sache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| bes Bischofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 323          |
| - wie sie geschehen soll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 201          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| S. 287, 288, 289 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| bag, mann u. wie darüber appellirt werde . 118 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| was ihr Endzweck sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 200          |
| isitatoren, die, was sie thun, und wie sie sich ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 00.          |
| halten sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 201          |
| 331 u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| isitirt werden, und von wem, sollen, die Ru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _              |
| rathenbeneficien und alle Kirchen, auch die Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| freyten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 280            |
| auch alle anempfohlenen Klöster und Beneficien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019           |
| sbendaselbst, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 K           |
| auch die Ordenshäupter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| and the circulation of the contraction of the contr | , ,,,,         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beite.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wistirt werden sollen auch die Hospitäler, Ralle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) a             |
| gien, und alle frommen Orte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 227           |
| und die Kathebralkirchen 2c, und ihre Personen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 71            |
| und die eigenen Diocesen der Bischofe . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u. 280          |
| Wolk, das, foll das göttliche Wort in seiner Pfarre al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| boren x. siebe: Pfarren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Bollimacht, die, jur Beforderung und Richtbeford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t               |
| tung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 87            |
| ber Bischofe und Priefter, fiebe: Bischofe un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Priester.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Bollzieher ber Testamente, f. Bermachtniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Bollgiebung ber Urtheile, wie sie bewirkt merbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| folle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _               |
| Borausbeftimmung, vor ihrer fich felbft Benme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| fung soll man sid) büten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Worbehaltung ber Gündenfälle 6. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u. 150          |
| - ober Uneignung, die, mann sie nichtig sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Borenthalt ungen ber Einfünfte, bey mas f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Pfründen sie nicht Statt haben burfen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Borladung, Borrufung ber Bifchofe, mann ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| daß sie Statt finde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 122           |
| Borlefer, die, ber beil. Schriften, und ihre Befoldun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 <b>u.</b> 36 |
| Borfteberinn, siebe: Zebtissinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )               |
| Borftellen, die Ernennten, darf man Diemanber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D.              |
| als dem Ortsbischose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 164           |
| Bortrag und Borfitz der Legaten, wie bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L               |
| Worte zu verstehen sepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Bortritt, über den, wird vom Concisium pichts et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 309           |
| and the control of th | _               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ) <b>u.</b> 360 |
| — die Streite barüber schlichtet der Bischof  Norden der Mulastagutage die der bis Gebriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 326           |
| Bulgata, Aufgataausgabe, die, der hl. Schrifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| wird genehmiget, und foll gebruckt werben 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , u, 27         |
| r <sup>o</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |

### M.

| <b>B</b> affer, nathrliches, is — foll mit dem Beine | ft gur Ta<br>: im Rel | ufe nothwen<br>die vermena | big .<br>: werben . | 77  |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----|
| und warum                                            | • •                   | • •                        | • •                 | 214 |
| — was es beom bl. Jo                                 | b. bebeut             | e, ebemba                  | •                   | 214 |
| Bechselgewinn, soge                                  | mannter,              | ben Beneficie              | m, if oer-          |     |
| bothen .                                             | •                     | • •                        | •                   | 205 |

| Seite,                                                   |
|----------------------------------------------------------|
| Weiber, mehrere zugleich sind nicht erlaubt 262          |
| Weihe und Weihung, die, ist von Christus einge-          |
| set, und Eins von den sieben bl. Sakramenten,            |
| und ertheilt eine Gnade G. 233, 236, 215                 |
| n. 210                                                   |
| - prägt einen unauslöschlichen Charakter ein, S. 234,    |
| 236 H. 75.                                               |
| — ertheilt die Macht zur Lossprechung von den Gun-       |
| ben                                                      |
| — und zwar von dem eigenen Bischofe, G. 72, 87,          |
| 155 u. 245                                               |
| - foll unentacitlish ertheilt merken                     |
| — und mit vorausgegangener Prüfung S. 88, 245,           |
| 248 u. 250                                               |
| — in mas für Alter, wann und wie sie zu ertheilen        |
| fep                                                      |
| - barf nicht vor Empfang ber bl. Firmung, und            |
| nicht Ununterwiesenen, Unkundigen, Untaug-               |
| lichen, ein gutes Zeugniß Entbehrenden, und              |
| nicht Unnügen ertheilt merben G. 243, 249,               |
| 250 u. 251                                               |
| - auch nicht Tobtschlägern 160                           |
| - und nicht folden, die tein Auskommen haben . 199       |
| — was sie wirke, und zu was sie verbinde, und ihre       |
| Folge, wenn sie an nicht Geeignete ertheilt              |
| wurde, siehe: Geweihte und Priester.                     |
| Weiben, die fieben kleinern und größern 232              |
| - die kleinern, sind die Stuffen zu den bobern, eben-    |
| ba, nub                                                  |
| - wie, und wem sie zu ertheilen sepen 247                |
| — daß ihre Verrichtungen bergestellt werden sollen . 252 |
| — in wie fern die Aebte ste ertheilen 246                |
| — die größern, und ihre Ertheilung S. 249 u. 250         |
| — die erforderlichen, wer sie innert einem Jahre em-     |
| pfangen müsse O. 224 u. 225                              |
| Beibe, die bischöfliche, siehe: Bischöfe.                |
| Weltsichen, die, siehe: Laien.                           |
| Weltlicher Arm und weltliche Gewalt, siehe:              |
| Arm und Gewalt.                                          |
| Weltliche Herrn, siehe: Fürsten.                         |
| Werke, die, werden zum Glauben erfordert 47              |
| - die guten, vermehren die Gerechtigkeit . G. 50 u. 64   |

| 500           | Alphabetisches Sachverzeichnis.                                                                                 | ·          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | <b></b>                                                                                                         | Seite.     |
| 2Bet          | rte, sind Gottes Gabe, und bes Menschen Ver                                                                     |            |
|               | bienst                                                                                                          | u. 66      |
| <del></del>   | die guten, verdienen ewige Belohnung, ebendafelbst                                                              |            |
|               | und aud)                                                                                                        | _          |
|               | die, vermögen nichts ohne die Gnade                                                                             | . 59       |
|               | die, vor der Rechtfertigung                                                                                     | . 60       |
|               | die, der Genugthuung                                                                                            |            |
| 2011          | den soll 60, 60, 201, 223, 292, 241                                                                             |            |
| Bit           | bermärtigkeiten, die, mit Geduld getragenen                                                                     |            |
|               |                                                                                                                 | 142        |
| Bi            | ebereinsetzung, die, in Umt u. Benefic. wan                                                                     |            |
| ,             | sie nicht gelte                                                                                                 | . 154      |
|               | ebergeburt, die,                                                                                                | . 77       |
| Wie           | ebertaufen, das, ist nicht erlaubt . S. 79                                                                      | •          |
|               | llen svorbehalte können nicht Statt finden                                                                      | . 305      |
| <b>70</b> 1   | sensch aft, mit ihr vorzüglich ausgestattet muß ein                                                             |            |
| SW: C         | jum Bischofe zu Ermählender senn senschaften, die allgemeinen, zihre Privile                                    | . 222      |
| <b>20</b> 11  | gien                                                                                                            |            |
|               | an ihren Cymnasien soll die hi. Schrift gelese                                                                  | n. 570     |
|               | werden                                                                                                          | . 35       |
| Bu            | n ber, neue, (Miratel) muffen vom Bischofe ge                                                                   | <b>:</b> • |
|               | prüft merden                                                                                                    | . 315      |
| ÆB ü          | rden, die kirchl.,, warum sie angeordnet, wem zu                                                                | <b>H</b>   |
|               | ertheilen, und was ihre Besiker verpflichte                                                                     |            |
|               | sepen . '                                                                                                       | u. 292     |
| _             | baß die daben nicht felbst Dienenden ihr Bestimm:<br>tes verlieren                                              | 223        |
| <b>93</b> 3 ü |                                                                                                                 | 221        |
| 7             | Total Chief Control Con Confirmation and Control                                                                | ',         |
|               |                                                                                                                 |            |
|               | <b>3.</b>                                                                                                       |            |
|               | •                                                                                                               |            |
| Beb           | enden, der, gebührt Gott, und soll richtig entrich                                                              |            |
| • .           | tet, und nicht gehindert werden . S. 355                                                                        |            |
|               | der Laien, sein Mithentrag an die Seminarien .                                                                  | 250        |
|               | n Gebothe, die, siehe: Gebothe                                                                                  |            |
| Bell          | ten, die verboth., zur Hochzeit, flehe: Sochzei                                                                 | <b>.</b>   |
| 2             | ten.<br>emonien, siehe: Ceremonien.                                                                             | `          |
| Zer           | knirschung, die, was ste sep und wirke.                                                                         | 132        |
|               |                                                                                                                 | 122        |
| ~             | المحالات الم | <u></u>    |

501

Apply Ordita

|                                                        | Seite.     |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Beugen ben Berebelichungen, ihre Ungahl und ihr        |            |
| Strafe, wenn sie gesetwidrig handeln                   | 266        |
| Reugniß, das erforderliche, um jum Bischofe befor-     |            |
| dert zu werden                                         | 222        |
| - um die hl. Beiben zu erhalten . G. 243, 249          | u. 250     |
| - und Zeugniffchriften, wie fie ausgestellt            |            |
| werden sollen                                          | _          |
| Bucht, die ift ben Bolfern beilfam                     | 117        |
| - die firdliche und flofterliche, fiebe: Rlofterlich e | <b>j</b> ~ |
| und Rirdyenzucht.                                      | •          |
| Bunich terklärungen, welche nicht gemacht merben       | ı          |
| dürfen                                                 | 343        |
| Burech tweisung (Rüge, Berbefferung), bie, burch       | )          |
| die Bischöfe und Obern, und wie sie gescheher          |            |
| foll. O. 71, 117, 157, 161, 203, 205, 206              |            |
| 286, 287, 327, 344                                     | •          |
| Burufungen am Ende des Conciliums                      | 371        |
| Burückgabe, Burückerstattung, bie, ber Rir             |            |
| chengüter                                              | 229        |
| - und die der geraubten Alostergüter                   | 318        |
| - und des Eigenthums der Movigen, wenn fie bas         |            |
| Rloster verlassen                                      | <b>329</b> |
| 3 weifeln an der Barmberzigkeit Gottes ac. barf kein   |            |
| Frommer                                                | 49         |
| Bwentampf, ber, oder Duell, ift unter ben ftrenge      | 7          |
| ften Strafen verbothen                                 | 363        |

: !]

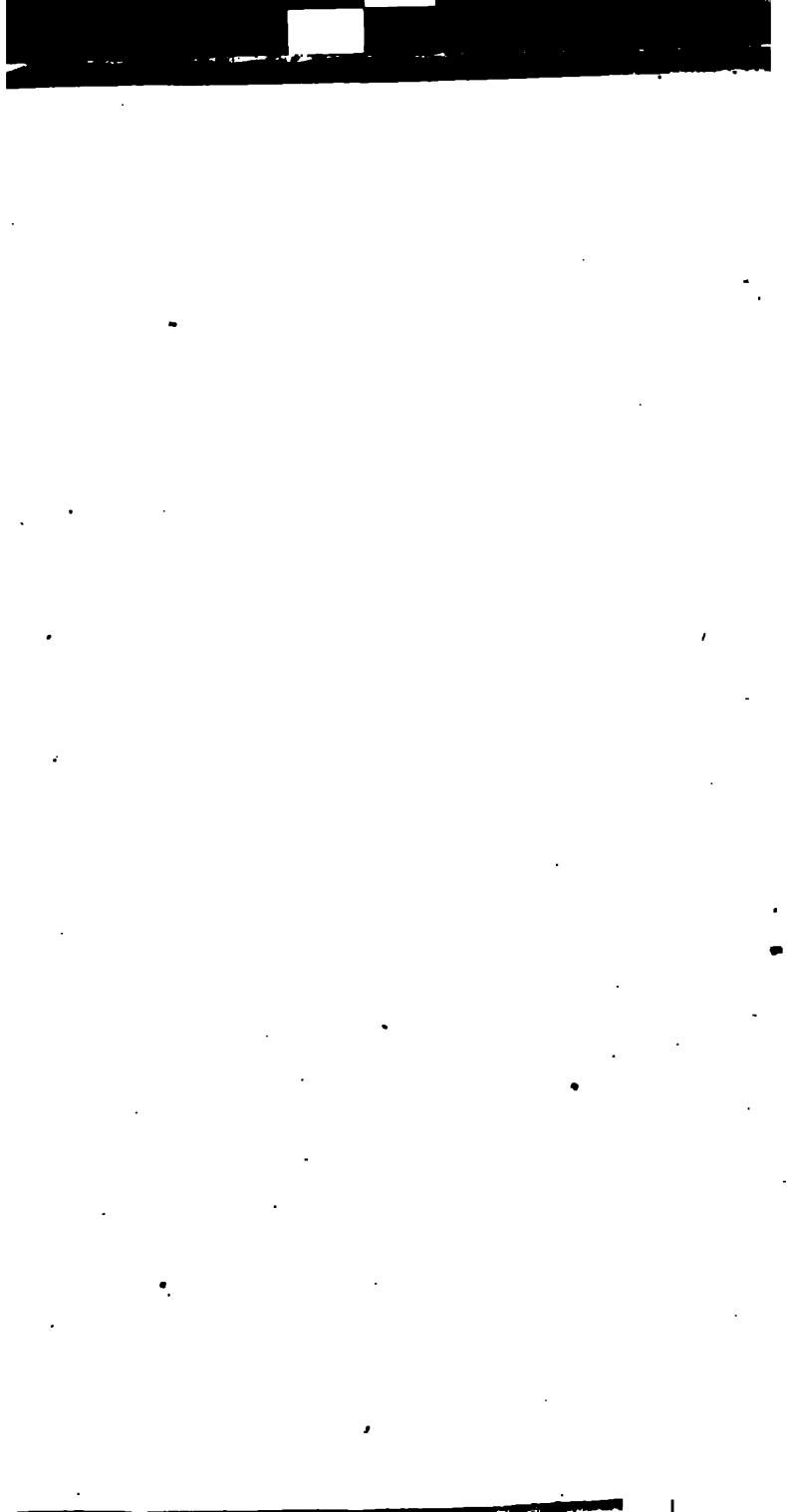







TRENT, Council of
Das heilige, allgültige
und allgemeine Concilium
von Trient.



